

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

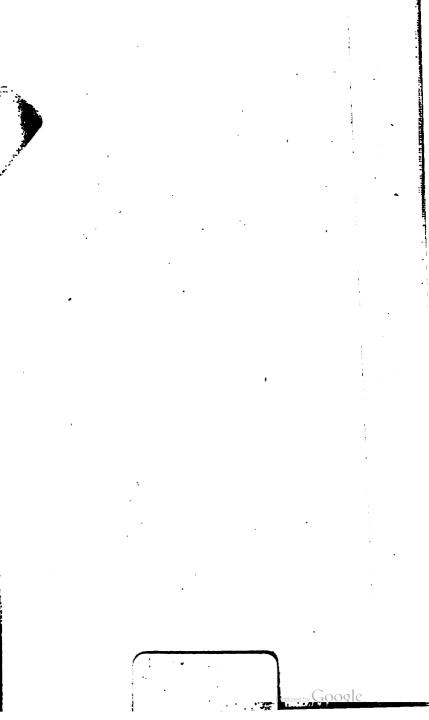

nataonia Google



sämmtliche Werke.

## Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stahlstichen.

Achter Band

Stuttgart und Cubingen.

Berlag der J. G. Cotta'fden Buchhandlung.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENCE AND

Drud der Diffgin der J. G. Cotta'iden Buchbanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

| •                                                    | Cette |
|------------------------------------------------------|-------|
| Vorrede der erften Auflage                           | 3     |
| Einleitung                                           | 6     |
| Erftes Buch.                                         |       |
| Brühere Geschichte der Riederlande bis gum fech-     |       |
| zehnten Jahrhundert                                  | 31    |
| Die Riederlande unter Karl dem Sunften               | 54    |
| Philipp der 3meite, Beherrscher der Niederlande      | 74    |
| Das Inquisitionsgericht                              | 84    |
| Andere Gingriffe in die Conftitution der Riederlande | 94    |
| Wilhelm von Granien und Graf von Egmont .            | 99    |
| Margaretha von Parma, Gberftatthalterin der          |       |
| Miederlande                                          | 113   |
| Zweites Buch.                                        |       |
| Kardinal Granvella                                   | 129   |
| Der Staatsrath                                       | 178   |
| Graf Egmont in Spanien                               |       |
| Gefchärftere Religionsedikte. Allgemeine Wider-      | _     |
| fetzung der Nation                                   | 207   |

| 70.144.8 90X                                   | Ceite |
|------------------------------------------------|-------|
| Drittes Buch.                                  |       |
| Verschwörung des Adels                         |       |
| Die Geufen                                     | 251   |
| Deffentliche Predigten                         | 272   |
| Viertes Buch.                                  |       |
| Der Bilderfturm                                | 299   |
| Bürgerlicher Krieg                             | 341   |
| Abdankung Wilhelms von Granien                 | 371   |
| Verfall und Berftreuung des Geufenbundes       | 387   |
| Alba's Ruftung und Bug nach den Riederlanden   | 404   |
| Alba's erfte Anordnungen und Abzug der herzo-  |       |
| gin von Parma                                  | 429   |
| Beilagen.                                      |       |
| I. Process und Sinrichtung der Grafen von Eg-  |       |
| mont und von Hoorn                             | 449   |
| II. Belagerung von Antwerpen durch den Pringen |       |
| von Parma in den Jahren 1584 und 1585          | 462   |

### Geschichte des Absalls

ber

## vereinigten Niederlande

von der

spanischen Regierung.

Chiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

#### Vorrede der ersten Auflage.

Als ich vor einigen Jahren die Geschichte ber niederländischen Revolution unter Philipp II. in Watsons vortressischer Beschreibung las, sühlte ich mich dadurch in eine Begeisterung geset, zu welcher Staatsaktionen nur selten erheben. Bei genanerer Prüfung glaubte ich zu sinden, daß das, was mich in diese Begeisterung gesett hatte, nicht sowohl aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirkung meiner eignen Borstellungstraft gewesen war, die dem empfansenen Stoffe gerade die Gestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirkung mulnschte ich bleibend zu machen, zu vervielfältigen, zu verstärten; diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten, und auch Andere Antheil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ersten Anlaß zu bieser Geschichte, und dies ist auch mein ganzer Beruf, sie zu schreiben.

Die Ausschhrung dieses Borhabens führte mich weiter, als ich anfangs bachte. Eine vertrautere Bekanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich balb Blogen darin gewahr werden, die ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Streden, die ich aussfüllen, anscheinende Widersprüche, die ich heben, isolirte Fakta, die ich an die übrigen anknupfen mußte. Weniger, um meine Seschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzusullen, als um zu benen, die ich bereits hatte, einen Schliffel auszusuchen, machte ich mich an die Quellen selbst, und so erweiterte sich an

einer ausgeführten Geschichte, was anfangs nur bestimmt mar, ein allgemeiner Umrif ju werben.

Gegenwartiger erfter Theil, der fich mit dem Abzuge ber Herzogin von Parma aus den Niederlanden endigt, ist nur als die Einleitung zu der eigentlichen Revolution anzuseben. bie erst unter dem Regiment ihres Nachfolgers zum Ausbruche fam. 3ch glaubte, biefer vorbereitenden Evoche um fo mehr Sorgfalt und Genauigfeit widmen zu muffen, je mehr ich diese Eigenschaften bei den mehrften Stribenten vermißte, welche biefe Epoche vor mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzengte, daß alle nachfolgende auf ihr beruhen. Kindet man baber biefen erften Theil zu arm an wichtigen Begebenheiten, mausführlich in geringen ober gering icheinenden, zu verschwenberifch in Wiederholungen, und überhaupt ju langfam im Fortschritte der Sandlung, so erinnere man fich, daß eben aus diefen geringen Anfängen die ganze Revolution allmählig bervorging. baß alle nachberigen großen Resultate auf der Summe unzählig vieler fleinen fich ergeben baben. Gine Ration, wie biejenige war, die wir bier vor uns baben, thut die erften Schritte immer langfam, jurudgezogen und ungewiß, aber die folgenden alsbann befto rafcher; benfelben Gang habe ich mir auch bei Dar-Rellung diefer Rebellion vorgezeichnet. Je langer ber Lefer bei der Einleitung verweilt worden, je mehr er fich mit den ban= belnden Personen familiarisirt, und in dem Schauplate, auf welchem sie wirken, eingewohnt hat, mit besto raschern und ficherern Schritten tann ich ihn dann durch die folgenden Verioden führen, wo mir die Unbaufung des Stoffes diefen langfamen Bang und diefe Ausführlichfeit verbieten wird.

Ueber Armuth an Quellen laßt fich bei biefer Gefchichte nicht klagen, vielleicht eher über ihren Ueberfinß — weil man fie alle gelesen haben mußte, um die Klarheit wieder zu gewin= nen, die durch das Lesen Bieler in manchen Studen leibet.

Bei so ungleichen, relativen, oft gang widersprechenden Darstellungen berfelben Sache halt es überhaupt icon ichwer, fich ber Wahrheit zu bemächtigen, bie in allen theilweise verstect, in feiner aber gang und in ihrer reinen Gestalt vorbanden ift. Bei biesem ersten Bande sind, außer de Thou, Strada, Reyd, Grotius, Meteren, Burgundius, Meurstus, Ventivoglio und einigen Neuern, die Memoiren bes Staatsraths Bopperus, das Leben und der Briefwechfel feines Freundes Diglius, die Procesaften der Grafen von Boorne und von Egmont, die Avologie des Prinzen von Oranien, und wenige Anbere meine Ruhrer gemefen. Eine ausführliche, mit Rieiß und Rritif jufammengetragene, und mit feltener Billigfeit und Ereue verfaßte Compilation, die wirklich noch einen beffern Namen verdient, hat mir febr wichtige Dienste babei gethan, weil fle, außer vielen Aftenstuden, die nie in meine Sande tommen tonnten, die schätbaren Werke von Bor, Booft, Brandt, le Clerc, und Andern, die ich theils nicht gur Sand hatte, theils, da ich bes Sollandischen nicht mächtig bin, nicht benuten konnte, in sich aufgenommen bat. Es ift bies die allgemeine Geschichte ber vereinigten Niederlande, welche in diefem Jahrhundert in Solland erschienen ift. Ein übrigens mittelmäßiger Sfribent, Richard Dinoth, ift mir burch Auszuge aus einigen Brofchuren jener Beit, die fich felbst langst verloren haben, nublich geworden. Um den Briefmechsel des Kardinals Granvella, der unstreitig vieled Licht, auch über diese Evoche, murde verbreitet haben, habe ich mich vergeblich bemuht. Die erft fürzlich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, herrn Profesfore Spittler in Gottingen, über die fpanische Inquisition, tam mir ju spat au Gefichte, als daß ich von ihrem icharffinnigen und vollwich: tigen Inhalte noch batte Gebrauch machen tonnen.

Daß es nicht in meiner Macht geftanden hat, diefe reich: haltige Geschichte gang, wie ich es wunschte, aus ihren ersten

Quellen und gleichzeitigen Dokumenten zu studiren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Theile meiner Vorgänger überliefert war, neu zu erschaffen, und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geistvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen seine Leser ausübt, beklage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Sehalt überzeuge. So aber hatte aus einem Werke von etlichen Jahren das Werk eines Menschenalters werden mussen. Meine Absicht bei diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lesenden Publikums von der Möglichteit übersührt, daß eine Seschichte historisch treu geschrieben sepn kann, ohne darum eine Sebuldprobe für den Leser zu seyn, und wenn er einem andern das Seständniß abgewinnt, daß die Seschichte von einer verwandten Kunst etwas borgen kann, ohne deswegen nothwendig zum Roman zu werden.

Weimar, in ber Michaelismeffe 1788.

#### Einleitung.

Eine ber mertwarbigiten Staatsbegebenbeiten, Die bas fechzehnte Sahrhundert jum glangenoffen ber Belt gemacht baben, bunft mir bie Grundung ber nieberlans bischen Freiheit. Wenn bie schimmernben Thaten ber Rubmfucht und einer verberblichen herrschbegierbe auf unfere Bewunderung Anspruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo die bedrangte Menschheit um ihre ebelften Rechte ringt, wo mit ber guten Sache unges wohnliche Rrafte fich paaren, und die Bulfemittel cutschloffener Bergweiflung über bie furchtbaren Runfte ber Iprannei in ungleichem Bettfampfe fiegen. Groß und beruhigend ift ber Gebante, baß gegen bie trogigen Unmaßungen ber Kurftengewalt endlich noch eine Sulfe borbanden ift, bag ihre berechnetften Plane an ber menschlichen Freiheit zu Schanden werden, baß ein berghafter Widerstand auch ben gestreckten Urm eines Despoten beugen, beldenmuthige Beharrung feine fcbredlichen Sulfequellen endlich erschöpfen fann. Dirgends burchbrang mich biese Babrheit fo lebhaft, als bei ber Geschichte jenes benkwurdigen Aufruhrs, der die vereinigten Nieberlande auf immer von ber fpanischen Rrone trennte - und barum achtete ich ce bee Berfuche nicht unwerth, diefes schone Denkmal burgerlicher Starte

vor der Welt aufzustellen, in der Bruft meines Lefers ein frohliches Gefahl seiner selbst zu erweden, und ein neues unverwerfliches Beispiel zu geben, was Menschen wagen durfen fur die gute Sache, und ausrichten mogen burch Bereinigung.

Es ift nicht bas Außerordentliche ober Beroische biefer Begebenbeit, mas mich anreigt, fie zu beschreiben. Die Sabrbucher ber Belt haben uns abnliche Unternehmungen aufbewahrt, bie in ber Unlage noch fuhner, in ber Ausführung noch glanzender erscheinen. Manche Staas ten fiurzten mit einer prachtigern Erschutterung gufammen, mit erhabenerm Schwunge fliegen anbere auf. Much erwarte man bier teine berborragenbe toloffalischen Menschen, feine ber erstaunenswurdigen Thaten, bie uns bie Geschichte vergangener Zeiten in fo reichlicher Ralle barbietet. Jene Beiten find porbei, fene Denschen find nicht mehr. Im weichlichen Schoofe ber Berfeinerung baben wir die Rrafte erfchlaffen laffen, bie jene Beitalter abten und nothwendig machten. Dit niebergeschlagener Bewunderung faunen wir jest biefe Riefenbilber an, wie ein entnervter Greis die mannbaften Spiele ber Jugend. Nicht fo bei vorliegenber Gefchichte. Das Bolt, welches wir bier auftreten feben, war bas friedfertigfte biefes Welttheils, und weniger, als feine Nachbarn, jenes Belbengeistes fabig, ber auch ber geringfügigften Bandlung einen bobern Schwung gibt. Der Drang ber Umftanbe überraschte es mit feis ner eigenen Rraft, und nothigte ihm eine worubergebenbe Große auf, die es nie haben follte, und vielleicht nie wieder baben wird. Es ift alfo gerade ber Mangel an heroischer Große, was diese Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht, und wenn sich andere jum Zwecke seigen, die Ueberlegenheit des Genies über ben Jufall zu zeigen, so stelle ich hier ein Gemalde auf, wo die Noth bas Genie erschuf, und die Zufalle Helben machten.

Bare es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine bibere Borficht zu flechten, fo mare es bei biefer Geschichte, so widersprechend erscheint sie ber Bernunft und allen Erfahrungen. Philipp ber Zweite, ber machtigfte Souverain feine Beit, beffen gefürchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen brobt, beffen Schatze bie vereinigten Reichthamer aller driftlichen Konige überfteigen, beffen Klotten in allen Meeren gebieten; ein Monarch, beffen gefährlichen 3meden gablreiche Beere bienen, Beere, bie burch lange blutige Rriege und eine romische Mannejucht gebartet, burch einen trotigen Nationalftolg begeiftert, und erhitt burch bas Unbenten erfochtener Siege, nach Chre und Bente burften, und fich unter bem berwegenen Genie ihrer Rubrer als folgsame Glieber bewegen - biefer gefürchtete Menfch, Ginem bartnacfigen Entwurfe bingegeben; Gin Unternehmen die raftlofe Arbeit feines langen Regentenlaufs; alle biefe furchtbaren Sulfemittel auf einen einzigen 3med gerichtet, ben er am Abend feiner Tage unerfullt aufgeben muß -Philipp der Zweite, mit wenigen schwachen Nationen im Rampfe, ben er nicht endigen fann!

Und gegen welche Nationen? hier ein friedfertiges Sichers und hirtenvolt, in einem vergeffenen Bintel Curopens, ben es noch mubfam ber Mecresflut abgewann;

vor der Welt aufzustellen, in der Bruft meines Lefers ein frohliches Gefühl seiner selbst zu erwecken, und ein neues unverwerfliches Beispiel zu geben, was Menschen wagen durfen fur die gute Sache, und ausrichten mogen burch Bereinigung.

Es ift nicht bas Außerorbentliche ober Beroische biefer Begebenbeit, mas mich anreigt, fie zu befchreiben. Die Sabrbucher ber Belt haben uns abnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in ber Unlage noch fubner, in ber Musfubrung noch glangender erscheinen. Manche Staas ten fiurzten mit einer prachtigern Erschutterung gufammen, mit erhabenerm Schwunge fliegen anbere auf. Much erwarte man bier teine bervorragenbe toloffalischen Menichen, teine ber erstaunenemurbigen Thaten, bie uns die Geschichte vergangener Zeiten in fo reichlicher Rulle barbietet. Jene Beiten find vorbei, jene Dens fchen find nicht mehr. 3m weichlichen Schoofe ber Berfeinerung haben wir die Rrafte erfchlo ffen, bie jene Beitalter ubten und nothwer Mit niebergeschlagener Bewunderung ffe biefe Riefenbilber an, wie ein entne mann= haften Spiele ber Jugenb. 97 liegender Gefchichte. Das Bolt, welches ten feben, war bas friedfertigfte biefes weniger, ale feine Dachbarn ber auch ern Schwung ber geringfügi gibt. D fchte es mit feis ne porubergebenbe und vielleicht nie rabe ber Mangel

an heroischer Große, was diese Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht, und wenn sich andere zum 3wede setzen, die Ueberlegenheit des Genies über den Jufall zu zeigen, so stelle ich hier ein Gemalde auf, wo die Noth das Genie erschuf, und die Jufalle Helden machten.

Bare es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine bobere Borficht zu flechten, fo mare es bei biefer Geschichte, so wibersprechend erscheint fie ber Bernunft und allen Erfahrungen. Philipp der Zweite, der machtigfte Souverain feine Beit, beffen gefurchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen brobt, beffen Schatze bie vereinigten Reichtbumer aller driftlichen Ronige überfteigen, beffen Flotten in allen Meeren gebieten; ein Monarch, beffen gefährlichen 3meden gablreiche Beere bienen, Beere, bie burch lange blutige Rriege und eine romische Manneaucht gebartet, burch einen tropigen Nationalftola be und erhitt burch bas Unbenten erfochtener Siege, und Beute burften, und fich unter bem berenie ihrer Fuhrer als folgfame Glieber bebiefer gefurchtete Menich, Ginem bartnadigen ngegeben; Gin Unternehmen die rafflofe Urs angen Regentenlaufs; alle biefe furchtbaren auf einen einzigen 3med gerichtet, ben er feiner Tage unerfallt aufgeben muß -Sweite, mit wenigen Schwachen Rationen ben er nicht endigen fann! welche Nationen? Bier ein friedfertiges pirtenvolt, in einem vergeffenen Wintel Eua noch mubfam ber Deeresflut abgewann;

Die See fein Gewerbe, fein Reichthum und feine Plage, eine freie Armuth fein bochftes Gut, fein Ruhm feine Tugend. Dort ein gutartiges, gefittetes Sandelsvolf, schwelgend von ben uppigen Fruchten eines gefegnnete Rleifes, machfam auf Gesetze, die feine Wohlthater maren. In ber glacklichen Muße bes Wohlstandes verläßt es ber Bedurfniffe angstlichen Rreis, und lernt nach hoberer Befriedigung burften. Die neue Bahrbeit, beren erfreuender Morgen jett über Europa hervorbricht, wirft einen befruchtenden Strahl in diefe gunflige Bone, und freudig empfangt ber freie Burger bas Licht, bem fich gebrudte traurige Stlaven verschließen. Ein frob. licher Muthwille, ber gern ben Ueberfluß und die Freibeit begleitet, reigt es an, bas Unseben verjahrter Meinungen zu prufen und eine fcbimpfliche Rette gu brechen. Die schwere Buchtruthe bes Despotismus bangt über ihm, eine willführliche Gewalt brobt die Grundpfeiler feines Glude einzureifen, ber Bewahrer feiner Gefete wird fein Iprann. Einfach in seiner Staatsweisheit, wie in feinen Sitten, erfühnt es fich, einen veralteten Bertrag aufzuweisen, und ben herrn beiber Indien an bas Naturrecht zu mahnen. Gin Name ente scheibet ben ganzen Ausgang ber Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Bruffel nur eine gefetgliche Sandlung hieß; die Beschwerben Brabants forderten einen flaatsklugen Mittler; Philipp ber 3weite fandte ibm einen Henter, und die Losung bes Rrieges ward aegeben. Gine Tyrannei ohne Beispiel greift Leben und Eigenthum an. Der verzweifelnde Burger, bem zwis schen einem zweifachen Tobe bie Bahl gelaffen wird,

erwählt ben eblern auf bem Schlachtfelbe. Ein mobihabenbes uppiges Bolf liebt ben Frieden, aber es wird friegerisch, wenn es arm wird. Jest bort es auf, fur ein Leben zu zittern, bem Alles mangeln foll, warum es munichensmurbig mar. Die Buth bes Aufruhrs ergreift bie entfernteften Provingen; Sanbel und Banbel liegen barnieber; bie Schiffe verschwinden aus ben Safen, ber Runftler aus feiner Werkftatte, ber Landmann aus ben vermufteten Relbern. Taufende flieben in ferne Lander, taufend Opfer fallen auf bem Blutgerafte und neue Taufende drangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lehre fenn, fur die fo freudig gestorben werden Roch fehlt die lette vollendende Sand - ber erleuchtete unternehmende Beift, ber biefen großen politischen Augenblick baschte, und die Geburt des Bufalls jum Plane ber Weisheit ergoge.

Wilhelm der Stille weiht sich, ein zweiter Brutus, bem großen Anliegen der Freiheit. Ueber eine furchtsame Selbstsucht erhaben, kundigt er dem Throne strafbare Psichten auf, entkleidet sich großmuthig seines fürstlichen Daseyns, steigt zu einer freiwilligen Armuth bernuter, und ist nichts mehr als ein Burger der Welt. Die gerechte Sache wird gewagt auf das Glücksspiel der Schlachten; aber zusammengeraffte Miethlinge und friedliches Landvolk konnen dem surchtbaren Andrange einer geübten Kriegsmacht nicht Stand halten. Zweimal führte er seine muthlosen Heere gegen den Tyrannen, zweimal verlaffen sie ihn, aber nicht sein Muth. Philipp der Zweite sendet so viele Berstärfungen, als seines Mittlers gransame Habsucht Bettler machte. Flüchtlinge,

bie das Baterland auswarf, suchen sich ein neues auf dem Meere, und auf den Schiffen ihres Feindes Satztigung ihrer Rache und ihres Jungers. Jest werden Seehelben aus Korsaren, aus Raubschiffen zieht sich eine Marine zusammen und eine Republik steigt aus Morakten empor. Sieben Provinzen zerrissen zugleich ihre Bande; ein neuer jugendlicher Staat, machtig durch Eintracht, seine Wasserslut und Verzweissung. Ein seierlicher Spruch der Nation entsetzt den Tyrannen des Thrones, der spanische Name verschwindet aus allen Gesetzen.

Jett ift eine That gethan, die keine Bergebung mehr findet, die Republit wird furchterlich, weil fie nicht mehr gurud fann. Saftionen gerreißen ihren Bund, felbst ihr schreckliches Element, bas Meer, mit ihrem Unterbruder verschworen, brobt ihrem garten Unfange ein frubzeitiges Grab. Sie fuhlt ihre Rrafte ber uberlegenen Macht bes Reindes erliegen, und wirft fich bittend por Europens machtigste Throne, eine Souverais netat wegzuschenken, die fie nicht mehr beschützen tann. Endlich und mubfam - fo verachtlich begann biefer Staat, baß felbst bie Sabsucht frember Ronige feine junge Bluthe verschmahte - einem Fremdlinge endlich bringt fie ihre gefährliche Rrone auf. Neue hoffnungen erfrischen ihren finkenben Muth, aber einen Berrather gab ihr in biefem neuen Landesvater bas Schickfal, und in bem brangvollsten Zeitpunkte, wo ber unerbittliche Reind vor den Thoren schon sturmet, tastet Karl von Anjou' bie Freiheit an, ju beren Schutz er gerufen worben. Eines Meuchelmorbers Sand reißt noch ben Steuermann

von bem Ruber, ihr Schickfal scheint vollenbet, mit Wilhelm von Oranien alle ihre rettenben Engel geflohen — aber bas Schiff fliegt im Sturme, und bie wallenben Segel beburfen bes Ruberers Hulfe nicht mehr.

Philipp der Zweite fieht die Frucht einer That verloren, die ihm feine fürftliche Ehre, und wer weiß. ob nicht ben beimlichen Stolz feines fillen Bewußtfenns toftet. hartnadig und ungewiß ringt mit bem Despotismus bie Rreiheit; mbrberische Schlachten werben gefochten; eine glanzende Belbenreihe wechselt auf bem Reide ber Ebre; Rlandern und Brabant mar die Schule. bie bem fommenden Jahrhundert Reldherrn erzog. Ein langer verrouftenber Rrieg gertritt ben Segen bes offenen Landes, Sieger und Befiegte verbluten, mabrend bag ber werbenbe Bafferstaat ben fliebenben Aleif ju fich wate, und auf ben Trummern feines Nachbars ben berrlichen Ban feiner Große erhub. Bierzig Jahre bauerte ein Rrieg, beffen gludliche Endigung Philipps fterbenbes Auge nicht erfreute, ber ein Paradies in Europa vertilate, und ein neues aus feinen Ruinen erfchuf ber die Bluthe ber friegerischen Jugend verschlang, einen gangen Welttheil bereicherte, und ben Befiger bes goldreichen Beru jum armen Manne machte. Diefer Donarch, ber, ohne fein Land ju bruden, neunmalbunbert Tonnen Goldes verschwenden durfte, ber noch weit mehr burch tyrannische Runfte erzwang, baufte eine Schulb von bunbert und vierzig Millionen Dutaten auf fein entools fertes Land. Gin unverschmlicher haß ber Freiheit verfolang alle biefe Schatze und verzehrte fruchtlos fein tonig. liches Leben; aber bie Reformation gebeihte unter ben

bie das Vaterland auswarf, suchen sich ein neues auf bem Meere, und auf den Schiffen ihres Feindes Sattigung ihrer Rache und ihres Hungers. Jest werden Seehelden aus Korsaren, aus Raubschiffen zieht sich eine Marine zusammen und eine Republik steigt aus Morakten empor. Sieben Provinzen zerrissen zugleich ihre Bande; ein neuer jugendlicher Staat, machtig durch Eintracht, seine Wasserslut und Verzweissung. Ein seierlicher Spruch der Nation entsetzt den Tyrannen des Thrones, der spanische Name verschwindet aus allen Gesetzen.

Jest ift eine That gethan, die keine Bergebung mehr findet, die Republik wird furchterlich, weil sie nicht mehr gurud tann. Fattionen gerreißen ihren Bund, felbst ihr schreckliches Element, bas Meer, mit ihrem Unterbruder verschworen, brobt ihrem garten Unfange ein fruhzeitiges Grab. Gie fühlt ihre Rrafte ber überlegenen Macht des Keindes erliegen, und wirft fich bittend vor Europens machtigste Throne, eine Souverais netat megguschenken, bie fie nicht mehr beschüten tann. Endlich und muhfam - fo verachtlich begann biefer Staat, baß felbit die Sabfucht fremder Ronige feine junge Bluthe verschmahte — einem Fremblinge endlich bringt fie ihre gefährliche Krone auf. Reue hoffnungen erfrischen ihren finkenden Muth, aber einen Berrather gab ihr in biefem neuen Landesvater bas Schickfal, und in bem brangvollsten Zeitpunkte, wo ber unerbittliche Reind por den Thoren schon sturmet, tastet Karl von Anjon' bie Kreiheit an, ju beren Schutz er gerufen worden. Eines Meuchelmbrbers Sand reißt noch ben Steuermann

von dem Auder, ihr Schickal scheint vollendet, mit Wilhelm von Oranien alle ihre rettenden Engel gestoben — aber das Schiff fliegt im Sturme, und die wallenden Segel bedürfen des Auderers Hulfe nicht mehr.

Philipp der Zweite fieht die Frucht einer That verloren, die ihm seine fürftliche Ehre, und wer weiß, ob nicht ben beimlichen Stolz feines fillen Bewußtseyns toftet. Sartnadig und ungewiß ringt mit bem Despotismus die Rreibeit; mbrberifche Schlachten werben gefochten; eine glanzende Belbenreibe wechselt auf bem Beibe ber Chre; Flanbern und Brabant mar die Schule, bie bem kommenden Sahrhundert Feldherrn erzog. Ein langer verwuftenber Rrieg gertritt ben Segen bes offenen Landes, Sieger und Beffegte verbluten, mabrend bag ber werbende Wafferstaat ben fliehenden Aleiß zu fich locte, und auf ben Trummern feines Nachbars ben berelichen Ban feiner Große erhub. Biergig Jahre bauerte ein Rrieg, beffen gludliche Enbigung Philipps fterbenbes Auge nicht erfreute, ber ein Paradies in Europa vertilgte, und ein neues aus feinen Ruinen erfchuf ber bie Bluthe ber friegerischen Jugend verschlang, einen gangen Welttheil bereicherte, und ben Befiger bes goldreichen Bern jum armen Manne machte. Diefer Donarch, ber, ohne fein Land ju bruden, neunmalhundert Tonnen Goldes verschwenden durfte, ber noch weit mehr burch tyrannische Runfte erzwang, baufte eine Schulb von bunbert und vierzig Millionen Dukaten auf fein entoble fertes Land. Gin unverschulicher Sag ber Freiheit verfclang alle biefe Schate und verzehrte fruchtlos fein tonigliches Leben; aber bie Reformation gebeibte unter ben

Bermuftungen feines Schwerts, und bie neue Republit bob aus Burgerblut ihre fiegenbe Fahne.

Diese unnaturliche Wendung ber Dinge scheint an ein Bunber zu grenzen; aber Bieles vereinigte fich, bie Sewalt dieses Konigs zu brechen und die Kortschritte bes jungen Staats zu begunftigen. Bare bas ganze Gewicht feiner Macht auf die vereinigten Provinzen ges fallen, fo mar keine Rettung fur ihre Religion, ihre Freiheit. Sein eigner Ehrgeig fam ihrer Schwache gu Bulfe, indem er ihn nothigte, feine Dacht zu theilen. Die koftbare Politik, in jedem Rabinete Europens Berrather zu befolden, die Unterftutung ber Lique in Frankreich, ber Aufstand ber Mauren in Grenada, Portugals Eroberung und ber prachtige Bau von Esfurial erschöpften endlich seine so unermeglich scheinenben Schate, und untersagten ibm, mit Lebhaftigkeit und Nachbruck im Felbe zu handeln. Die beutschen und italienischen Truppen, die nur die Hoffnung der Beute unter feine Rabnen gelockt batte, emporten fich jest, weil er fie nicht bezahlen konnte, und verließen treulos ihre Rubrer im entscheibenben Moment ihrer Birtfamteit. Diefe furchterlichen Wertzeuge ber Unterbrudung febrten jest ihre gefährliche Macht gegen ibn felbst, und wutheten feindlich in ben Provingen, die ibm treu geblieben maren. Jene ungludliche Ausruftung gegen Britannien, an bie er, gleich einem rafenben Spieler, die gange Rraft seines Konigreiche magte, vollendete seine Entnervung; mit ber Armada ging ber Tribut beider Indien und der Kern der spanischen Belbenzucht unter.

Aber in eben bem Dage, wie fich die spanische Macht erschöpfte, gewann die Republit frisches Leben. Die Laden, welche bie neue Religion, die Tyrannei ber Glaubensgerichte, bie mutbenbe Raubsucht ber Solbatesta, und bie Berheerungen eines langwierigen Rriegs obne Unterlag in die Provinzen Brabant, Rlandern und Bennegan riffen, die ber Baffenplat und die Borrathe. tammer biefes toftbaren Rrieges waren, machten es nathrlicherweise mit jedem Jahre schwerer, Die Armeen zu unterhalten und zu erneuern. Die fatholischen Dies berlande hatten schon eine Million Burger verloren . und bie gertretenen Relber nabrten ihre Pfluger nicht mehr. Spanien felbst konnte wenig Bolt mehr entrathen. Diese Lander, burch einen schnellen Wohlstand überrascht, ber ben Dugiggang berbeiführte, hatten fehr an Bevolferung verloren, und konnten biefe Menschenversendungen nach ber neuen Welt und ben Nieberlanden nicht lange aushalten. Wenige unter diefen faben ihr Baterland wieber: Diese Wenigen batten es als Junglinge verlaffen und tamen nun ale entfraftete Greife gurud. Das gemeiner geworbene Gold machte ben Solbaten immer theurer; ber überhandnehmende Reig ber Weichlichkeit fleigerte ben Preis ber entgegengesetten Tugenben. Gang anders verhielt es fich mit ben Rebellen. Tausende, welche die Graufamkeit der koniglichen Statts balter aus ben fublichen Dieberlanden, ber Sugenottenfrieg aus Frankreich und ber Gewiffenszwang aus anbern .Gegenden Europens verjagten, alle gehorten ihnen. Ihr Berbeplat mar die gange driffliche Welt. Sar fie arbeitete ber Fanatismus ber Verfolger, wie ber Verfolgten.

Die frifche Begeisterung einer neu bertanbigten Lebre. Rachfucht, hunger und hoffnunglofes Glend gogen aus allen Diffriften Europens Abenteurer unter ibre Rabnen. Alles, mas far die neue Lehre gewonnen war, mas von bem Despotismus gelitten, ober noch fanftig von ibm an furchten batte, machte bas Schicffal biefer neuen Republik gleichfam gu feinem eigenen. Rranfung, von einem Tyrannen erlitten, gab ein Bargerrecht in holland. Man brangte fich nach einem Lande, mo die Rreibeit ibre erfreuende Rabne aufftedte. wo ber fluchtigen Religion Achtung und Sicherheit und Rache an ihren Unterbrudern gewiß mar. Wenn wir ben Bufammenfluß aller Bolfer in bem heutigen Solland betrachten, die beim Eintritt in fein Gebiet ihre Denschenrechte zurud empfangen, was muß es bamals ge wefen fenn, wo noch bas gange abrige Europa unter einem traurigen Geiftesbruck feufzte, wo Umfterbam beinahe ber einzige Arcibafen aller Meinungen mar? Biele bunbert Ramilien retteten ihren Reichthum in ein Land, bas ber Dcean und bie Gintracht gleich machtig beschirmten. Die republifanische Urmee mar vollzählig. ohne bag man nothig gehabt batte, ben Pflug zu ents blogen. Mitten unter bem Baffengeraufch blabten Ge werbe und Sandel, und ber ruhige Burger genoß im Boraus alle Fruchte ber Freiheit, bie mit frembem Blute erft erftritten wurden. Bu eben ber Beit, wo bie Republit holland noch um ihr Dafenn fampfte, rudte fie die Grenzen ihres Gebiets über bas Beltmeer binaus. und baute still an ihren oftindischen Thronen.

Noch mehr. Spanien führte biesen kostbaren Krieg mit tobtem unfruchtbaren Golbe, das nie in die Hand zurückkehrte, die es weggab, aber den Preis aller Bedürfnisse erhöhte. Die Schatzkammer der Republik marren Arbeitsamkeit und Handel. Jenes verminderte, diese verwielfältigte die Zeit. In eben dem Maße, wie sich die Halfsquellen der Regierung bei der langen Fortdauer des Krieges erschöpften, sing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dankbare Aussaat, die spat, aber hundertsältig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehauener Stamm und grünte nicht wieder.

Philipps widriges Schicksal wollte, daß alle Schäte. Die er jum Untergange ber Provingen verschwendete, fie felbft noch bereichern halfen. Bene ununterbrochenen Ausfluffe bes fpanischen Goldes hatten Reichthum und Lurus burch gang Europa verbreitet; Europa aber empfing feine vermehrten Bedurfniffe größtentheils aus ben Banben ber Nieberlander, bie ben Banbel ber gangen bamaligen Belt beherrschten, und ben Preis aller Baaren bestimmten. Sogar mabrend bieses Krieges konnte Philipp ber Republik Holland ben Handel mit feinen eigenen Unterthanen nicht wehren, ja, er konnte biefes nicht einmal munichen. Er felbit zahlte ben Rebellen bie Untoften ihrer Bertheidigung; benn eben ber Krieg, ber fie aufreiben follte, bermehrte ben Abfat ihrer Baaren. Der ungeheure Aufwand fur feine Klotten und Armeen floß größtentheils in Die Schatfammer ber Republit, Die mit ben flamischen und brabantischen Handelsplätzen in Berbindung ftand. Bas Philipp

Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

gegen die Rebellen in Bewegung setzte, wirkte unmittelbar für sie. Alle die unermeßlichen Summen, die ein vierzigjähriger Krieg verschlang, waren in die Fäffer der Danaiden gegoffen, und zerrannen in einer bodenlosen Tiefe.

Der trage Gang biefes Rrieges that bem Ronige pon Spanien eben fo vielen Schaben, als er ben Re bellen Bortbeile brachte. Seine Urmee mar großtentheils aus den Ueberreften jener fiegreichen Truppen ausammengefloffen, die unter Karl dem Sunften bereits ibre Lorbeern gesammelt batten. Alter und lange Dienfte berechtigten fie jur Rube; Biele unter ihnen, bie ber Rrieg bereichert batte, wunschten fich ungebulbig nach ihrer Beimat gurud, ein mubevolles Leben gemachlich ju enden. Ihr vormaliger Gifer, ihr heldenfeuer und ibre Mannezucht ließen in eben bem Grabe nach, ale fie ihre Ehre und Pflicht geldet zu haben glaubten, und bie Kruchte fo vieler Keldzuge endlich zu ernten anfin-Dazu fam, bag Truppen, die gewohnt maren, burch ben Ungeftum ihres Angriffs jeden Biderftand ju befiegen, ein Rrieg ermuben mußte, ber weniger mit Menschen, ale mit Elementen geführt murbe, ber mehr bie Gebuld abte, als bie Ruhmbegierbe veranagte, wobei weniger Gefahr als Beschwerlichkeit und Mangel au bekampfen mar. Weber ihr perfonlicher Muth. noch ihre lange friegerische Erfahrung fonnten ihnen in einem Lande ju Statten tommen, beffen eigenthamliche Beschaffenheit oft auch bem Feigsten ber Gingebornen aber fie Bortheile gab. Auf einem fremben Boben endlich schadete ihnen eine Niederlage mehr, als viele Siege über einen Feind, der hier zu Hause war, ihnen nützen konnten. Mit den Rebellen war es gerade der umgekehrte Fall. In einem so langwierigen Kriege, wo keine entscheidende Schlacht geschah, mußte der schwäschere Feind zuletzt von dem stärkern lernen, kleine Riesderlagen ihn an die Gesahr gewöhnen, kleine Siege seine Zuversicht befeuern. Bei Erdsfnung des Bürgerkrieges hatte sich die republikanische Armee vor der spanischen im Felde kaum zeigen dürsen; seine lange Dauer übte und härtete sie. Wie die königlichen Heere des Schlagens überdrüssig wurden, war das Selbstevertrauen der Rebellen mit ihrer bessern Kriegszucht und Ersahrung gestiegen. Endlich, nach einem halben Jahrs hundert, gingen Meister und Schüler, unüberwunden, als gleiche Kämpfer auseinander.

Ferner wurde im ganzen Berlaufe dieses Krieges von Seiten der Rebellen mit mehr Zusammenhang und Einheit gehandelt, als von Seiten des Königs. She jene ihr erstes Oberhaupt verloren, war die Berwaltung der Niederlande durch nicht weniger als fünf verschies dene Hände gegangen. Die Unentschlüssigkeit der Herzegin von Parma theilte sich dem Kabinete zu Masdrid mit, und ließ es in kurzer Zeit beinahe alle Staatsmaximen durchwandern. Herzeg Alba's undeugsame Härte, die Gelindigkeit seines Nachfolgers Requescens, Don Johanns von Desterreich Hinterlist und Tück, und der lebhafte casarische Geist des Prinzen von Parma gaben diesem Kriege eben so viel eutgegengesetzte Richtungen, während daß der Plan der Rebellion in dem einzigen Kopfe, worin er klar und lebendig wohnte,

immer berfelbe blieb. Das großere Uebel mar, bag bie Maxime mehrentheils bas Moment verfehlte, in welchem fie anzuwenden fenn mochte. Im Anfange ber Unruben, wo das Uebergewicht augenscheinlich noch auf Seiten bes Ronigs mar, wo ein rascher Entschluß und mannliche Stetigkeit bie Rebellion noch in ber Biege erbruden konnten, ließ man ben Bugel ber Regierung in ben Sanden eines Beibes ichlaff bin und ber schwanken. Nachbem bie Emphrung jum wirklichen Ausbruche gefommen mar, bie Rrafte ber Saktion und bes Ronigs icon mehr im Gleichgewichte ftanben, und eine fluge Seschmeidigkeit allein bem naben Burgerfriege wehren fonnte, fiel bie Statthalterschaft einem Manne ju, bem ju biefem Poften gerabe biefe einzige Tugend fehlte. Ginem fo machfamen Auffeber, als Wilhelm der Verschwiegene mar, entging keiner ber Bortheile, die ihm die fehlerhafte Politit feines Gegners gab, und mit ftillem Aleife rudte er langfam fein großes Unternehmen jum Biele.

Aber warum erschien Philipp ber Zweite nicht selbst in den Nicderlanden? warum wollte er lieber die unnatürlichsten Mittel erschöpfen, um nur das einzige nicht zu versuchen, welches nicht fehlschlagen konnte? Die üppige Gewalt des Abels zu brechen, war kein Ausgang natürlicher, als die personliche Gegenwart des Herrn. Neben der Majestät mußte jede Privatzgröße versinken, jedes andere Ansehen erlöschen. Anstatt daß die Wahrheit durch so viele unreine Kanale langsam und trübe nach dem entlegenen Throne sloß, daß die verzögerte Gegenwehr dem Werke des Ohngesährs

Beit ließ, ju einem Berte bes Berftanbes ju reifen. batte fein eigner burchbringenber Blid Bahrheit vom Irrthum gefchieben; nicht feine Menschlichkeit, talte Staatefunft allein batte bem Lande eine Million Burger gerettet. Je naber ihrer Quelle, befto nachbrud. licher waren die Stifte gewesen; je bichter an ihrem Biele, befto unfraftiger und verzagter bie Streiche bes Aufruhre gefallen. Es toftet unendlich mehr, bas Bbfe. beffen man fich gegen einen abwefenden Feind wohl getrauen mag, ibm in's Ungeficht zuzufugen. Rebellion schien anfangs felbst vor ihrem Namen gu gittern, und ichmudte fich lange Beit mit bem funftlichen Bormande, die Sache bes Souvergins gegen die willführlichen Unmagungen feines Statthalters in Schut gu nehmen. Philipps Erscheinung in Bruffel batte biefes Gautelspiel auf einmal geendigt. Jest mußte fie ihre Borfpiegelung erfullen, ober die Larve abwerfen und fich burch ihre mabre Geftalt verdammen. welche Erleichterung fur bie Niederlande, wenn feine Gegenwart ihnen auch nur biejenigen Uebel erspart batte, bie obne fein Wiffen und gegen feinen Billen auf fie gebauft wurden! Belcher Gewinn fur ihn felbft, wenn fie auch zu nichts weiter gedient batte, als uber die Anwendung ber unermeflichen Summen zu machen, bie an ben Beburfniffen bes Rriegs widerrechtlich gehoben, in ben rauberischen Banden seiner Bermalter verschwanben! Bas feine Stellvertreter burch ben unnaturlichen Bebelf bes Schreckens erzwingen mußten, batte bie Majestät in allen Gemuthern schon vorgefunden. Bas jene zu Gegenstanden bes Abscheus machte, batte ibm

bochftens Furcht erworben; benn ber Mißbrauch angesborner Gewalt brudt weniger schmerzhaft, als ber Mißbrauch empfangener. Seine Gegenwart hatte Taussende gerettet, wenn er auch nichts als ein haushalterisscher Despot war; wenn er auch nicht einmal ber war, so wurde bas Schrecken seiner Person ihm eine Landsschaft erhalten haben, die durch ben Haß und die Gesringschätzung seiner Maschinen verloren ging.

Gleichwie bie Bedrudung bes niederlandischen Bolts eine Ungelegenheit aller Menschen murbe, bie ihre Rechte fühlten, eben fo, mochte man benten, batte ber Ungeborfam und Abfall biefes Bolts eine Aufforderung an alle Fürften fenn follen, in ber Gerechtsame ihres Rache bare ibre eigene ju fchuten. Aber die Gifersucht aber Spanien gewann es biesmal über biefe politifche Sympathie, und bie erften Machte Europens traten, lauter ober stiller, auf die Seite ber Freiheit. Raifer Maris milian der Zweite, obgleich bem fpanischen Saufe burch Bande ber Bermanbtichaft verpflichtet, gab ibm gerechten Unlag zu ber Befchulbigung, die Partei ber Rebellen ingebeim begunftigt zu baben. Durch bas Anerbieten feiner Bermittelung geftand er ihren Beichmerben fillschweigend einen Grad von Gerechtigfeit gu, welches fie aufmuntern mußte, befto ftanbhafter barauf zu beharren. Unter einem Raifer, ber bem fpanischen Sofe aufrichtig ergeben gewesen mare, batte Wilhelm von Oranien schwerlich so viele Trups pen und Gelber aus Deutschland gezogen. Frankreich, ohne ben Frieden offenbar und formlich zu brechen, ftellte einen Pringen bom Geblute an Die Spige ber

nieberlandischen Rebellen; Die Operationen ber Lettern wurden größtentheils mit franzonichem Gelde und Trups ven vollführt. Elisabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Wiebervergeltung aus, ba fie bie Aufrubrer gegen ihren rechtmäßigen Dberherrn in Schut nahm, und wenn gleich ihr sparfamer Beiftand bochftens nur binreichte, ben ganglichen Ruin ber Republit abzuwehren, fo mar biefes in einem Zeitpuntte fcon unendlich viel, wo ihren erschopften Duth hoffnung allein noch binhalten konnte. Mit biefen beiben Dachten fand Philipp bamals noch im Bundniffe bes Kries bene, und beide murben zu Berratbern an ibm. 3mis ichen bem Starten und Schwachen ift Reblichkeit oft feine Tugend; bem, ber gefurchtet wird, tommen felten bie feinern Banbe ju gut, welche Gleiches mit Gleis chem ausammenhalten. Philipp selbst batte bie Babrs beit aus bem politischen Umgange verwiefen, er felbft bie Sittlichkeit zwischen Ronigen aufgelost, und bie hinterlift jur Gottheit bes Rabinets gemacht. Dhne feiner Ueberlegenheit jemals froh zu werben, mußte er fein ganges Leben bindurch mit ber Gifersucht ringen, bie fie ibm bei Undern erwecte. Europa ließ ibn fur ben Migbrauch einer Gewalt buffen, von ber er in ber That nie ben gangen Gebrauch gehabt batte.

Bringt man gegen die Ungleichheit beider Kampfer, die auf den ersten Anblick so sehr in Erstaunen setzt, alle Zusälle in Berechnung, welche jenen anseindeten und diesen begünstigten, so verschwindet das Uebernastürliche dieser Begebenheit, aber das Außerordentliche bleibt — und man hat einen richtigen Maßstab

gefunden, das eigene Berbienft biefer Republikaner um ibre Freiheit angeben ju tonnen. Doch bente man nicht, bag bem Unternehmen felbft eine fo genaue Be- . rechnung ber Rrafte vorangegangen fen, ober bag fie beim Gintritt in biefes ungewiffe Deer schon bas Ufer gewußt haben, an welchem fie nachher landeten. reif als es gulett ba fant in feiner Bollenbung, erschien bas Werk nicht in ber Ibee feiner Urheber, fo menig, als por Luthers Beifte Die emige Glaubenstrennung, ba er gegen ben Ablaffram aufftand. Belder Unterschied zwischen bem bescheibenen Aufzuge jener Bettler in Bruffel, Die um eine menschlichere Bebandlung, ale um eine Gnade fleben, und ber furchtbaren Majestat eines Freistaats, ber mit Ronigen als feines Gleichen unterhandelt, und in weniger als einem Jahrbundert ben Thron seiner vormaligen Tyrannen verichentt! Des Katume unfichtbare Sand fuhrte ben abgebrudten Pfeil in einem bobern Bogen und nach einer gang andern Richtung fort, als ihm von ber Sehne gegeben mar. Im Schoofe bee gludlichen Brabants wird die Freiheit geboren, die, noch ein neugebornes Rind, ihrer Mutter entriffen, bas verachtete Solland begluden foll. Aber bas Unternehmen felbit barf uns barum nicht kleiner erscheinen, weil es anders ausschlug, ale es gebacht worben mar. Der Mensch vergrbeitet, glattet und bilbet ben roben Stein, ben bie Zeiten berbeitragen; ihm gebort ber Augenblick und ber Punkt, aber bie Weltgeschichte rollt ber Bufall. Wenn die Leidenschaften, welche fich bei diefer Begebenbeit geschäftig erzeigten, bes Werks nur nicht

unwurdig waren, dem sie unbewußt dienten — wenn die Rrafte, die sie aussühren halfen, und die einzelnen Handlungen, aus deren Berkettung sie wunderbar erswuchs, nur an sich edle Krafte, schone und große Handlungen waren, so ist die Begebenheit groß, interessant und fruchtbar fur uns, und es steht uns frei, über die kuhne Geburt des Jufalls zu erstaunen, oder einem hoheren Berstande unsere Bewunderung zuzutragen.

Die Geschichte ber Welt ift fich selbst gleich, wie bie Gesetze ber Natur, und einfach wie die Seele bes Menschen. Diefelben Bedingungen bringen biefelben Erscheinungen gurud. Auf eben biefem Boben, mo jett bie Niederlander ihrem spanischen Tyrannen die Spite bieten, baben bor funfzehnhundert Jahren ihre Stamms bater, die Batavier und Belgen, mit ihrem romischen gerungen. Eben fo, wie jene, einem bochmuthigen Beberricher unwillig unterthan, eben fo von babfuchtigen Satrapen mighandelt, werfen fie mit abnlichem Trope ibre Retten ab, und versuchen bas Glud in eben so ungleichem Rampfe. Derfelbe Erobererftolz, berfelbe Schwung ber Nation in bem Spanier bes sechzehnten Jahrhunderts und in bem Romer bes erften, Dieselbe Tapferfeit und Mannegucht in Beiber Beeren, baffelbe Schreden vor ihrem Schlachtenzuge. Dort, wie bier, sehen wir Lift gegen Uebermacht ftreiten, und Standbaftigfeit, unterfiut burch Gintracht, eine ungeheure Macht ermuden, die fich burch Theilung entfraftet bat. Dort, wie bier, maffnet Privathaß die Nation; ein eingiger Mensch, fur feine Beit geboren, bedt ibr bas gefahrliche Gebeimnig ihrer Rrafte auf, und bringt ihren

ftummen Gram zu einer blutigen Erflarung. "Geftebet, Batavier!" rebet Claubius Civilis feine Mitburger in bem beiligen Saine an, mirb une bon biefen Romern noch wie fonft, als Bundegenoffen und Freunden, ober nicht vielmehr ale bienfibaren Anechten begegnet? Ihren Beamten und Statthaltern find wir ausgeliefert, Die, wenn unfer Raub, unfer Blut fie gefättigt bat, von andern abgelost merben, welche biefelbe Gewalttbatigfeit, nur unter andern Namen, erneuern. Geschieht es ja endlich einmal, bag une Rom einen Oberaufseher fenbet, fo brudt er une mit einem prablerischen theuren Gefolge, und noch unerträglicherm Stolze. Die Werbungen find wieder nabe, welche Rinber von Eltern, Bruber von Brubern auf ewig reißen, und eure fraftvolle Jugend ber romischen Ungucht überliefern. Jest, Batavier, ift ber Augenblick unfer. Die lag Rom barnieber wie jett. Laffet euch biefe Namen bon Legionen nicht in Schrecken jagen; ihre Lager enthalten nichts als alte Manner und Beute. Wir haben Aufvolf und Reiterei, Germanien ift unfer, und Gallien luftern, fein Joch abzuwerfen. Dag ihnen Sprien bienen, und Affen und ber Aufgang, ber Ronige braucht! Es find noch unter uns, bie geboren wurden, ehe man ben Romern Schazjung erlegte. Die Gotter halten es mit bem Tapferften." Reierliche Saframente weiben biefe Berfchworung, wie ben Geusenbund; wie diefer, hallt fie fich binterliftig in ben Schleier ber Unterwurfigkeit, in Die Das jeftat eines großen Namens. Die Cohorten bes Civilis schweren am Rheine bem, Despaffan in Sprien, wie ber Compromiß Philipp dem Zweiten. Derfelbe Kampfplat erzeugt benfelben Plan ber Bertheidigung, Diefelbe Buflucht ber Bergweiflung. Beibe vertrauten ihr mankens bes Glack einem befreundeten Elemente; in abnlichem Bedrängniffe rettet Civilis feine Infel - wie funfgebn Jahrhunderte nach ihm Wilhelm von Oranien die Stadt Lepben - burch eine funftliche Bafferflut. Die batavische Tapferkeit bedt bie Donmacht ber Beltbeberricher auf, wie ber ichbne Duth ihrer Entel ben Berfall ber fpanischen Macht bem gangen Europa gur Diefelbe Fruchtbarkeit bes Beiftes in ben Schau stellt. heerführern beiber Zeiten lagt ben Rrieg eben fo barts nadig bauern und beinahe eben fo zweifelhaft enden; aber einen Unterschied bemerten wir boch: Die Romer und Batavier friegen menschlich, benn fie friegen nicht fur bie Religion. #

<sup>\*</sup> Tacit, Histor. L. IV. V.

## Erstes Buch.

## Frühere Geschichte der Niederlande bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Che wir in das Innere dieser großen Revolution bineingeben, muffen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes zuruckthun, und die Berfassung entstehen seben, worin wir es zur Zeit dieser merkwurs digen Beranderung finden.

Der erste Eintritt dieses Bolks in die Weltgeschichte ist das Moment seines Untergangs; von seinen Ueberswindern empfing es ein politisches Leben. Die weitsläufige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morsgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrenzt wird, und die wir unter dem allgemeinen Namen der Niederlande besgreisen, war bei dem Einbruche der Romer in Gallien unter drei Hauptvollkerschaften vertheilt, alle ursprungslich deutscher Abkunft, deutscher Sitte und deutschen Geistes. <sup>1</sup> Der Rhein machte ihre Grenzen. Zur Linsken des Flusses wohnten die Belgen, <sup>2</sup> zu seiner Rechten

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Caesar de Bello Gall. L. I. Tacit. de Morib. Germ. unb Hist. L. IV.

<sup>2</sup> In ben Lanbschaften, die jest größtentheils die tatholischen Riederlande und Generalitätslande ausmachen.

bie Friesen, und bie Batavier auf ber Insel, bie feine beiden Urme bamals mit bem Ocean bilbeten. Rebe biefer einzelnen Nationen murbe fruber ober spater ben Romern unterworfen, aber ibre Ueberwinder felbst legen und die rubmlichften Zeugniffe von ihrer Tapferteit ab. Die Belgen, schreibt Cafar, waren bie einzigen unter ben gallischen Bolfern, welche bie einbrechenden Teutonen und Cimbrer von ihren Grengen abbielten. Alle Bolfer um ben Rhein, fagt uns Tacitus, 4 wurden an Belbenmuth von ben Bataviern übertroffen. Dieses wilde Bolk erlegte feinen Tribut in Solbaten, und murbe von feinen Ueberwindern, gleich Pfeil und Schwert, nur fur Schlachten gespart. Die batavische Reiterei erklarten bie Romer felbft fur ben besten Theil ihrer Beere. Lange Zeit machte sie, wie heut zu Tage die Schweizer, die Leibwache der rbmifchen Raifer aus; ihr wilber Muth erschreckte bie Dacier, ba fie in voller Ruffung uber bie Donau schwammen. Die nämlichen Batavier batten ben Ugris cola auf seinem Buge nach Britannien begleitet, und

<sup>1</sup> Im jenigen Groningen, Dft und Beftfriesland, einem Theile von Holland, Gelbern, Utrecht und Dberpffel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bem obern Theile von Holland, Utrecht und Oberpffel, bem heutigen Eleve u. f. f., zwischen bem Lect und ber Baal. Aleinere Boller, die Kanninesater, Matiaker, Marresaten u. f. f., die einen Theil von Westfriedland, Holland und Seeland bewohnten, thunen zu ihnen gerechnet werden. Tacit. Hist. L. IV. c. 15. 56. de Morib. Germ. c. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De Bello. Gall.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hist. L. IV. c. 12.

ihm diese Insel erobern helfen, ' Unter allen wurden die Friesen zuletzt überwunden, und setzten sich zuerst wieder in Freiheit. Die Moraste, zwischen welchen sie wohnten, reizten die Eroberer später, und kosteten ihnen mehr. Der Romer Drusus, der in diesen Gesgenden kriegte, führte einen Kanal vom Rhein in den Flevo, die jetzige Südersee, durch welchen die römische Flotte in die Nordsee drang, und aus dieser durch die Mündung der Ems und Weser einen leichtern Weg in das innere Deutschland fand.

Bier Jahrhunderte lang finden wir Batabier in den romischen Heeren, aber nach den Zeiten des Jonorius verschwindet ihr Name aus der Geschichte. Ihre Inselsehen wir von den Franken überschwemmt, die sich dann wieder in das benachbarte Belgien verlieren. Die Friesen haben das Joch ihrer entlegenen und ohnmächtigen Beherrscher gebrochen, und erscheinen wieder als ein freies und sogar eroberndes Bolk, das sich burch eigene Gebräuche und den Ueberrest der römischen Gesseher, und seine Grenzen dis über die linken Ufer des Rheins erweitert. Friesland überhaupt hat unter allen Provinzen der Niederlande am wenigsten von dem Einbruche fremder Bolker, von fremden Gebräuchen und Geschen gelitten, und durch eine lange Reibe von Jahrhunderten Spuren seiner Berfassung,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. L. LXIX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit. Annal. L. II. c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. Annal. II. cap. 8. Sueton. in Claud. Cap. I. n. 3.

Coller's fammtl. Berte. VIII. Bb.

seines Nationalgeistes und seiner Sitten behalten, die selbst heut zu Tage nicht gang verschwunden sind.

Die Epoche ber Bolferwanderung zernichtet bie ur-Form biefer mehrsten Nationen; andere sprungliche Mischungen entstehen mit andern Berfaffungen. Stadte und Lagerplate ber Romer verschwinden in ber allgemeinen Bermuftung, und mit diefen fo viele Dents måler ihrer großen Regentenkunft, burch ben Rleiß frember Bande vollendet. Die verlaffenen Damme ergeben fich ber Buth ihrer Strome und bem eindringenden Dcean wieder. Die Bunder der Menschenhand, Die funftlichen Ranale, vertrocknen, die Aluffe andern ihren Lauf, bas feste Land und die See verwirren ihre Grengen, und bie Natur bes Bobens vermanbelt fich mit feinen Bewohnern. Der Busammenhang beiber Beis ten scheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengefchlechte beginnt eine neue Beschichte.

Die Monarchie ber Franken, die auf den Trummern des romischen Galliens entstand, hatte im sechsten und siebenten Jahrhundert alle niederländischen Provinzen verschlungen und den dristlichen Glauben in diese Länder gepflanzt. Friesland, das letzte unter allen, unterwarf Karl Martel, nach einem hartnäckigen Kriege, der frankischen Krone, und bahnte mit seinen Wassen dem Evangelium den Weg. Karl der Große vereinigte alle diese Länder, die nun einen Theil der weitläusigen Monarchie ausmachten, welche dieser Eroberer aus Deutschland, Frankreich und der Lombardei erschus. Wie dieses große Reich unter seinen Nachkommen durch Theilung wieder zerrissen ward, so zerfielen auch die Niederlande bald in deutsche, baldin frankliche, bald in lotharingische Provinzen, und zuletzt finden wir fie unter den beiden Namen von Friedland und Niederlotharingen.

Mit ben Kranken tam auch bie Geburt bes Norbens, die Lehneverfaffung, in biefe Lander, und auch bier artete fie wie in allen übrigen aus. Die machtis aern Bafallen trennten sich nach und nach von der Rrone, und die koniglichen Beamten riffen die Landschaften, benen fie vorsteben sollten, als ein erbliches Eigenthum an fich. Aber diefe abtrunnigen Bafallen tonnten fich nur mit Sulfe ihrer Unterfassen gegen bie Rrone behaupten, und ber Beiftand, ben biefe leifteten, mußte burch neue Belehnungen wieder erfauft merden. Durch fromme Usurpationen und Schenkungen murbe bie Beiftlichkeit machtig, und errang fich bald ein eiges nes unabhangiges Dafenn in ihren Abteien und bischofs lichen Siten. So maren bie Nieberlande im zehnten, elften, amblften und breigebnten Sahrhundert in mehrere kleine Souverginetaten gersplittert, beren Befiger bald bem deutschen Raiserthume, bald den frankischen Ronigen hulbigten. Durch Rauf, Beirathen, Bermachtniffe, ober auch burch Eroberungen wurden oft mehrere berfelben unter Ginem Sauptstamme wieder vereinigt, und im funfgehnten Sahrhundert feben wir das buraundische Saus im Befige bes größten Theils von ben

<sup>1</sup> Magemeine Gefchichte ber vereinigten Nieberlande. 1. Theil. 4tes, 5tes Buch.

Nieberlanden. 1 Philipp der Butige, Bergog von Burgund, hatte mit mehr ober weniger Rechte schon elf Provingen unter seiner herrschaft versammelt, die Rarl der Ruhne, sein Sohn, durch die Gewalt der Waffen noch mit zwei neuen vermehrte. Go entftand unbermerkt ein neuer Staat in Europa, bem nichts als ber Name fehlte, um bas blubenbfte Konigreich biefes Welttheils zu fenn. Diefe weitlaufigen Befitungen machten bie Burgundischen Berzoge zu furchtbaren Grenznache barn Frankreichs, und versuchten Rarls des Rubnen unruhigen Geift, ben Plan einer Eroberung zu entwerfen, der die gange geschloffene Landschaft von der Suberfee und ber Mundung bes Rheins bis binguf in's Elfaß begreifen follte. Die unerschopflichen Sulfequellen dieses Rurften rechtfertigen einigermaßen biefe fuhne Chimare. Gine furchtbare Beeresmacht brobt fie in Erfullung zu bringen. Schon gitterte bie Schweig fur ihre Kreibeit, aber bas treulofe Glud verließ ibn in brei ichrecklichen Schlachten, und ber ichwindelnde Eroberer ging unter ben Lebenden und Todten verloren. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. Annal. L. I. p. 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Page, ber ihn fallen gesehen, und die Sieger einige Tage nach der Schlacht zu dem Orte führte, rettete ihn noch von einer schimpslichen Vergessenheit. Man zog seinen Leichnam nacht und von Wunden ganz entstellt aus einem Sumpse, worein er festgescoren war, und erkannte ihn mit vieler Mühe noch an einigen fehlenden Zähnen und den Nägeln seiner Finger, die er länger zu tragen pflegte, als ein anderer Mensch. Aber das es, dieser Kennzeichen ung geachtet, noch immer Ungläubige gab, die seinen Tob bez zweiselten und seiner Wiedererscheinung entgegen saben,

Die einzige Erbin Karls des Rabnen, Maria, bie reichfte Furftentochter und die unselige Belena jener Beit, die bas Elend über biese Lander brachte, beschäftigte jett bie Erwartung ber gangen bamaligen Belt. 3mei große Prinzen, Konig Ludwig der Elfte von Kranfreich fur ben jungen Dauphin, feinen Sobn, und Maximilian von Desterreich, Kaiser Friedrichs des Dritten Sohn, erschienen unter ihren Freiern. Derjenige, bem fie ihre Sand ichenken murbe, follte ber machtigste Kurft in Europa werden, und hier zum erften Male fing biefer Welttheil an, fur fein Gleiche gewicht zu furchten. Endwig, ber Machtigere von beiben, konnte fein Gefuch burch bie Bewalt ber Baffen unterftugen; aber bas nieberlandische Bolt, bas die Sand feiner Furstin vergab, ging diefen gefürchteten Rachbar vorüber, und entschied für Maximilian, deffen entlegenere Staaten und beschranktere Gewalt die Lanbesfreiheit weniger bedrobten. Gine treulose ungludliche Politif, die burch eine sonderbare Fugung bes hims mels bas traurige Schicksal nur beschleunigte, welches au berbindern fie ersonnen marb.

Philipp dem Schonen, ber Maria und Maximis Lians Sohn, brachte feine spanische Braut Diefe

beweist eine Stelle aus bem Sendschreiben, worin Lubwig ber Elfte die burgundischen Städte aufforberte, zur Krone Frankreich zurückzutehren. Sollte sich, heißt die Stelle, Herzog Karl noch am Leben finden, so sevb ihr eures Sides gegen mich wieder ledig. Commines. T. III. Prouves des Mémoires, 495. 497.

weitlaufige Monarchie, welche Serbinand und Isabella fürzlich gegrundet hatten; und Karl von Desterreich, sein Sohn, war geborner herr ber Konigreiche Spanien, beider Sieilien, der neuen Welt und der Niederlande.

Das gemeine Bolt flieg bier fruber, als in ben übrigen Lehnreichen, aus ber Leibeigenschaft empor, und gewann bald ein eigenes burgerliches Dafenn. gunftige Lage bes Lanbes an ber Morbfee, und an großen ichiffbaren Rluffen wedte bier frubzeitig ben Sandel, ber die Menschen in Stadte gusammengog, ben Runftfleiß ermunterte, Fremdlinge anlockte, Boblstand und Ueberfluß unter ihnen verbreitete. verachtlich auch bie friegerische Politit jener Zeiten auf jede nutliche Sandthierung herunterfah, fo fonnten bennoch bie Landesberren die wefentlichen Bortheile nicht gang verkennen, die ihnen baraus zufloffen. Die anwachsende Bevollkerung ihrer Lander, die mancherlei Abgaben, Die fie unter ben berfchiedenen Titeln von Boll, Mauth, Beggelb, Geleite, Brudengelb, Marktichof, Deimfallerecht u. f. f. von Ginheimischen und Rremben erpreften, maren ju große Lodungen fur fie, ale bag fie gegen die Urfachen batten gleichgultig bleiben follen, benen fie bieselben verdankten. Ihre eigene Sabfucht machte fie ju Beforderern bes Sanbels, und bie Barbarei felbft, wie es oft geschieht, balf fo lange aus. bis endlich eine gefunde Staatstunft an ihre Stelle trat. In ber Kolge lockten fie felbst die lombarbischen Raufleute an, bewilligten ben Stabten einige toftbare Privilegien und eigene Gerichtebarkeit, wodurch biefe ungemein viel an Ansehen und Ginfluß gewannen. Die

vielen Rriege, welche bie Grafen und Bergoge unter einander mit ihren Madbarn fuhrten, machten fie bon bem guten Willen ber Stadte abbangig, bie fich burch ihren Reichthum Gewicht verschafften, und fur bie Subsidien, welche fie leifteten, wichtige Borrechte ju erringen wußten. Mit der Zeit wuchsen biese Priviles aien ber Gemeinheiten an, wie die Rreugzuge bem Abel eine toftbare Ausruftung nothwendig machten, wie ben Produkten bes Morgenlandes ein neuer Weg nach Europa geoffnet mard, und ber einreißende Lurus neue Bedurfniffe fur ibre Kurften erschuf. Go finden wir icon im elften und amblften Sabrbundert eine gemischte Regierungeverfaffung in biefen Landern, wo bie Macht bee Souberains burch ben Ginflug ber Stanbe, bes Abels namlich, ber Beiftlichkeit und ber Stabte, merklich beschrankt ift. Diese, welche man Staaten nannte, tamen fo oft jufammen, als bas Bedurfniß ber Proving es erheischte. Dbne ihre Bewilligung galten feine neuen Gefete, durften feine Rriege geführt, feine Steuern gehoben, feine Beranderung in ber Munge gemacht und kein Frember zu irgend einem Theile ber Staateverwaltung zugelaffen werben. Diefe Privilegien batten alle Provingen mit einander gemein; ans bere waren nach ben verschiedenen Landschaften verschies Die Regierung mar erblich, aber ber Sohn trat nicht eber, als nach feierlich beschworner Konstitution in bie Rechte bes Baters. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grotius. L. 1. 2.

Der erfte Gefetgeber ift die Roth; alle Bedurfniffe, benen in diefer Konstitution begegnet wird, find urfprungliche Bedurfniffe bes Banbels gewesen. bie ganze Berfaffung ber Republit auf Raufmannichaft gegrundet, und ihre Gefete find fpater, als ihre Gewerbe .- Der lette Artifel in Diefer Ronftitution, welder Auslander von aller Bedienung ausschließt, ift eine naturliche Folge aller borbergegangenen. Ein fo verwickeltes und funftliches Berbaltniß des Souverains gu bem Bolke, bas fich in jeber Proving, und oftmals in einer einzelnen Stadt noch besonders abanderte, erforberte Manner, die mit bem lebhaftesten Gifer far bie Erhaltung ber Landesfreiheiten auch die grundlichste Renntniß berfelben verbanden. Beides tonnte bei einem Kremblinge nicht wohl vorausgesetzt werben. Befet galt übrigens von jeder Proving insbesondere, fo bag in Brabant fein Rlaminger, fein Sollander in Seeland angeficilt werben burfte, und es erhielt fich auch in ber Kolge, nachdem ichon alle biefe Provinzen unter Ginem Oberhaupte vereinigt waren.

Bor allen übrigen genoß Brabant die üppigste Freiheit. Seine Privilegien wurden für so kostbar gesachtet, daß viele Mütter aus den angrenzenden Prosvinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahin zogen, um da zu gebären und ihre Kinder aller Vorrechte dieses glücklichen Landes theilhaftig zu machen, eben so, sagt Strada, wie man Gewächse eines rauhern Himmels in einem mildern Erdreiche veredelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Bel. Belg. Dec. I. L. 11. 34. Guicciardini Deser. Belg.

Nachdem das burgundische Haus mehrere Provinzen unter seine Herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper verband und alle bürgerliche und peinliche Händel als die letzte Instanz entschied. Die Souverainetät der einzelnen Provinzen war ausgehoben, und im Senat zu Mecheln wohnte jetzt die Majestät.

Rach bem Tobe Karls des Kuhnen verfaumten bie Stande nicht, die Berlegenheit ihrer Bergogin gu benuten, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt mar. 4 Die Staaten von holland und Seeland zwangen fie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, ber ihnen die wichtigsten Souveraines taterechte verficherte. 2 Der Uebermuth ber Genter verging sich so weit, daß sie die Gunftlinge der Maria, bie bas Unglud gehabt hatten, ihnen zu mißfallen, eigenmachtig vor ihren Richterstuhl riffen, und vor ben Mugen diefer Furftin enthaupteten. Bahrend bes furgen Regiments ber Herzogin Maria bis zu ihrer Bermablung gewann bie Gemeinbeit eine Rraft, Die fie einem Freiftaate febr nabe brachte. Rach bem Abfterben feiner Gemahlin übernahm Maximilian aus eigener Macht, als Bormund feines Sobnes, Die Regierung. Die Staaten, burch biefen Eingriff in ihre Rechte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mémoires de Phillippe de Comines, T. I. 314.

² **L**. G. d. v. R. 11. Th.

Der erfte Gefetgeber ift bie Roth; alle Beburfniffe, benen in dieser Konstitution begegnet wird, find urfprungliche Bedurfniffe bes Sandels gewesen. Go ift bie ganze Berfaffung der Republit auf Raufmannschaft gegrundet, und ihre Gefete find fpater, als ihre Gewerbe .- Der lette Artikel in Diefer Ronftitution, wels der Auslander von aller Bedienung ausschließt, ift eine naturliche Folge aller vorbergegangenen. Ein fo verwickeltes und funftliches Berhaltniß des Couverains ju bem Bolke, bas fich in jeber Proving, und oftmals in einer einzelnen Stadt noch befonders abanderte, erforberte Manner, die mit bem lebhafteften Gifer fur bie Erhaltung der Landesfreiheiten auch die grundlichfte Renntniff berfelben verbanden. Beides fonnte bei einem Fremdlinge nicht wohl vorausgesetzt werben. Gefet galt übrigens von jeder Proving insbesondere, fo bag in Brabant fein Klaminger, fein Sollander in Seeland angestellt werden durfte, und es erhielt fich auch in ber Folge, nachbem schon alle biefe Provingen unter Ginem Oberhaupte vereinigt maren.

Bor allen übrigen genoß Brabant die uppigste Freiheit. Seine Privilegien wurden für so kosibar gesachtet, daß viele Mütter aus den angrenzenden Propinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahin zogen, um da zu gebären und ihre Kinder aller Borrechte bieses glücklichen Landes theilhaftig zu machen, eben so, sagt Strada, wie man Gewächse eines rauhern Himmels in einem milbern Erdreiche veredelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Bel. Belg. Dec. I. L. 11. 34. Guicciardini Deser. Belg.

Nachdem das burgundische Haus mehrere Provinzen unter seine Herrschaft vereinigt hatte, wurden die
einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Korper verband und alle bürgerliche und peinliche Händel als die letzte Instanz entschied. Die Souverainetät der einzelnen Provinzen war ausgehoben, und im Senat zu Mecheln
wohnte jetzt die Majestät.

Nach dem Tode Karls des Kühnen verfäumten bie Stande nicht, die Berlegenheit ihrer Bergogin zu benuten, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt mar. 4 Die Staaten von holland und Seeland zwangen fie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, ber ihnen die wichtigsten Souveraines taterechte verficherte. 2 Der Uebermuth ber Genter verging sich so weit, daß sie die Gunftlinge der Maria, bie bas Unglud gehabt batten, ihnen zu miffallen, eigenmachtig vor ihren Richterstuhl riffen, und vor ben Mugen biefer Furftin enthaupteten. Wahrend bes furgen Regiments der Herzogin Maria bis zu ihrer Bermahlung gewann die Gemeinheit eine Rraft, die fie einem Kreiftaate febr nabe brachte. Nach bem Absterben feiner Gemahlin übernahm Maximilian aus eigener Macht, als Bormund feines Cobnes, die Regierung. Die Staaten, burch biefen Eingriff in ihre Rechte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mémoires de Phillippe de Comines, T. I. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. G. d. v. R. II. Th.

beleidigt, erkannten seine Gewalt nicht, und konnten nicht weiter gebracht werben, als ihn auf eine bestimmte Zeit und unter beschwornen Bedingungen als Statthals ter zu bulben.

Maximilian glaubte, die Konstitution übertreffen zu durfen, nachdem er romischer Kaiser geworden war. Er legte den Prodinzen ausserordentliche Steuern aus, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche, und sührte fremde Truppen in die Prodinzen. Aber mit der Macht ihres Regenten war auch die Eisersucht dieser Republikaner gestiegen. Das Bolk griff zu den Waffen, als er mit einem starken Gefolge von Aussländern in Brügges seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person und setzte ihn auf dem Schlosse gefangen. Ungeachtet der mächtigen Fürsprache des kaisserlichen und römischen Hoses erhielt er seine Freiheit nicht wieder, die der Nation über die bestrittenen Punkte Sicherheit gegeben war.

Die Sicherheit des Lebens und Eigenthums, die aus milbern Gesetzen und einer gleichen Handhabung der Justiz entsprang, hatte die Betriebsamkeit und den Fleiß in diesen Ländern ermuntert. In stetem Rampse mit dem Decan und den Mündungen reißender Flüsse, die gegen das niedrigere Land wütheten, und deren Gewalt durch Dämme und Kanäle mußte gebrochen werden, hatte dieses Bolk frühzeitig gelernt, auf die Natur um sich herum zu merken, einem überlegenen Elemente durch Fleiß und Standhaftigkeit zu trotzen, und, wie der Acgupter, den sein Nil unterrichtete, in einer kunstreichen Gegenwehr seinen

Erfindungsgeist und Scharfsinn zu üben. Die naturliche Fruchtbarkeit seines Bobens, die den Ackerbau und die Biehzucht begünstigte, vermehrte zugleich die Bevölkerung. Seine glückliche Lage an der See und den großen schiffsbaren Flüssen Deutschlands und Frankreichs, die zum Theil hier in's Meer fallen, so viele künstliche Kanale, die das Land nach allen Richtungen durchschneiden, belebten die Schiffsahrt, und der innere Verkehr der Provinzen, der dadurch so leicht gemacht wurde, weckte bald einen Geist des Handels in diesen Bolkern auf.

Die benachbarten britannischen und banischen Ruften waren bie erften, die von ihren Schiffen besucht mur-Die englische Wolle, die biefe guruckbrachten, beschäftigte taufend fleifige Bande in Brugges, Bent und Antwerpen, und ichon in ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts wurden flandrische Tucher in Krankreich und Deutschland getragen. Schon im elften Sahrbunbert finden wir friesische Schiffe im Belt und sogar in ber levantischen See. Dieses muthige Bolf unterftand fich fogar, ohne Rompaß, unter dem Nordpol hindurch bis zu der nordlichen Spite Ruflands zu fteuern. 1 Bon ben wendischen Stadten empfingen die Niederlande einen Theil des levantischen Sandels, der damals noch aus bem schwarzen Meere burch bas russische Reich nach ber Oftfee ging. Als diefer im breizehnten Sahrbundert zu finken anfing, als die Rreuzzuge den indischen Waaren einen neuen Weg durch die mittellans bifche See erbffneten, Die italienischen Stadte biesen

<sup>1</sup> Fifchers Gefchichte bes b. Sanbels. I. Th. 447.

fruchtbaren Danbelszweig an fich riffen, und in Deutschland die große Sansa zusammentrat, murben die Riederlande ber wichtige Stapelort zwischen Norden und Guden. Noch mar ber Gebrauch bes Rompaffes nicht allgemein, und man fegelte noch langfam und umffandlich lange ben Ruften. Die baltischen Seebafen maren in ben Bintermonaten mehrentheils zugefroren und jedem gabre zeuge unzuganglich. 1 Schiffe alfo, die ben weiten Beg von ber mittellanbischen See in ben Belt in Giner Jahrezeit nicht wohl beschließen konnten, mablten gern einen Bereinigungeplat, ber beiben Theilen in ber Mitte gelegen mar. hinter fich ein unermegliches festes Land, mit bem fie burch ichiffbare Strome gusammen. bingen, gegen Abend und Mitternacht bem Dcean burch wirthbare Bafen geoffnet, ichienen fie ausbrudlich ju einem Sammelplate ber Bolfer und jum Mittelpunkte bes Sandels geschaffen. In ben vornehmften nieberlanbischen Stadten murben Stapel errichtet. Portugiesen, Spanier, Italiener, Frangofen, Britten, Deutsche, Danen und Schweben floffen bier gusammen mit Probuften aus allen Gegenden ber Belt. Die Concurreng ber Berkaufer fette ben Preis ber Baaren berunter; bie Industrie murde belebt, weil der Markt vor der Mit bem nothwendigen Geldumtausche Thur war. tam ber Wechselhandel auf, ber eine neue fruchtbare Quelle des Reichthums erbffnete. Die Landesfürsten, welche mit ihrem mahren Vortheile endlich bekannter wurden, munterten ben Raufmann mit ben wichtigffen

<sup>1</sup> Anberson III. 89.

Rreiheiten auf, und wußten ihren Sandel burch portheilhafte Bertrage mit auswartigen Machten zu fchutz Als fich im funfzehnten Jahrhundert mehrere einzelne Probingen unter Ginem Beberricher vereinigten, borten auch ihre schädlichen Privatkriege auf, und ihre getrennten Bortheile murben jett burch eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr Sandel und Boblstand gebeihte im Schoof eines langen Fries bens, ben die überlegene Macht ihrer Rurften ben benachbarten Ronigin auferlegte. Die burgundische Rlagge war gefürchtet in allen Meeren, \* bas Unfeben ihres Souverains gab ihren Unternehmungen Nachbrud, und machte bie Berfuche eines Privatmannes zur Angeles genheit eines furchtbaren Staats. Ein fo machtiger Schutz fette fie bald in den Stand, dem Banfebund felbst zu entsagen, und diesen trotigen Reind burch alle Meere zu verfolgen. Die banfischen Rauffahrer, benen die spanische Rufte verschlossen wurde, mußten zulett wider Billen die flandrischen Meffen besuchen, und die spanischen Baaren auf niederlandischem Stapel em. pfangen.

Brügges in Flandern war im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert der Mittelpunkt des ganzen europäischen Handels, und die große Meffe aller Nationen. Im Jahr 1468 wurden hundert und funfzig Kauffahrzteischiffe gezählt, welche auf einmal in den Hafen von Slups einliefen. Unger der reichen Niederlage des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires de Comines. L. III. chap. V.

<sup>2</sup> Anberson III. 237. 259. 260.

Hansebundes waren hier noch funfzehn handelsgesellsschaften mit ihren Comptoirs, viele Faktoreien und Raufmannsfamilien aus allen europäischen Ländern. hier war der Stapel aller nordischen Produkte für den Süden, und aller füdlichen und levantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund, und auf dem Rheine nach Oberdeutschland, oder wurden auf der Achse seitwarts nach Braunsschweig und Lüneburg verschren.

Es ist der ganz natürliche Gang der Menschbeit, daß eine zügellose Ueppigkeit diesem Wohlstande folgte. Das verführerische Beispiel Philipps des Gütigen konnte diese Spoche nur beschleunigen. Der hof der burgundischen Herzoge war der wollüstigste und prachtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausenimmt. Die kostdare Rleidertracht der Großen, die der spanischen nachher zum Muster diente, und mit den burgundischen Gebräuchen an den dsterreichischen Hof zuletzt überging, stieg bald zu dem Volke herunter, und der geringste Burger pflegte seines Leibes in Sammt und Seide. 1 "Dem Ueberstusse," sagt uns Comines

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Philipp ber Gutige war zu fehr Berfcwenber, um Schäne zu sammeln; bennoch fand Rarl ber Ruhne in seiner Berlaffenschaft an Tafelgeschirre, Juwelen, Baschern, Tapeten und Leinwand einen größern Borrath aufzgehäuft, als drei reiche Fürstenthumer damals zusammen besaßen, und noch überdies einen Schan von dreimal hundert tausend Thalern an baarem Gelbe. Der Reichthum dieses Fürsten und des burgundischen Boltes lag auf den Schlachtzfelbern bei Granson, Murten und Nancy aufgebeckt. Hier zog ein schweizerischer Solbat Rarln dem Rühnen ber

(ein Schriftseller, ber um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Riederlande durchreiste) "war der Hochmuth gefolgt. Die Pracht und Eitelkeit der Kleisdung wurde von beiden Geschlechtern zu einem ungesheuern Aufwande getrieben. Auf einen so hohen Grad der Berschwendung, wie hier, war der Luxus der Tafel bei keinem andern Bolke noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft beider Geschlichter in Bädern und ähnslichen Zusammenkunften, die die Wollust erhitzten, hatten alle Schamhaftigkeit verbannt — und hier ist nicht von der gewöhnlichen Ueppigkeit der Großen die Rede; der gemeinste weibliche Pobel überließ sich diesen Ausschweisungen ohne Grenze und Maß."

Aber wie viel erfreuender ift felbst dieses Uebermaß dem Freunde der Menschheit, als die traurige Genugssamkeit des Mangels, und der Dummheit barbarissche Tugend, die beinahe das ganze damalige Europa

berühmten Diamant vom Finger, ber lange Zeit für ben größten von Europa galt, ber noch jest als ber zweite in ber französischen Krone prangt, und ben ber unwissende Kinder für einen Gulben verfaufte. Die Schweizer verhandelten das gefundene Silber für Zinn, und das Gold ges gen Rupfer, und riffen die kostbaren Gezelte von Goldstoff in Stüden. Der Werth der Beute, die man an Silber, Gold und Edelsteinen machte, wird auf drei Millionen gesichten Karl und sein Leer waren nicht wie Feinde, die schlagen wollen, sondern wie Ueberwinder, die nach dem Siege sich schmücken, zum Aressen gezogen. Commines I. 253. 259. 265.

Mémoires de M. Philippe de Comines. T. I. L. I. c. 2.
 L. V. c. 9. 291. Fischers G. b. b. Handels. II. B. 193
 ii. s. f.

Hansebundes waren hier noch funfzehn handelsgesellsschaften mit ihren Comptoirs, viele Faktoreien und Raufmannsfamilien aus allen europäischen Ländern. hier war ber Stapel aller nordischen Produkte für den Süden, und aller südlichen und levantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Cund, und auf dem Rheine nach Oberdeutschsland, oder wurden auf der Achse seitwarts nach Braunsschweig und Lüneburg verschren.

Es ist ber ganz natürliche Gang ber Menscheit, baß eine zügellose Ueppigkeit biesem Wohlstande folgte. Das versührerische Beispiel Philipps des Gütigen konnte diese Epoche nur beschleunigen. Der hof der burgundischen Herzoge war der wollüsigste und prachtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die kostdare Rleidertracht der Großen, die der spanischen nachber zum Muster diente, und mit den burgundischen Gebräuchen an den dsterreichischen Hof zuletzt überging, stieg bald zu dem Volke herunter, und der geringste Burger pflegte seines Leides in Sammt und Seide. 1 "Dem Ueberflusse," sagt uns Comines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philipp ber Gutige war zu febr Berfcowenber, um Schäge zu sammeln; bennoch fanb Rarl ber Rabne in seiner Berlaffenschaft an Tafelgeschirre. Juwelen, Buschern, Tapeten und Leinwand einen größern Borrath aufgehäuft, als brei reiche Fürstenthumer damals zusammen besaßen, und noch überdies einen Scha von breimal hundert tausend Talern an baarem Gelbe. Der Reichthum bieses Fürsten und des burgundischen Boltes lag auf ben Schlachtzselbern bei Granson, Murten und Nancy ausgebecht. Seier geg ein schweizerischer Solbat Rarin bem Rühnen ben

(ein Schriftseller, ber um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Riederlande durchreiste) "war der Hochmuth gefolgt. Die Pracht und Sitelkeit der Kleisdung wurde von beiden Geschlechtern zu einem ungesheuern Auswande getrieben. Auf einen so hohen Grad der Berschwendung, wie hier, war der Luxus der Tafel bei keinem andern Bolke noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft beider Geschlechter in Bädern und ähnslichen Zusammenkunsten, die die Wollust erhitzten, hatten alle Schamhaftigkeit verbannt — und hier ist nicht von der gewöhnlichen Ueppigkeit der Großen die Rede; der gemeinste weibliche Pobel überließ sich diesen Ausschweisungen ohne Grenze und Maß."

Aber wie viel erfreuender ift felbst dieses Uebermaß bem Freunde der Menschheit, als die traurige Genugssamkeit des Mangels, und der Dummheit barbarissche Tugend, die beinahe das ganze damalige Europa

berühmten Diamant vom Finger, ber lange Zeit für ben größten von Europa galt, ber noch jest als ber zweite in ber franzölischen Krone prangt, und ben ber unwissende Kinder für einen Gulben verfaufte. Die Schweizer verhandelten bas gefundene Silber für Zinn, und bas Golb ges gen Rupfer, und riffen die kostbaren Gezelte von Golbstoff in Städen. Der Werth der Beute, die man an Silber, Gold und Edelsteinen machte, wird auf brei Millionen gesschaft. Karl und sein Leer waren nicht wie Feinde, die schlagen wollen, sondern wie Ueberwinder, die nach dem Siege sich schmäden, zum Treffen gezogen. Commines I. 253. 259. 265.

Mémoires de M. Philippe de Comines. T. I. L. I. c. 2. L. V. c. 9. 291. Fischers G. b. b. Hanbels, II. B. 193 u. s. f. f.

daniederbrucken! Der burgundische Zeitraum schimmert wohlthatig hervor aus jenen finstern Jahrhunderten, wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern des Horsnungs.

Aber eben biefer blubende Wohlstand führte endlich biese flanbrischen Stadte zu ihrem Berfalle. Gent und Brugges, von Freiheit und Ueberfluß schwindelnd, funbigen bem Beberricher von elf Provinzen, Philipp dem Buten, ben Rricg an, ber eben so ungludlich fur fie endiat, als vermeffen er unternommen ward. Gent als lein verlor in bem Treffen bei habre viele taufend Mann, und mußte ben Born bes Siegers mit einer Gelbbufe von viermalhundert taufend Goldgulden verfdhnen. Alle obrigkeitliche Personen und die vornehmsten Burger die fer Stadt, zweitausend an ber Bahl, mußten im bloßen Bembe, barfuß und mit unbedecktem Saupte, bem Berzoge eine franzbsische Meile weit entgegen geben, und ibn knieend um Gnabe bitten. Bei biefer Gelegenheit wurden ihnen einige toftbare Privilegien entriffen; ein unerfetglicher Berluft fur ihren gangen funftigen Sandel. Im Jahr 1482 friegten fie nicht viel gludlicher mit Maximilian von Oesterreich, ihm die Vormundschaft über seinen Sohn zu entreißen, beren er fich widerrecht. lich angemaßt hatte; die Stadt Brugges fette 1487 ben Erzherzog selbst gefangen, und ließ einige feiner vornehmsten Minister binrichten. Raiser Sriedrich der Dritte rudte mit einem Rriegsheere in ihr Gebiet, feis nen Sohn zu rachen, und hielt ben hafen von Slups zehn Jahre lang gesperrt, wodurch ihr ganzer Sandel gebemmt murbe. Siebei leifteten ibm Umfterbam und

Untwerpen ben wichtigsten Beistand, beren Eifersucht burch ben Flor ber flandrischen Städte schon längst gereizt worden war. Die Italiener singen an, ihre eigenen Seidenzeuge nach Antwerpen zum Berkauf zu bringen, und die flandrischen Tuchweber, die sich in England niedergelassen hatten, schickten gleichfalls ihre Waaren das hin, wodurch die Stadt Brügges um zwei wichtige Hans belszweige kam. Ihr hochfahrender Stolz hatte längst schon den Hansebund beleidigt, der sie jetzt auch verließ, und sein Waarenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 1516 wanderten alle fremde Kausseute aus, daß nur einige wenige Spanier blieden; aber ihr Wohlstand verblühte langsam, wie er ausgeblüht war.

Antwerpen empfing im sechzehnten Jahrhundert den Handel, den die Ueppigkeit der flandrischen Städte versjagte, und unter Karls des Fünften Regierung war Antwerpen die lebendigste und herrlichste Stadt in der christlichen Welt. Ein Strom, wie die Schelde, deren nahe breite Mündung die Ebbe und Flut mit der Nordsee gemein hat, und geschickt ist, die schwersten Schiffe bis unter seine Manern zu tragen, machte es zum natürlichen Sammelplaze aller Schiffe, die diese Küste besuchten. Seine Freimessen zogen aus allen Ländern Negotianten herbei. Die Industrie der Nation war im Ansange dieses Jahrhunderts zu ihrer höchsten Blüthe gestiegen. Der Ackers und Leinenbau, die Viehzucht,

<sup>4</sup> Anderson. III. Theil. 200. 314. 315. 316. 488.

<sup>2 3</sup>wei folder Meffen bauerten vierzig Tage, und jebe Baare, Die ba verkauft wurde, war zollfrei.

Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

bie Jagb und die Fischerei bereicherten den Landmann; Ranste, Manufakturen und Handlung den Städter. Nicht lange, so sah man Produkte des flandrischen und brabantischen Fleißes in Arabien, Persien und Indien. Ihre Schiffe bedeckten den Ocean, und wir sehen sie im schwarzen Meere mit den Genuesern um die Schutz-herrlichkeit streiten. Den niederländischen Seemann unterschied das Eigenthamliche, daß er zu jeder Zeit des Jahrs unter Segel ging, und nie überwinterte.

Nachdem ber neue Weg um das afrikanische Borsgebirge gefunden war, und ber portugiesische Ostindienshandel den levantischen untergrub, empfanden die Niesberlande die Wunde nicht, die den italienischen Repusbliken geschlagen wurde; die Portugiesen richteten in Brabant ihren Stapel auf, und die Spezereien von Ralikut prangten jetzt auf dem Markte zu Antwerpen. Dieher flossen die westindischen Waaren, womit die stolze spanische Trägheit den niederländischen Kunstsleiß besahlte. Der ostindische Stapel zog die berühmtesten Handelshäuser von Florenz, Lucca und Genua, und aus Augsburg die Jugger und Welser hieher. Dieher brachte die Hansa jetzt ihre nordischen Maaren, und die englische Kompagnie hatte hier ihre Riederlage. Kunst und Ratur schienen hier ihren ganzen Reichthum

Mnberfon. III. Theil. 135.

Der Berth ber Gewärgs und Apotbeferwaaren, die von Lissaben babingeschafft wurden, soll fic, nach Guicciarbimi's Angabe, auf eine Million Aronen belaufen baben.

jur Schau zu legen. Es war eine prachtige Ausstellung ber Werfe bes Schopfers und ber Menschen.

Ihr Muf verbreitete sich balb durch die ganze Welt. Bu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Societät turgischer Kausseute um Erlaubniß an, sich hier niederzuslassen, und die Produkte des Orients über Griechenland hieher zu liesern. Mit dem Waarenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Wechselbriese galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Gesschäfte, als in zwei ganzen Jahren Benedig während seiner glänzendsten Zeiten.

Im Jahr 1491 hielt der ganze Hansebund in dieser Stadt seine feierliche Versammlung, die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahr 1531 wurde die Borse gebaut, die prächtigste im ganzen bamaligen Europa, und die ihre stolze Aufschrift erfüllte. Die Stadt zählte jetzt einmalhundert tausend Bewohner. Das flutende Leben, die Welt, die sich unendlich hier drängte, überssteigt allen Glauben. Zwei, drittehalbhundert Masten erschienen dsters auf einmal in seinem Hasen; kein Tag versloß, wo nicht fünshundert und mehrere Schiffe kamen und gingen; an den Markttagen lief diese Anzahl zu achts und neunhundert an. Täglich suhren zweihundert und mehrere Kutschen durch seine Thore; über zweitausend Frachtwagen sah man in jeder Woche ans Deutschland, Krankreich und kothringen anlangen, die

<sup>4</sup> Meteren, I. Theil. I. 80. 12. 13.

<sup>2</sup> Fischers G. b. b. Sandels. II. 598 u. f. f.

Bauerkarren und Getreidefuhren ungerechnet, beren Anzahl gewöhnlich auf zehntausend stieg. Dreißigtausend Hande waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Kausleute beschäftigt. An Marktabgaben, Zoll und Accise gewann die Regierung jährlich Millionen. Bon den Hulfsquellen der Nation können wir und eine Borstellung machen, wenn wir hören, daß die außerordentlichen Steuern, die sie Karl dem Sünften zu seinen vielen Kriegen entrichten mußte, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet wurden.

Diesen blühenden Wohlstand hatten die Niederlande eben so sehr ihrer Freiheit, als der natürlichen Lage ihres Landes zu danken. Schwankende Gesetze und die despotische Willkühr eines rauberischen Fürsten würden alle Vortheile zernichtet haben, die eine günstige Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegossen hatte. Nur die unverletzbare Heiligkeit der Gesetze kann dem Bürger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene glückliche Zuversicht einslößen, welche die Seele jeder Thättigkeit ist.

Das Genie biefer Nation, burch ben Geist bes Handels und ben Berkehr mit so vielen Bolkern entswickelt, glanzte in nüglichen Ersindungen; im Schooße bes Ueberflusses und ber Freiheit reiften alle edlern Kunste. Aus dem erleuchteten Italien, dem Cosmus von Medicis jungst sein goldnes Alter wiedergegeben, verpflanzten die Niederlander die Walerei, die Baukunst,

<sup>1</sup> A. G. b. vereinigten Nieberlande. II. Theil. 562. Fischers G. b. b. Hanbels. II. 595 u. f. f.

bie Schnits und Rupferftecherkunft in ihr Baterland, bie bier auf einem neuen Boben eine neue Bluthe gewannen. Die nieberlanbische Schule, eine Tochter ber italienischen, bublte bald mit ihrer Mutter um ben Preis, und gab, gemeinschaftlich mit biefer, ber ichbnen Runft in gang Europa Gefete. Die Manufakturen und Runfte, worauf die Niederlander ihren Wohlftand bauptfachlich gegrundet baben, und zum Theil noch grunden, bedurfen feiner Ermahnung mehr. Die Tas petenwirkerei, die Delmalerei, bie Runft auf Glas ju malen, die Taschen : und Sonnenuhren felbft, wie Buicciardini behauptet, find ursprunglich niederlandische Erfindungen; ihnen dankt man die Berbefferung bes Rompaffes, beffen Punkte man noch jett unter niederlandischem Ramen fennt. Im Jahr 1482 wurde bie Buchdruckerkunft in harlem erfunden, und bas Schicksal wollte, daß diese nutliche Runft ein Jahrhundert nach. ber ihr Baterland mit ber Freiheit belohnen follte. Mit bem fruchtbarften Genie zu neuen Erfindungen verbanden fie ein gludliches Talent, frembe und ichon vorhandene zu verbeffern; wenige mechanische Runfte und Manufakturen werben fenn, die nicht entweber auf biefem Boben erzeugt, ober boch ju größerer Bolltoms menheit gedieben find.

## Die Niederlande unter Rarl dem Fünften.

Bis hieber maren diese Provinzen der beneidens. murbigste Staat in Guropa. Reiner ber burgunbischen Bergoge batte fich einkommen laffen, die Ronftitution umzustoßen; selbst Karls des Ruhnen verwegnem Beifte, ber einem auswärtigen Freiftaate bie Rnechtschaft bereitete, war fie beilig geblieben. Alle diefe Rurften wuchsen in keiner bobern Erwartung auf, ale über eine Republit ju gebieten, und feines ihrer gander konnte ibnen eine andere Erfahrung geben. Außerdem befagen biese Rurften nichts, als was die Niederlande ihnen gaben, feine Beere, als welche bie Nation fur fie in's Relb ftellte, teine Reichthumer, als welche bie Stanbe ihnen bewilligten. Jetzt veranderte fich Alles. waren fie einem herrn zugefallen, bem andere Bertzeuge und andere Bulfequellen zu Gebote ftanden. ber eine frembe Macht gegen fie bewaffnen tonnte. 1

Die unnatürliche Werbindung zweier so widersprechenden Nastionen, wie die Niederlander und Spanier find, konnte nims mermehr glüdlich ausschlagen. Ich kann mich nicht enthalten, die Parallele hier aufzunehmen, welche Grotius in einer kraftvollen Sprache zwischen beiden angestellt hat. "Mit den anwohnenden Wollern," sagt er, "konnten die Niederlander

Rarl ber Sanfte schaltete willfuhrlich in seinen spanischen Staaten; in ben Nieberlanden mar er nichts, als ber erfte Burger. Die bolltommenste Unterwerfung im Saben seines Reichs mußte ihm gegen bie Rechte ber

leicht ein gutes Bernehmen unterhalten, ba jene eines Stams mes mit ihnen und auf benfelben Wegen berangewachfen waren. Spanier und Niederlander aber geben in den meiften Dingen von einander ab, und ftogen, wo fie gusammentreffen, besto beftiger gegen einander. Beibe hatten feit vielen Sabrbunderten im Rriege geglangt, nur bag lettere fest, in einer appigen Rube, ber Baffen entwohnt, jene aber burch bie italienischen und afritanischen Felbzüge in Uebung erhalten waren. Reigung jum Gewinn macht ben Nieberlanber mehr jum Frieben geneigt, aber nicht weniger empfinblich gegen Beleibigung. Rein Boll ift von Eroberungssucht freier, aber feines vertheis bigt fein Eigenthum beffer. Daber bie gablreichen, in einen engen Erbftrich jusammengebrangten Stabte, burch frembe Un: tommlinge und eigne Bevolferung vollgepreft, an ber Gee und ben größern Stromen befestigt. Daber tonnten ihnen, acht Jabrhunderte nach bem norbischen Bollerauge, frembe Baffen nichts anhaben. Spanien bingegen wechselte feinen herrn weit bfter; als es gulent in bie Sanbe ber Gothen fiel, hatten fein Charafter und feine Sitten mehr ober weniger - fon von jebem Sieger gelitten. Um Enbe aller biefer Bermifchungen beschreibt man uns biefes Bole als bas gebulbigfte bei ber Arbeit, bas unerschrodenfte in Gefabren, gleich luftern nach Reichthum und Ehre, ftolg bis gur Geringfchapung Anberer, aubachtig und frember Wohlthaten eingebent, aber auch fo rachfüchtig und ausgelaffen im Siege, als ob gegen ben Feinb weber Gewiffen noch Ehre galte. Alles biefes ift bem Rieber: lander fremd, der liftig ift, aber nicht tudifch, ber, zwischen Frantreich und Deutschland in die Mitte genflangt, die Gebres chen und Borguge beiber Boller in einer fanftern Difchung mäßigt. Ihn bintergeht man nicht leicht, und nicht ungestraft beleibigt man ihn. Much in Gottesverehrung gibt er bem Gpas nier nichts nach; von bem Christenthum, wohu er fich einmal

Individuen Geringschatzung geben; hier erinnerte man ihn, sie zu ehren. Je mehr er dort das Bergnügen der unumschränkten Gewalt kostete, und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst ausgedrungen wurde, desto ungerner mußte er hier zu der bescheidenen Menschheit heruntersteigen, desto mehr mußte er gereizt werden, dieses hinderniß zu besiegen. Schon eine große Tugend wird verlangt, die Macht, die sich unsern liebssten Bunschen widersetzt, nicht als eine feindliche zu bekriegen.

Das Uebergewicht Karls weckte zu gleicher Zeit bas Mißtrauen bei ben Niederlandern auf, das stets die Ohnmacht begleitet. Nie waren sie für ihre Berfassung empfindlicher, nie zweifelhafter über die Rechte des Souverains, nie vorsichtiger in ihren Berhandlungen gewesen. Wir sinden unter seiner Regierung die

befannte, konnten ihn die Waffen ber Normanner nicht abs trannig machen, feine Meinung, welche bie Rirche verbammt, hatte bis jest die Reinigfeit feines Glaubens vergiftet. Ja, feine frommen Berfcwenbungen gingen fo weit, bag man ber habfucht feiner Geiftlichen burch Gefege Ginhalt thun mußte. Beiben Bolfern ift eine Ergebenheit gegen ihren Lanbesherrn angeboren, mit bem Unterschiebe nur, bag ber Rieberlanber bie Gefepe über bie Ronige ftellt. Unter ben übrigen Spaniern wollen die Raftilianer mit ber meiften Borficht regiert fepn, aber bie Freiheiten, worauf fie felbft Unfpruch machen, gons nen fie Unbern nicht gern. Daher bie fo fcmere Aufgabe fur ihren gemeinschaftlichen Dberherrn, feine Aufmertfamteit und Sorgfalt unter beibe Nationen fo ju vertheilen, daß weber ber Borgug ber Raftilianer ben Nieberlander frante, noch bie Gleich: ftellung bes Leptern ben taftilianifden Sochmuth beleibige." Grotii Annal. Belg. L. I. 4. 5 seq.

gewaltthatigsten Ausbruche des republikanischen Geistes und die Anmaßungen der Nation oft bis zum Mißbrauche getrieben, welches die Fortschritte der königlichen Gewalt mit einem Scheine von Rechtmäßigkeit schmuckte. Ein Souverain wird die bürgerliche Freiheit immer als einen veräußerten Distrikt seines Gebiets betrachten, den er wieder gewinnen muß. Einem Bürger ist die souveraine Herrschaft ein reißender Strom, der seine Gerechtsame überschwemmt. Die Niederlander schützten sich durch Damme gegen ihren Decan, und gegen ihre Fürssten durch Konstitutionen. Die ganze Weltzeschichte ist ein ewig wiederholter Kampf der Herrschsucht und der Freiheit um diesen streitigen Fleck Landes, wie die Geschichte der Natur nichts anders ist, als ein Kampf der Elemente und Körper um ihren Raum.

Die Nieberlande empfanden bald, daß sie die Provinz einer Monarchie geworden waren. So lange ihre vorigen Beherrscher kein hoheres Anliegen hatten, als ihren Wohlstand abzuwarten, näherte sich ihr Zustand dem stillen Glacke einer geschlossenen Familie, deren Haupt der Regent war. Karl der Fünfte führte sie auf den Schauplatz der politischen Welt. Jetzt machten sie ein Glied des Riesenkörpers aus, den die Ehrssucht eines Einzigen zu ihrem Werkzeuge gebrauchte. Sie horten auf, ihr eigener Zweck zu senn; der Mittelpunkt ihres Dasenns war in die Seele ihres Regenten verlegt. Da seine ganze Regierung nur eine Beswegung nach außen, oder eine politische Handlung war, so mußte er vor allen Dingen seiner Gliedmaßen machtig seyn, um sich ihrer mit Nachdruck und Schnelligkeit

zu bebienen. Unmbglich konnte er fich also in die langwierige Mechanit ihres innern burgerlichen Lebens verwideln, ober ihren eigenthumlichen Borrechten bie gewiffenhafte Aufmerksamteit widerfahren laffen, die ihre republikanische Umftandlichkeit verlangte. einem fühnen Monarchenschritte trat er ben fünftlichen Bau einer Burmerwelt nieber. Er mußte fich ben Gebrauch ihrer Rrafte erleichtern burch Ginbeit. Tribunal ju Decheln war bis jett ein unabbangiger Gerichtshof gewesen; er unterwarf ihn einem toniglichen Rathe, ben er in Bruffel nieberfette, und ber ein Drs gan feines Billens mar. In bas Innerfte ihrer Berfaffung führte er Auslander, benen er bie wichtigften Bebienungen anvertraute. Menfchen, bie feinen Rudbalt hatten, als die konigliche Gnade, konnten nicht anders, als schlimme Sater einer Gerechtsame fenn, bie ihnen noch bazu wenig bekannt war. Der machfende Aufwand feiner friegerischen Regierung nothigte ibn, feine Sulfsquellen zu vermehren. Dit hintansetzung ihrer beiligsten Privilegien legte er ben Provingen ungewohnliche Steuern auf; bie Staaten, um ihr Unsehen zu retten, mußten bewilligen, mas er fo bescheiben gewesen mar, nicht ertroten zu wollen; bie gange Regierungsgeschichte biefes Monarchen in ben Niederlans ben ift beinahe nur ein fortlaufendes Berzeichniß eingeforberter, verweigerter und endlich boch bewilligter Steuern. Der Ronftitution zuwiber führte er frembe Truppen in ihr Gebiet, ließ in ben Provinzen fur feine Armeen werben, und verwickelte fie in Rriege, Die ihrem Intereffe gleichgultig, wo nicht schablich waren, und vie sie nicht gebilliget hatten. Er bestrafte die Bergehungen eines Freistaats als Monarch, und Gents fürchterliche Züchtigung kündigte ihnen die große Beränderung an, die ihre Berfassung bereits erlitten hatte.

Der Wohlstand des Landes war insoweit gesichert, als er den Staatsentwürfen seines Beherrschers nothe wendig war; als Karls vernünftige Politik die Gesunds heitsregel des Körpers gewiß nicht verletzte, den er anzustrengen sich genothigt sah. Glücklicherweise führen die entgegengesetzten Entwürse der Herrschsucht und der uneigennützigken Menschenliebe oft auf eins, und die bürgerliche Wohlsahrt, die sich ein Marcus Aurelius zum Ziele setzt, wird unter einem August und Ludzwig gelegentlich befördert.

Karl der Sanfte erkannte vollfommen, daß handel die Starke der Nation war, und ihres handels Grundsfeste — Freiheit. Er schonte ihrer Freiheit, weil er ihrer Starke bedurfte. Staatskundigerer, nicht gerechter, als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Beschärstiffe des Orts und der Gegenwart, und nahm in Antwerpen eine Verordnung zurud, die er mit allen Schreden der Gewalt in Madrid wurde behauptet haben.

Was die Regierung Karls des Sunften für die Miederlande besonders merkwürdig macht, ist die große Glaubensrevolution, welche unter ihr erfolgte, und welche uns, als die vornehmste Quelle des nachfolgenden Aufsstandes, etwas umständlicher beschäftigen soll. Sie zuerst führte die willkührliche Gewalt in das innerste Heiligthum ihrer Versaffung, lehrte sie ein schreckliches Probesikät ihrer Geschicklichteit ablegen, und machte sie

gleichsam gesetzmäßig, indem sie den republikanischen Geist auf eine gefährliche Spitze stellte. So wie der letztere in Anarchie und Aufruhr hinüber schweifte, erstieg die monarchische Gewalt die außerste Hohe des Despotismus.

Nichts ift naturlicher, als ber Uebergang burgerlicher Rreibeit in Gewiffensfreiheit. Der Menich, ober bas Bolt, bie burch eine gludliche Staatsverfaffung mit Menschenwerth einmal befannt geworben, die bas Gefet bas über fie sprechen foll, einzuseben gewöhnt worben find, ober es auch felber erschaffen haben, beren Geift burch Thatigfeit aufgehellt, beren Gefuble burch Lebensgenuß aufgeschloffen, beren naturlicher Duth burch innere Sicherheit und Wohlstand erhoben worben, ein foldes Bolf und ein folder Mensch werden fich schwerer. als andere, in die blinde herrschaft eines bumpfen bess potischen Glaubens ergeben, und fich fruber, als andere, wieder bavon emporrichten. Noch ein anderer Umftand mußte bas Bachsthum ber neuen Religion in Diefen Lanbern begunftigen. Italien, bamals ber Sit ber größten Geiftesverfeinerung, ein Land, mo fonft immer bie beftigften politischen Kaktionen gewuthet baben, wo ein brennendes Rlima das Blut zu den wildesten Affetten erhitt, Italien, tounte man einwenden, blieb unter allen europäischen ganbern beinabe am meisten von biefer Reuerung frei. Aber einem romantischen Bolte, bas burch einen warmen und lieblichen himmel, burch eine appige, immer junge und immer lachende Ratur und bie mannichfaltigsten Zaubereien ber Runft in einem ewis gen Sinnengenuffe erhalten wird, war eine Religion angemessener, deren prächtiger Pomp die Sinne gefangen nimmt, deren geheimnisvolle Rathsel der Phantasie einen unendlichen Raum erdsfinen, deren vornehmste Lehren sich durch malerische Formen in die Seele einschmeischeln. Einem Bolke im Gegentheile, das durch die Geschäfte des gemeinen bürgerlichen Lebens zu einer uns dichterischen Wirklichkeit herabgezogen, in deutlichen Bespriffen mehr als in Bildern lebt, und auf Unkosten der Einbildungskraft seine Menschenvernunft ausbildet; einem solchen Bolke wird sich ein Glaube empsehlen, der die Prüfung weniger fürchtet, der weniger auf Mystik als auf Sittenlehre dringt, weniger angeschaut als begriffen werden kann. Mit kurzern Worten: die katholische Resligion wird im Ganzen mehr für ein Künstlervolk, die proteskantische mehr für ein Kausmannvolk taugen.

Dies vorausgesetzt, mußte die neue Lehre, welche Euther in Deutschland, und Kalvin in der Schweiz verbreiteten, in den Niederlanden das gunstigste Erdreich sinden. Ihre ersten Reime wurden durch die protestantischen Raufleute, die sich in Amsterdam und Antwerpen sammelten in die Niederlande geworfen. Die deutschen und schweizzerischen Truppen, welche Karl in diese Länder einführte, und die große Wenge franzbsischer, deutscher und engslischer Flüchtlinge, die dem Schwerte der Berfolgung, das in dem Baterlande ihrer wartete, in den Freiheiten Flanderns zu entsliehen suchten, beforderten ihre Berbreiztung. Ein großer Theil des niederländischen Abels studirte damals in Senf, weil die Akademie von Löwen noch nicht in Aufnahme war, die von Douai aber noch erst gestiftet werden sollte; die neuen Religionsbegriffe,

bie bort bffentlich gelehrt wurden, brachte bie ftubirenbe Jugend mit in ihr Naterland gurud. Bei einem uns vermischten geschloffenen Bolte konnten biefe erften Reime erbruckt werben. Der Busammenfluß fo vieler und fo ungleicher Nationen in den hollandischen und brabans tischen Stapelftabten mußte ihr erftes Bachsthum bem Auge ber Regierung entziehen, und unter ber Sulle ber Berborgenheit beschleunigen. Gine Berfchiedenheit in ber Meinung konnte leicht Raum gewinnen, wo kein gemein-Schaftlicher Boltscharafter, feine Ginheit ber Sitten und ber Gefete mar. In einem Lanbe endlich, wo Arbeitsamfeit die gerühmtefte Tugend, Bettelei bas verachtlichfte Lafter mar, mußte ein Orben bes Dugiggangs, ber Monchstand, lange anftogig gewesen fenn. Die neue Religion, die dagegen eiferte, gewann baber icon unendlich viel, daß fie in biefem Stude bie Meinung bes Bolks icon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Bitterkeit und Satire, benen bie neuerfundene Buchbruderfunft in biefen Landern einen ichnellern Umlauf gab, und mehrere bamals in ben Provingen berumgiebenbe Rednerbanden, Rebernfer genannt, welche in theas tralischen Borstellungen ober Liebern die Migbrauche ihrer Beit verspotteten, trugen nicht wenig bagu bei, bas Unseben ber romischen Kirche zu fturzen, und ber neuen Lehre in ben Gemuthern bes Bolks eine gunftige Aufnabme zu bereiten. 4

Ihre erften Eroberungen gingen jum Erstaunen geschwind; bie Bahl berer, bie fich in kurger Beit, vorzuglich

<sup>1</sup> M. G. b. v. Nieberlande. II. Theil. 399. fiehe bie Rote.

in den nordlichen Provingen, zu der neuen Sette befannten, ift ungeheuer; noch aber überwogen bierinnen bie Auslander bei weitem bie gebornen Dieberlander. Karl ber Sunfte, ber bei biefer großen Glaubenstrennung bie Partei genommen batte, bie ein Despot nicht verfehlen fann, fette bem gunehmenben Strome ber Neuerung bie nachbrudlichften Mittel entgegen. Bum Unglud fur bie verbefferte Religion mar die politische Gerechtigkeit auf ber Seite ihres Berfolgers. Der Damm, ber bie menfche liche Bernunft so viele Jahrhunderte lang von der Babrbeit abgewehrt batte, war zu schnell weggeriffen, als baß ber losbrechende Strom nicht über fein angewiesenes Bette batte austreten follen. Der wiederauflebende Geift ber Freiheit und ber Prufung, ber boch nur in ben Grenzen ber Religionefragen batte verharren follen, uns tersuchte jett auch bie Rechte ber Ronige. - Da man anfange nur eiferne Relfen brach, wollte man gulett auch die rechtmäßigsten und nothwendigsten Bande gers reißen. Die Bucher ber Schrift, die nunmehr allgemeiner geworben maren, mußten jest bem abenteuerlichften Ras natismus eben fo gut Gift, als ber aufrichtigften Babrbeiteliebe Licht und Rahrung borgen. Die gute Sache batte ben schlimmen Weg ber Rebellion mablen muffen, und jett erfolgte, mas immer erfolgen wird, fo lange Menschen Menschen senn werden. Auch bie schlimme Sache, die mit jener nichts, als das gesetwidrige Mittel gemein batte, burch biefe Bermandtichaft breifter gemacht, erschien in ihrer Gesellschaft und wurde mit ihr verwechselt. Euther hatte gegen die Anbetung ber Beiligen geeifert - jeder freche Bube, der in ihre Rirchen und Rlofter

brach und ihre Altare beraubte, hieß jetzt Lutheraner. Die Faktion, die Raubsucht, der Schwindelgeist, die Unzucht kleideten sich in seine Farbe, die ungeheuersten Berbrecher bekannten sich vor den Richtern zu seiner Sekte. Die Reformation hatte den romischen Bischof zu der sehlenden Menschheit herabgezogen — eine rasende Bande, vom Hunger begeistert, will allen Unterschied der Stände vernichtet wissen. Natürlich, daß eine Lehre, die sich dem Staate nur von ihrer verderblichen Seite ankundigte, einen Monarchen nicht mit sich ausschnen konnte, der schon so viele Ursache hatte, sie zu vertilgen — und kein Wunder also, daß er die Wassen gegen sie benutzte, die sie ihm selbst ausgedrungen hatte!

Barl mußte fich in den Niederlanden fchon als abfoluten Furften betrachten, ba er die Glaubensfreiheit, bie er Deutschland angebeiben ließ, nicht auch auf jene Lander ausbehnte. Bahrend bag er, von ber nachbrud's lichen Gegenwehr unferer Furften gezwungen, ber neuen Religion bier eine rubige Uebung versicherte, ließ er fie bort burch die graufamften Edifte verfolgen. Das Lefen ber Evangeliften und Apostel, alle offentlichen oder beims lichen Bersammlungen, ju benen nur irgend bie Relis gion ihren Namen gab, alle Gesprache biefes Inhalts, ju Saufe und uber Tifche, waren in diefen Ediften bei ftrengen Strafen unterfagt. In allen Provingen bes Landes wurden besondere Gerichte niedergefett, über die Bollstredung ber Cbifte zu machen. Ber irrige Deinungen begte, war, ohne Rudficht feines Ranges, feiner Bedienung verluftig. Ber überwiesen murbe, keterische Lehren verbreitet, ober auch nur ben geheimen

Jusammenkunften der Glaubensverbesserer beigewohnt zu haben, war zum Tode verdammt, Mannspersonen mit dem Schwerte hingerichtet, Weiber aber lebendig begraben. Ruckfällige Reger übergab man dem Feuer. Diese fürchterlichen Urtheilssprüche konnte selbst der Widerruf des Verbrechers nicht ausheben. Wer seine Irrthumer abschwur, hatte nichts dabei gewonnen, als höchstens eine gelindere Todesart.

Die Lehensgüter eines Verurtheilten sielen bem Fiskus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welden es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelde zu losen. Gegen ein ausdrückliches kostbares Vorrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der väterlichen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So mußte die Religion dem Despotismus die Hand führen, Freiheiten, die dem weltlichen Arme unverletzlich waren, mit heiligem Griffe ohne Gesahr und Widerspruch anzutasten.

Karl der Sünfte, durch den glücklichen Fortgang seiner Waffen in Deutschland kun gemacht, glaubte mun Alles wagen zu durfen, und dachte ernstlich darauf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu pflanzen. Schon allein die Furcht dieses Namens brachte in Antwerpen plotzlich den Handel zum Stillstand. Die vorsnehmsten fremden Kaufleute stunden im Begriff, die Stadt zu verlassen. Man kaufte und verkaufte nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. 300. Grot. L. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. G. d. v. N. II. B. 547.

Schiller's fammtl. Berte. VIII. Bb.

brach und ihre Altare beraubte, hieß jetzt Lutheraner. Die Faktion, die Raubsucht, der Schwindelgeist, die Unzucht kleideten sich in seine Farbe, die ungeheuersten Berbrecher bekannten sich vor den Richtern zu seiner Sekte. Die Reformation hatte den romischen Bischof zu der sehlenden Menschheit herabgezogen — eine rasende Bande, vom Hunger begeistert, will allen Unterschied der Stände vernichtet wissen. Natürlich, daß eine Lehre, die sich dem Staate nur von ihrer verderblichen Seite ankundigte, einen Monarchen nicht mit sich ausschnen konnte, der schon so viele Ursache hatte, sie zu vertilgen — und kein Wunder also, daß er die Wassen gegen sie benutze, die sie sihm selbst ausgedrungen hatte!

Karl mußte fich in den Niederlanden schon als abfoluten Rurften betrachten, ba er die Glaubenefreiheit, bie er Deutschland angebeihen ließ, nicht auch auf jene Lander ausbehnte. Babrend bag er, von der nachbrucks lichen Gegenwehr unferer Rurften gezwungen, ber neuen Religion bier eine rubige Uebung verficherte, ließ er fie bort burch die graufamften Editte verfolgen. Das Lefen ber Evangeliften und Apostel, alle offentlichen ober beims lichen Werfammlungen, ju benen nur irgend bie Relis gion ihren Namen gab, alle Gefprache biefes Inbalts, ju Saufe und uber Tifche, maren in biefen Ebitten bei ftrengen Strafen unterfagt. In allen Provingen bes Landes wurden besondere Berichte niebergefett, uber bie Bollstredung ber Stifte zu machen. Ber irrige Deis nungen begte, war, ohne Rudficht feines Ranges. feiner Bedienung verluftig. Wer überwiesen murbe, feterische Lebren verbreitet, ober auch nur ben gebeimen Jusammenkunften der Glaubensverbesserer beigewohnt zu haben, war zum Tode verdammt, Mannspersonen mit dem Schwerte hingerichtet, Weiber aber lebendig begraben. Ruckfällige Reger übergab man dem Feuer. Diese fürcheterlichen Urtheilssprüche konnte selbst der Widerruf des Verbrechers nicht ausheben. Wer seine Irrthumer absichmur, hatte nichts dabei gewonnen, als höchstens eine gelindere Todesart.

Die Lehensgüter eines Verurtheilten sielen bem Jisfus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welchen es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelbe zu losen. Gegen ein ausdrückliches kostbares Vorrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der väterlichen Gerichtsbarkeit gesührt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So mußte die Religion dem Despotismus die Hand führen, Freiheiten, die dem weltlichen Arme unverletzlich waren, mit heiligem Griffe ohne Gesahr und Widerspruch anzutasten.

Karl der Sünfte, durch den gludlichen Fortgang seiner Waffen in Deutschland kun gemacht, glaubte nun Alles wagen zu durfen, und dachte ernstlich darauf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu pflanzen. Schon allein die Furcht dieses Namens brachte in Antwerpen plotzlich den Handel zum Stillstand. Die vorsnehmsten fremden Kaufleute stunden im Begriff, die Stadt zu verlassen. Man kaufte und verkaufte nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. 300. Grot. L. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. G. d. v. N. II. B. 547.

Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

mehr. Der Werth der Gebäude siel, die Jandwerke standen stille. Das Geld verlor sich aus den Händen bes Bürgers. Unvermeidlich war der Untergang dieser blühenden Handelsstadt, wenn Karl der Sünste, durch die Borstellungen der Statthalterin überführt, diesen gefährlichen Anschlag nicht hätte sallen lassen. Dem Tribunale wurde also gegen auswärtige Kausleute Schonung empfohlen, und der Name der Inquisition gegen die mildere Benennung geistlicher Richter vertauscht. Aber in den übrigen Provinzen suhr dieses Tribunal sort, mit dem unmenschlichen Despotismus zu wüthen, der ihm eigenthümlich ist. Man will berechnet haben, das während Karls des Sünsten Regierung sünszigtausend Menschen, allein der Religion wegen, durch die Hand des Nachrichters gefallen sind.

Birft man einen Blid auf bas gewaltsame Berfahren bieses Monarchen, so hat man Rube zu begreifen, was ben Aufruhr, ber unter ber folgenden Regierung so wüthend hervorbrach, während der seinigen in Schranzten gehalten hat. Eine nähere Beleuchtung wird biesen Umstand auftlaren. Karls gefürchtete Uebermacht in Europa hatte ben niederländischen Handel zu einer Größe erhoben, die ihm vorher niemals geworden war. Die Majestät seines Namens schloß ihren Schiffen alle Häfen auf, reinigte für sie alle Weere, und bereitete ihnen bie günstigsten Handelsverträge mit auswärtigen Mächten.

<sup>1</sup> Meteren. 1. Th. 1. Buch. 56. 57. Grot. Annal. Belg. L. I. 12. Der Lettere nennt hunderttausend. A. G. d. v. R. Th. II. 519.

Durch ibn vorzäglich richteten sie die Oberherrschaft der Hansa in der Oftsee zu Grunde. Die neue Welt, Spanien, Italien, Deutschland, die nunmehr Einen Beherrscher mit ihnen theilten, waren gleichsam als Provinzen ihres eigenen Baterlandes zu betrachten, und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte serner die noch übrigen sechs Provinzen mit der burgundischen Erbschaft vereinigt, und diesem Staate einen Umfang, eine politische Wichtigkeit gegeben, die ihn den ersten Monarchien Europens an die Seite setze. Dadurch schmeichelte er dem Nationalstolze dieses Bolks. Nachsbem Geldern, Utrecht, Friesland und Gröningen seiner Herrschaft einverleibt waren, hörten alle Privatkriege in diesen Provinzen auf, die so lange Zeit ihren Handel beunruhigt hatten; ein ununterbrochener innerer Friede

<sup>1</sup> Er war auch einmal Willens, ihn zu einem Ronigreiche gu erheben; aber bie mefentlichen Berfchiebenheiten ber Provingen untereinander, die fich von Berfaffung und Sitte bis au Maag und Gewicht erftrecten, brachten ihn von biefem Borfape gurud. Wefentlicher hatte ber Dienft werben tons nen, ben er ihnen burch ben burgunbischen Bertrag leiftete, worin ihr Berhaltniß ju bem beutschen Reiche festgefest wurde. Diesem Bertrage gemäß follten bie fiebengebn Pros vingen an ben gemeinschaftlichen Beburfniffen bes beutschen Reichs zweimal fo viel, als ein Churfürft, ju einem Tur: tentriege breimal fo viel beitragen, bafår aber ben machtis gen Sous biefes Reichs genießen, und an teinem ihrer besondern Borrechte Gewalt leiben. Die Revolution, welche unter feinem Sohne bie politische Berfassung ber Provingen umanberte, hob biefen Bergleich wieber auf, ber, bes ges ringen Rupens wegen, ben er geleiftet, feiner weitern Er: wabnung verbient.

ließ fie alle Arachte ihrer Betriebsamfeit ernten. Barl mar also ein Bobltbater biefer Bolter. Der Glang feiner Siege batte zugleich ihre Augen geblendet, ber Ruhm ihres Souverains, ber auch auf fie gurudflog, ibre republikanische Bachsamkeit bestochen; ber furchtbare Nimbus von Unüberwindlichkeit, ber ben Bezwinger Deutschlands, Frankreiche, Italiens und Afrikas umgab, erschreckte die Kaktionen. Und bann - wem ift ce nicht bekannt, wie viel ber Menich - er beiße Privatmann ober Rurft - fich erlauben barf, bem es gelungen ift, bie Bewunderung zu feffeln! Seine oftere perfonliche Gegenwart in biefen ganbern, bie er, nach seinem eigenen Geftanbniffe, zu gebn verschiedenen Dalen besuchte, bielt die Digvergnugten in Schranten; die wiederholten Auftritte ftrenger und fertiger Juftig unterhielten bas Schreden ber souverainen Gewalt. Rarl endlich mar in ben Niederlanden geboren und liebte bie Nation, in beren Schooß er erwachsen war. Ihre Sitten gefielen ibm. bas Raturliche ihres Charafters und Umgangs gab ihm eine angenehme Erholung von ber ftrengen spanischen Gravitat. Er rebete ihre Sprache, und richtete fich in feinem Privatleben nach ihren Gebrauchen. Das brudenbe Ceremoniel, die naturliche Scheibewand zwischen Ronig und Bolt, mar aus Bruffel verbannt. Rein icheelsuchtiger Frembling fperrte ihnen ben Bugang ju ihrem Furften - ber Weg ju ihm ging burch ihre eigenen Landsleute, benen er feine Perfon anvertraute. Er fprach viel und gern mit ihnen; fein Unftand war gefällig, feine Reden verbindlich. Diese kleinen Runftgriffe gewannen ibm ibre Liebe, und mabrend baf feine

Urmeen ihre Saatfelber niebertraten, seine rauberischen Sande in ihrem Eigenthum wuhlten, mahrend bag seine Statthalter preften, seine Nachrichter schlachteten, versicherte er sich ihrer Bergen burch eine freundliche Miene.

Gern hatte Karl diese Zuneigung der Nation auf seinen Sohn Philipp forterben gesehen. Aus keinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Jugend aus Spanien kommen, und zeigte ihn in Bruffel seinem kanftigen Bolke. Un dem seierlichen Tage seiner Thronsentsagung empfahl er ihm diese Lander als die reichsten Steine in seiner Krone, und ermahnte ihn ernstlich, ihrer Versassung zu schonen.

Philipp der Zweite war in Allem, was mensche lich ift, bas Gegenbild feines Baters. Ehrsüchtig, wie diefer, aber weniger befannt mit Menschen und Mens schenwerth, hatte er fich ein Ibeal von der koniglichen Derrichaft entworfen, welches Menschen nur als bienftbare Organe ber Willfuhr behandelt, und burch jede Menferung ber Freiheit beleidigt wird. In Spanien geboren, und unter ber eifernen Buchtruthe bes Donche thums erwachsen, forberte er auch von Andern die traurige Ginformigfeit und ben 3wang, die fein Charafter geworben maren. Der frobliche Muthwille ber Niebers lander emporte fein Temperament und feine Gemuthes art nicht weniger, als ihre Privilegien feine herriche sucht verwundeten. Er sprach keine andere, ale bie fpanifche Sprache, bulbete nur Spanier um feine Perfon, und bing mit Eigenfinn an ihren Gebrauchen. Umfonft, baß ber Erfindungsgeift aller flandrifchen Stabte, burch bie er jog, in fostbaren Reften wetteiferte, seine Gegenwart zu verherrlichen. - Philipps Auge blieb finfter, alle Berschwendungen ber Pracht, alle lauten appigen Ergichungen ber redlichsten Freude konnten kein Lächeln bes Beifalls in seine Mienen locken. 2

Karl verfehlte seine Absicht ganz, da er seinen Sohn den Flamingern vorstellte. Weniger brudend wurden sie in der Folge sein Joch gefunden haben, wenn er seinen Fuß nie in ihr Land gesetzt hatte. Aber sein Anblick kundigte es ihnen an; sein Sintritt in Bruffel hatte ihm alle Herzen verloren. Des Kaisers freundliche Hingebung an dies Bolf diente jetzt nur dazu, den hochmuthigen Ernst seines Sohnes desto widriger zu erheben. In seinem Angesicht hatten sie den verderblichen Anschlag gegen ihre Freiheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust auf- und niederwälzte. Sie waren vorbereitet, einen Tyrannen in ihm zu sinden, und gerüstet, ihm zu begegnen.

Die Nieberlande waren der erste Thron, von welchem Karl der Sanfte herunterstieg. Bor einer seierslichen Versammlung in Bruffel loste er die Generalsstaaten ihres Sides, und übertrug ihn auf König Phislipp, seinen Sohn. "Wenn euch mein Todes (beschloß er endlich gegen diesen) "in den Besitz dieser Länder "gesetzt hätte, so wurde mir ein so kostbares Vermächts "niß schon einen großen Anspruch auf eure Dankbarkeit "geben. Aber jetzt, da ich sie euch aus freier Wahl

Die Stadt Antwerpen allein verschwendete bei biefer Gelegens beit 260,000 Goldgulben. Meteren, 1. Theil, 1. B. 21. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. G. d. p. N. II. 512.

"überlaffe, ba ich zu fterben eile, um euch ben Genuff "berfelben zu beschleunigen : jett verlange ich von euch, "daß ihr diesen Bolkern bezahlet, was ihr mir mehr "bafur fculdig zu fenn glaubt. Undere gurften miffen sfich gludlich, mit ber Krone, die ber Tob ihnen ab-"forbert, ihre Rinder zu erfreuen. Diefe Freude will sich noch felbst mit genießen, ich will euch leben und pregieren feben. Benige werden meinem Betipiele folngen, Wenige find mir barin borangegangen. Aber meine Sandlung wird lobenswurdig fenn, wenn euer "funftiges Leben meine Buberficht rechtfertigt, wenn sibr 'nie von ber Beisheit weichet, die ihr bisher be-Rannt habt, wenn ihr in ber Reinigkeit bes Glaubens "unerschutterlich verharret, ber die festefte Saule eures "Thrones ift. Noch Gines fetze ich bingu. Moge ber "himmel auch cuch mit einem Sohne beschenkt haben, "bem ihr die Herrschaft abtreten konnet - aber nicht "muffet."

Nachdem ber Raiser geendigt hatte, kniete Philipp vor ihm nieber, brudte sein Gesicht auf bessen hand und empfing ben vaterlichen Segen. Seine Augen waren feucht zum letzten Male. Es weinte Alles, was herum stand. Es war eine unvergestliche Stunde.

Diesem ruhrenden Gaukelspiele folgte bald ein ansberes. Philipp nahm von den versammelten Staaten die huldigung an; er legte den Gid ab, der ihm in folgenden Worten vorgelegt wurde: "Ich, Philipp,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada. Doc. I. L. I. 4. 5. Meteren. 1. Buch. 28. Thuau. Hist. P. 1. L. XVI. 769.

"von Gottes Gnaden Prinz von Spanien, beiden Si"cilien u. s. f., gelobe und schwere, daß ich in ben
"Ländern, Grafschaften, Perzogthumern u. s. f. ein
"guter und gerechter Herr senn, daß ich aller Edeln,
"Städte, Gemeinen und Unterthanen Privilegien und
"Freiheiten, die ihnen von meinen Vorsahren verliehen
"worden, und ferner ihre Gewohnheiten, Perkommen,
"Gebräuche und Rechte, die sie jetzt überhaupt und
"insbesondere haben und besitzen, wohl und getreulich
"halten und halten lassen, und ferner alles dasjenige
"üben wolle, was einem guten und gerechten Prinzen
"und Herrn von Rechtswegen zukommt. So musse
"mir Goft helsen und alle seine Heiligen!"

Die Furcht, welche die willschrliche Regierung bes Kaisers eingestößt hatte, und das Mißtrauen der Stände gegen seinen Sohn, sind schon in dieser Sides, formel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter verfast war, als Karl der Jünfte selbst und alle burgundischen Herzoge sie beschworen haben. Philipp mußte nunmehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebräuche und Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie erglangt worden war. In dem Eide, den die Stände ihm leisteten, wird ihm kein anderer Gehorsam versprochen, als der mit den Privilegien des Landes bestehen kann. Seine Beamten haben nur dann auf Unterwerfung und Beistand zu rechnen, wenn sie ihr

<sup>1</sup> A. G. b. vereinigten Nieberlande. II. Theil. 515.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft 516.

anvertrautes Amt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diesem Huldigungseide der Stande nur der natürliche, der geborne Fürst, nicht Souverain oder Herr genannt, wie der Kaiser gewünsicht hatte. Beweise genug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmuth des neuen Landesberrn bildete!

## **Philipp der Bweite,** Beherrscher der Niederlande.

Philipp der Zweite empfing die Niederlande in ber bochsten Bluthe ibres Wohlstandes. Er mar ber erfte ihrer Furften, ber fie vollzählig antrat. Sie bes ftanden nunmehr aus fiebengebn Landschaften: ben vier Herzogthumern Brabant, Limburg, Luxemburg, Gelbern, ben fieben Graffchaften Artois, hennegau, Flanbern, Namur, Butphen, holland und Seeland, ber Markgrafichaft Untwerpen, und ben funf herrlichkeiten Friesland, Decheln, Utrecht, Dberpffel und Groningen, welche verbunden einen großen und machtigen Staat ausmachten, ber mit Ronigreichen wetteifern konnte. Sober, als er bamals ftand, konnte ihr Sandel nicht mehr steigen. Ihre Goldgruben waren über der Erbe, aber fie maren unerschopflicher und reicher, als alle Minen in Amerita. Diese fiebengebn Provingen, Die jusammengenommen faum ben funften Theil Staliens betragen, und fich nicht über breibundert flandrische Meilen erstreden, brachten ihrem Beberrscher nicht viel weniger ein, als gang Britannien feinen Ronigen trug, che diese noch die geistlichen Guter zu ihrer Rrone fclugen. Dreibundert und funfzig Stadte, burch Genuß

und Arbeit lebendig, viele barunter ohne Bollwerke fest, und ohne Mauern geschloffen, sechstausend breihundert grbBere Alcden, geringere Dbrfer, Meiereien und Bergschloffer ohne Zahl, vereinigen diefes Reich in eine einzige blubende Landschaft. Gben itht ftand die Dation im Meridian ihres Glanzes; Rleiß und Ueberfluß hatten bas Benie bes Burgers erhoben, feine Begriffe aufgehellt, feine Reigungen veredelt; jede Bluthe bes Geiftes erschien mit ber Bluthe bes Landes. Gin rubis geres Blut, burch einen ftrengern himmel gefaltet, latt die Leidenschaften bier weniger fturmen; Gleichmuth, Mäßigkeit und ausbauernde Gebuld, Gefchenke biefer nbrblichern Bone; Redlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube, bie nothwendigen Tugenden feines Gewerbes und feiner Freiheit liebliche Fruchte; Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stoly spielen bier in fauften Mischungen mit menschlichen Laftern. Rein Bolt auf Erben wird leichter beberricht burch einen verständigen Rursten und feines schwerer burch einen Saufler ober Tyrannen. Nirgends ift die Bolksstimme eine fo unfehlbare Riche terin ber Regierung, als hier. Babre Staatskunft tann fich in feiner ruhmlichern Probe versuchen, und fieche gefünftelte Politif hat feine schlimmere zu furchten.

Ein Staat, wie biefer, konnte mit Riefenstarke hanbeln und ausbauern, wenn bas bringende Bedurfniß seine Kraft aufbot, wenn eine kluge und schonende Berwaltung seine Quellen eroffnete. Karl der Sunfte verließ seinem Nachfolger eine Gewalt in diesen Landern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. 1. L. I. 17. 18. Thuan. II. 482.

## **Philipp der Bweite,** Beherrscher der Niederlande.

Philipp der Zweite empfing die Niederlande in der bochften Bluthe ihres Wohlstandes. Er war der erfte ihrer Rurften, ber fie vollzählig antrat. Sie bestanden nunmehr aus siebenzehn Landschaften: ben vier Herzogthumern Brabant, Limburg, Luxemburg, Gelbern, ben fieben Graffchaften Artois, Bennegau, Flanbern, Ramur, Butphen, holland und Seeland, ber Markgrafichaft Untwerpen, und ben funf herrlichkeiten Kriesland, Decheln, Utrecht, Dberpffel und Groningen, welche verbunden einen großen und machtigen Staat ausmachten, ber mit Ronigreichen wetteifern fonnte. Sober, ale er bamale ftand, konnte ihr Sandel nicht mehr fteigen. Ihre Goldgruben waren über ber Erbe, aber fie maren unerschopflicher und reicher, als alle Minen in Amerika. Diese fiebengebn Probingen, Die jufammengenommen faum ben funften Theil Staliens betragen, und fich nicht über breibundert flandrische Meilen erftreden, brachten ihrem Beberricher nicht viel weniger ein, als gang Britannien feinen Ronigen trug, che biefe noch die geistlichen Guter zu ihrer Krone fclugen. Dreibundert und funfzig Stadte, burch Genuß

und Arbeit lebendig, viele barunter ohne Bollwerke fest, und ohne Mauern geschloffen, sechstausend breihundert großere Alcden, geringere Dorfer, Meiereien und Bergschloffer ohne Bahl, vereinigen diefes Reich in eine einzige blubende Landschaft. Gben jett ftand die Dation im Meridian ihres Glanges; Fleiß und Ueberfluß batten bas Genie bes Burgers erhoben, feine Begriffe aufgehellt, feine Reigungen veredelt; jede Bluthe bes Beiftes erschien mit ber Bluthe bes Landes. Ein rubis geres Blut, burch einen ftrengern himmel gefaltet, lagt die Leidenschaften bier weniger fturmen; Gleichmuth, Mäßigkeit und ausbauernde Geduld, Geschenke biefer nbrblichern Bone; Redlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube, bie nothwendigen Tugenden seines Gewerbes und seiner Freiheit liebliche Fruchte; Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stolz spielen bier in sauften Mischungen mit menschlichen Laftern. Rein Bolf auf Erben wird leichter beherrscht burch einen verftandigen Rurften und feines schwerer burch einen Gaufler ober Tyrannen. Nirgends ift die Bolksstimme eine fo unfehlbare Riche terin ber Regierung, als bier. Wahre Staatstunft fann fich in feiner rubmlichern Probe versuchen, und fieche gefünftelte Politif bat feine fchlimmere zu furchten.

Ein Staat, wie biefer, konnte mit Riefenstärke hanbeln und ausbauern, wenn bas bringende Bedurfniß seine Kraft aufbot, wenn eine kluge und schonende Berwaltung seine Quellen eröffnete. Karl der Sunfte verließ seinem Nachfolger eine Gewalt in diesen Ländern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. 1. L. I. 17. 18. Thuan. II. 482.

bie bon einer gemäßigten Monarchie wenig verschieben Das tonigliche Unfeben batte fich merklich über . die republikanische Dacht erhoben, und diese zusammen. gefette Mafchine tonnte nunmehr beinabe fo ficher und schnell in Bewegung gefett werben, als ein gang unterwurfiger Staat. Der gablreiche, fonft fo machtige Abel folgte bem Souverain jest willig in seinen Rriegen, ober bublte in Memtern bes Friedens um bas Lacheln ber Majestat. Die verschlagene Politit ber Krone batte neue Gater ber Einbildung erschaffen, von benen fie allein Die Bertheilerin mar. Neue Leidenschaften und neue Meinungen von Glad verbrangten endlich bie robe Ginfalt republikanischer Tugend. Stolz wich ber Gitelkeit, Freiheit ber Ehre, burftige Unabhangigfeit einer wollastigen lachenben Stlaverei. Das Baterland als unumforantter Satrap eines unumschrantten herrn ju brutten ober zu planbern, war eine machtigere Reizung fur bie Sabsucht und ben Chrgeis ber Großen, ale ben bunbertsten Theil ber Souverainetat auf bem Reichstage mit ihm zu theilen. Gin großer Theil bes Abels war überdies in Armuth und ichwere Schulden verfunten. Unter bem icheinbaren Bormande von Ehrenbezeigungen batte icon Rarl ber Sunfte bie gefährlichften Bafallen ber Krone burch toftbare Gesandtichaften an frembe Bofe geschwächt. So murbe Wilhelm von Oranien mit ber Raisertrone nach Deutschland, und Graf von Egmont nach England geschickt, die Vermählung Philipps mit ber Konigin Maria ju folieffen. Beide begleiteten auch nachher ben Derzog von Alba nach Kranfreich, den

Krieben zwischen beiden Kronen und die neue Berbindung ibres Ronigs mit Madame Elisabeth zu ftiften. Untoften biefer Reise beliefen fich auf breihundertausend Gulden, wovon der Konig auch nicht einen Beller erfette. Als ber Pring von Oranien, an ber Stelle bes Herzogs von Savoyen, Feldberr geworden mar, mußte er allein alle Untoften tragen, die biefe Burbe nothwendig machte. Wenn frembe Gefandten ober Furften nach Bruffel tamen, lag es ben nieberlanbischen Großen ob, die Ehre ihres Ronigs ju retten, ber allein speiste. und niemals bffentliche Tafel gab. Die spanische Politik batte noch finnreichere Mittel erfunden, die reichsten Familien bes Landes nach und nach zu entfraften. Sabre erschien einer von den kastilianischen Großen in Bruffel, mo er eine Pracht verschwendete, und einen Aufwand machte, ber fein Bermogen weit überftieg. 36m barin nachzusteben, batte in Bruffel fur einen unauslbichlichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ibn au übertreffen, und erschopfte in biefen theuern Bettfampfen fein Bermbgen, inbeffen ber Spanier noch gur rechten Zeit wieder nach Sause fehrte, und die Berfcwendung eines einzigen Jahres burch eine vierjährige Magigfeit wieder gut machte. Mit jedem Untommlinge um ben Preis bes Reichthums zu buhlen, mar Die Schmache bes nieberlanbischen Abels, welche bie Regierung recht gut ju nuten verftand. Freilich ichlugen biefe Runfte nachber nicht so gludlich fur fie aus, als fie berechnet hatte; benn eben biefe brudenben Schulbenlaften machten ben Abel jeber Neuerung gunftiger, weil berjenige, welcher Alles verloren, in der allgemeinen Bermuftung nur zu gewinnen hat. 1

Die Geiftlichkeit mar von jeher eine Stute ber toniglichen Macht, und mußte es fenn. Ihre goldene Beit fiel immer in die Gefangenschaft bes menschlichen Geis ftes, und, wie jene, feben wir fie vom Blobfinn und bon ber Sinnlichkeit ernten. Der burgerliche Drud macht bie Religion nothwendiger und theurer; blinde Ergebung in Tprannengewalt bereitet die Gemuther zu einem blinben , beguemen Glauben , und mit Bucher erstattet bem Despotismus die hierarchie seine Dienste wieder. Die Bischofe und Pralaten im Parlamente waren eifrige Sachwalter ber Majestat und immer bereit, bem Nugen ber Rirche und bem Staatsvortheile bes Souverains bas Intereffe bes Burgers jum Opfer zu bringen. Zahlreiche und tapfere Besatungen bielten bie Stabte in Kurcht, bie zugleich noch burch Religionegezante und Rattionen getrennt, und ihrer machtigften Stute fo ungewiß maren. Wie wenig erforberte es alfo, biefes Uebergewicht au bemahren, und wie ungeheuer mußte bas Berfeben fenn, wodurch es ju Grunde ging!

So groß Philipps Einfluß in diesen Ländern war, so großes Unsehn hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. Rein Staat durfte sich mit ihr auf den Kampsboden wagen. Frankreich, ihr gesfährlichster Nachbar, durch einen schweren Krieg und noch mehr durch innere Faktionen entkräftet, die unter einer kindischen Regierung ihr Haupt erhuben, ging schon

<sup>1</sup> Reidanus, L. I. 11.

mit fcnellen Schritten ber ungludlichen Epoche entgegen, die es, beinabe ein halbes Jahrhundert lang, gu einem Schauplate ber Abscheulichkeit und bes Elends gemacht bat. Raum konnte Elisabeth von England ibren eigenen noch mankenden Ihron gegen die Sturme ber Parteien, ihre neue, noch unbefestigte Rirche gegen bie verborgenen Berfuche ber vertriebenen schaten. auf ihren ichopferischen Ruf follte biefer Staat aus einer bemuthigen Dunkelheit fleigen, und die lebendige Rraft, womit er seinen Rebenbuhler endlich barniederringt, von ber fehlerhaften Politik biefes Lettern empfangen. Das beutsche Raiserhaus mar burch bie zweifachen Bande bes Blute und bee Staatevortheils an bas fpanische geknupft, und das wachsende Kriegsglud Solimanns zog seine Aufmerksamkeit mehr auf ben Dften als auf ben Weften von Europa. Dankbarkeit und Furcht versicherten Philipp bie italienischen Rurften, und bas Conclave beberrichten feine Geschopfe. Die Monarchien bes Norbens lagen noch in barbarischer Racht, ober fingen nur eben an, Seftalt anzunehmen, und bas Staatsspftem von Europa fannte fie nicht. Die geschickteften Generale, gablreiche fieggewohnte Urmeen, eine gefürchtete Marine und ber reiche golbene Tribut, ber nun erft anfing, regelmäßig und ficher aus Westindien einzulaufen - welche furchts baren Bertzeuge in ber feften und fteten Sand eines geistreichen garften! Unter fo gladlichen Sternen eroff. nete Ronig Philipp feine Regierung.

Che wir ihn handeln feben, muffen wir einen fluchtigen Blid in feine Seele thun, und hier einen Schluffel zu seinem politischen Leben auffuchen. Freude und

Boblwollen fehlten in diesem Gemuthe. Jene verfagten ibm fein Blut und feine fruberen finftern Rinderjahre; biefes konnten Menschen ihm nicht geben, benen bas fußeste und machtigfte Band an die Gefellschaft mangelte. 3wei Begriffe, sein 3ch, und was über diesem 3ch mar, fullten feinen burftigen Geift aus. Egoismus und Relis gion find ber Inhalt und die Ueberschrift feines ganzen Lebens. Er mar Ronig und Chrift, und war beides schlecht; Mensch fur Menschen war er niemals, weil er bon feinem Gelbft nur aufwarts, nie abwarts flieg. Sein Glaube mar graufam und finfter, benn feine Gotts beit mar ein ichreckliches Befen. Er batte nichts mehr bon ihr zu empfangen, aber zu furchten. Dem geringen Manne erscheint fie als Erbsterin, als Erretterin; ibm war fie ein aufgestelltes Angstbild, eine schmerzhafte, bemuthigenbe Schranke feiner menfchlichen Allmacht. Seine Chrfurcht gegen fie war um fo tiefer und inniger, je weniger fie fich auf andere Besen vertheilte. Er gitterte fnechtisch vor Gott, weil Gott bas Einzige mar, wovor er zu gittern batte. Rarl der Sunfte eiferte fur bie Religion, weil die Religion fur ihn arbeitete; Philipp that es, weil er wirklich an fie glaubte. Jener ließ um bes Dogma willen mit Keuer und Schwert gegen Tausende muthen, und er selbst versvottete in ber Person bes Papftes, seines Gefangenen, ben Lehrsatz, bem er Menschenblut opferte; Philipp entschließt sich zu bem gerechteften Rriege gegen biefen nur mit Wibermillen und Gewiffensfurcht, und begibt fich aller Fruchte feines Sieges, wie ein reuiger Miffethater feines Raubes. Der Raifer mar Barbar aus Berechnung, fein Sobn aus Empfindung. Der erfte war ein starter und aufgetlarter Geift, aber vielleicht ein besto schlimmerer Mensch; der Zweite war ein beschränkter und schwacher Ropf, aber er war gerechter.

Beide aber, wie mich dunkt, konnten beffere Denschen gewesen senn, als fie wirklich waren, und im Sangen nach benfelben Dagregeln gehandelt haben. Bas wir bem Charakter ber Perfon gur Laft legen, ift febr oft das Gebrechen, die nothwendige Ausflucht ber allgemeinen menschlichen Matur. Gine Monarchie von dies fem Umfange mar eine ju ftarte Bersuchung fur ben menfchlichen Stolz, und eine ju fcwere Aufgabe fur menschliche Rrafte. Allgemeine Gluckfeligkeit mit ber bochften Freiheit bes Individuums zu pagren, gebort fur ben unendlichen Beift, ber fich auf alle Theile allgegenwartig verbreitet. Aber welche Auskunft trifft ber Mensch in ber Lage bes Schopfers? Der Mensch fommt burch Rlaffifitation feiner Befchrantung ju Gulfe, gleich bem Raturforicher fett er Rennzeichen und eine Regel feft, bie seinem schwankenden Blide die Uebersicht erleichtert. und wozu fich alle Individuen bekennen muffen; diefes leiftet ibm die Religion. Sie findet hoffnung und Furcht in jede Menschenbruft gefaet; indem fie fich dieser Triebe bemachtigt, Diese Triebe einem Gegenstande unterjocht, bat fie Millionen felbstständiger Befen in ein einfbrmis ges Abstrakt verwandelt. Die unendliche Mannichfaltige feit ber menschlichen Billfuhr verwirrt ihren Beberrscher icht nicht mehr - jetzt gibt es ein allgemeines Uebel und ein allgemeines Gut, bas er zeigen und entzice ben fann, bas auch ba, wo er nicht ift, mit ibm Schillers fammtl. Werte. VIII. 186.

einverstanden wirtet. Jest gibt es eine Grenze, an welcher die Freiheit ftille fteht, eine ehrwurdige beilige Linie, nach welcher alle ftreitende Bewegungen bes Billens gus Das gemeinschaftliche Biel bes lett einlenken muffen. Despotismus und bes Priefterthums ift Ginfbrmigfeit, und Ginformigkeit ift ein nothwendiges Sulfemittel ber menschlichen Armuth und Beschränkung. Philipp mußte um fo viel mehr Despot fenn, als fein Bater, um fo viel enger fein Beift mar; ober mit anbern Worten; er mußte fich um fo viel angftlicher an allgemeine Regeln balten, je weniger er zu den Arten und Individuen berabsteigen konnte. Bas folgt aus biefem Allen? Philipp der 3weite konnte kein boberes Unliegen haben, als die Gleichformigkeit des Glaubens und ber Berfaffung, weil er ohne biese nicht regieren konnte.

Und doch wurde er seine Regierung mit mehr Gelindigkeit und Nachsicht erdsfinet haben, wenn er sie früher angetreten hatte. In dem Urtheile, das man gewöhnlich über diesen Fürsten fällt, scheint man auf einen Umstand nicht genug zu achten, der bei der Geschichte seines Geistes und Herzens billig in Betrachtung kommen sollte. Philipp zählte beinahe dreißig Jahre, da er den spanisschen Thron bestieg, und sein frühe reiser Verstand hatte vor der Zeit seine Vollzährigkeit beschleunigt. Ein Geist, wie der seinige der seine Reise sühlte, und mit gedßern Hossnungen nur allzwertraut worden war, konnte das Joch der kindlichen Unterwürsigkeit nicht anders, als mit Widerwillen tragen; das überlegene Genie des Vaters, und die Willkühr des Alleinherrschers mußte den selbstzusriedenen Stolz dieses Sohnes drücken. Der

Antheil, ben ihm jener an ber Reichsverwaltung gonnte, war eben erheblich genug, feinen Beift von kleinern Leis benichaften abzugieben, und ben ftrengen Ernft feines Charafters zu unterhalten, aber auch gerade fparfam genug, fein Berlangen nach ber unumschrantten Gewalt besto lebhafter zu entzunden. Als er wirklich bavon Befit nahm, hatte fie den Reig ber Neuheit fur ibn verloren. Die fuße Trunkenheit eines jungen Monarchen, ber von ber hochsten Gewalt überrascht wirb, jener freubige Taumel, ber die Seele jeder fanftern Regung offnet, und dem die Menschheit schon manche wohlthatige Stiftung abgewann, mar bei ihm långst vorbei, oder nie mals gewefen. Gein Charafter mar gehartet, als ibn bas Glud auf biefe wichtige Probe fiellte, und feine befestigten Grundfate widerstanden diefer wohlthatigen Erfcutterung. Funfzehn Jahre batte er Beit gehabt, fich ju biefem Uebergange anzuschicken, und anstatt bei ben Beichen feines neuen Standes jugendlich zu verweilen, ober ben Morgen seiner Regierung im Rausche einer muffigen Gitelfeit ju verlieren, blieb er gelaffen und ernfthaft genug, fogleich in den grundlichen Befitz feiner Racht einzutreten, um durch ihren vollstandigften Ges brauch ihre lange Entbehrung ju rachen.

## Das Inquisitionsgericht.

Philipp der Iweite sah sich nicht sobald durch den Frieden von Chateau-Cambresis im ruhigen Besitze seisner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubensreinigung hingab, und die Furcht seiner niedersländischen Unterthanen wahr machte. Die Verordnungen, welche sein Vater gegen die Ketzer hatte ergehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshofe, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Vefolgung. Aber sein Wertschie ihm kaum zur Palste vollendet, so lange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpflanzen konnte — ein Entwurf, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigener Gattung ift biese spanische Inquisition, die im ganzen Laufe der Zeiten kein Borbild findet, und mit keinem geistlichen, keinem weltlichen Tribunale zu vergleichen steht. Inquissition hat es gegeben, seitdem die Bernunft sich an das Heilige wagte, seitdem es Zweisler und Neuerer gab; aber erst um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem einige Beispiele der Abtrunnigkeit die Hierarchie ausgeschreckt hatten, baute ihr Innocentius der Dritte

einen eigenen Richterftuhl, und trennte auf eine unnas turliche Beise Die geiftliche Aufsicht und Unterweisung von der ftrafenden Gewalt. Um befto ficherer zu fenn, baß fein Menschengefühl und feine Bestechung ber Natur die ftarre Strenge ihrer Statuten auflbfe, entzog er fie den Bischofen und ber fakularischen Beiftlichkeit, bie burch bie Bande bes burgerlichen Lebens noch zu fehr an ber Menschheit bing, um fie Monchen ju ubertragen, einer Abart bes menschlichen Namens, die bie beiligen Triebe ber Natur abgeschworen, bienstbaren Rreaturen des romischen Stuble. Deutschland, Stalien, Spanien, Portugal und Frankreich empfingen fie; ein Frangistanermonch fag bei bem furchterlichen Urtheile aber die Tempelherren zu Gerichte; einigen wenigen Staaten gelang es, fie auszuschließen, ober ber weltlichen Hobeit zu unterwerfen. Die Nieberlande maren bis zur Regierung Karls des Sunften damit verschont geblieben; ihre Bischofe ubten bie geiftliche Cenfur, und in außerordentlichen Fallen pflegte man fich an fremde Inquifitionsgerichte, die frangbfifchen Provingen nach Paris, Die beutschen nach Coln zu wenden.

Aber die Inquisition, welche jetzt gemeint ist, kam aus dem Westen von Europa, anders in ihrem Ursprunge und anders an Gestalt. Der letzte maurische Thron war im funfzehnten Jahrhundert in Grenada gefallen, und der sarazenische Gottesbienst endlich dem überlegenen Glude der Christen gewichen. Aber neu und noch wenig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper Mémoires d. Troubles des Pays-bas in Vita Vigl. 65 sq.

### Das Inquisitionsgericht.

Philipp der Zweite sah sich nicht sobald durch ben Frieden von Chateau-Cambresis im ruhigen Besitze seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubensreinigung hingab, und die Furcht seiner niedersländischen Unterthanen wahr machte. Die Verordnungen, welche sein Vater gegen die Retzer hatte ergehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshofe, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Befolgung. Aber sein Werkschliche ihm kaum zur Halfte vollendet, so lange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpflanzen konnte — ein Entwurf, worsen schon der Raiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigener Gattung ift biese spanische Inquisition, die im ganzen Laufe der Zeiten kein Borbild findet, und mit keinem geistlichen, keinem weltlichen Tribunale zu vergleichen steht. Inquissition hat es gegeben, seitdem die Bernunft sich an das heilige wagte, seitdem es Zweisler und Neuerer gab; aber erst um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem einige Beispiele der Abtrunnigkeit die hierarchie ausgeschreckt hatten, baute ihr Innocentius der Dritte

einen eigenen Richterftuhl, und trennte auf eine unnaturliche Beise die geiftliche Aufsicht und Unterweisung von der ftrafenden Gewalt. Um befto ficherer ju fenn, baß fein Menschengefühl und feine Bestechung ber Natur die farre Strenge ihrer Statuten auflose, entzog er fie ben Bifchofen und ber fakularischen Geiftlichkeit, Die burch bie Bande bes burgerlichen Lebens noch ju febr an ber Menschheit bing, um fie Monchen ju ubertragen, einer Abart bes menschlichen Ramens, bie bie beiligen Triebe ber Natur abgeschworen, dienstbaren Rreaturen bes romischen Stuhle. Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Frankreich empfingen fie; ein Frangistanermonch fag bei bem furchterlichen Urtheile aber die Tempelherren ju Gerichte; einigen wenigen Staaten gelang es, fie auszuschließen, ober ber weltlichen Sobeit zu unterwerfen. Die Niederlande maren bis zur Regierung Karls des Sunften bamit verschont geblieben; ihre Bischofe ubten die geiftliche Cenfur, und in außerordentlichen Fallen pflegte man fich an fremde Inquisitionsgerichte, die frangbilichen Provingen nach Paris, Die beutschen nach Coln zu wenden.

Aber bie Inquisition, welche jetzt gemeint ist, kam aus dem Westen von Europa, anders in ihrem Ursprunge und anders an Gestalt. Der letzte maurische Thron war im funfzehnten Jahrhundert in Grenada gefallen, und ber sarazenische Gottesbienst endlich dem überlegenen Blude der Christen gewichen. Aber neu und noch wenig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper Mémoires d. Troubles des Pays-bas in Vita Vigl. 65 sq.

befestigt mar bas Evangelium in biefem jungften driftlichen Ronigreiche, und in ber truben Dischung ungleich. artiger Gefete und Sitten hatten fich die Religionen noch nicht geschieden. 3war hatte bas Schwert ber Berfolgung viele taufend Ramilien nach Afrika getrieben, aber ein weit größerer Theil, von dem geliebten Simmeleftriche ber Beimat gehalten, taufte fich mit bem Gaufelfpiel verstellter Befehrung von diefer fcredlichen Nothwendigkeit los, und fuhr an driftlichen Altaren fort, feinem Mahomed und Mofes zu bienen. Go lange es feine Gebete nach Mecca richtete, mar Grenaba nicht unterworfen; fo lange ber neue Chrift im Innerften feines Sauses wieder jum Juden und Muselmann murbe, war er bem Throne nicht gewiffer, als bem romischen Stuble. Jest mar es nicht bamit gethan, Diefes wiberftrebende Bolf in die außerliche Form eines neuen Glaubens zu zwingen, ober es ber siegenden Rirche burch bie schwachen Banbe ber Ceremonie anzutrauen; es fam barauf an, die Burgel einer alten Religion auszureuten, und einen hartnadigen Sang ju besiegen, ber burch bie langfam wirkende Rraft von Jahrhunderten in feine Sitten, feine Sprache, feine Befete gepflanzt worben, und bei bem fortbauernden Ginfluffe bes vaterlandischen Bobens und himmels in ewiger Uebung blieb. bie Rirche einen vollständigen Sieg über ben feindlichen Gottesbienft feiern, und ihre neue Eroberung bor jedem Rudfalle ficher ftellen, fo mußte fie ben Grund felbft untermublen, auf welchen ber alte Glaube gebaut mar; fie mußte die gange Korm bes sittlichen Charafters gerschlagen, an die er auf's Innigste geheftet ichien. In

ben verborgeuften Tiefen der Seele mußte fie feine gebeimen Burgeln ablosen, alle seine Spuren im Rreise bes bauslichen Lebens und in ber Burgerwelt auslofchen, jebe Erinnerung an ibn abfferben laffen, und mo moglich felbst die Empfanglichkeit fur feine Ginbrude tobten. Baterland und Kamilie, Gewiffen und Ehre, die beis ligen Gefühle ber Gefellichaft und ber Natur find immer bie erften und nachften, mit benen Religionen fich mifchen, bon benen fie Starte empfangen, und benen fie fie geben. Diese Berbindung mußte jest aufgelbet, von ben beiligen Gefühlen ber Natur mußte bie alte Religion gewaltsam geriffen werben - und sollte es felbft die Beiligkeit biefer Empfindungen foften. wurde die Inquisition, die wir zum Unterschiede von ben menschlichern Gerichten, Die ihren Namen fubren. bie spanische nennen. Sie bat ben Rarbinal Zimenes jum Stifter; ein Dominikanermond, Torquemada, flieg querft auf ihren blutigen Thron, grundete ihre Statuten, und verfluchte mit biesem Bermachtniffe seinen Orben auf ewig. Schandung ber Bernunft und Mord ber Geifter beift ihr Gelubbe; ihre Bertzeuge find Schreden und Schande. Jede Leidenschaft fteht in ihrem Golbe, ihre Schlinge liegt in jeber Freude bes Lebens. Selbst Die Ginfamteit ift nicht einfam fur fie; Die Furcht ihrer Allgegenwart halt felbst in den Tiefen der Seele die Freiheit gefeffelt. Alle Inftinkte ber Menschheit bat fie berabgefturzt unter ben Glauben; ihm weichen alle Banbe, Die der Mensch sonft am beiligsten achtet. Alle Unspruche auf feine Gattung find fur einen Reger verscherzt; mit der leichteften Untreue an der mutterlichen Rirche hat er

sein Seschlecht ausgezogen. Ein bescheidener Zweisel an ber Unsehlbarkeit des Papstes wird geahndet wie Batermord, und schändet wie Sodomie; ihre Urtheile gleichen den schrecklichen Fermenten der Pest, die den gesundesten Körper in schnelle Verwesung treiben. Selbst das Leblose, das einem Ketzer angehort, ist verslucht; ihre Opfer kann kein Schickal ihr unterschlagen; an Leichen und Gemälden werden ihre Sentenzen vollstreckt; und das Grab selbst ist keine Zuslucht vor ihrem entsetzlichen Arme.

Die Bermeffenheit ihrer Urtheilespruche fann nur bon ber Unmenschlichkeit übertroffen werben, womit fie biefelben vollftredt. Indem fie Lacherliches mit Aurchterlichem paart, und burch die Geltfamfeit bes Aufzugs bie Angen beluftigt, entfraftet fie den theilnehmenben Uffett burch ben Rigel eines anbern; im Spott und in ber Berachtung ertrankt fie bie Sympathie. Dit feierlichem Pompe führt man den Berbrecher gur Richtftatt, eine rothe Blutfahne weht voran, ber Bufammenelang aller Gloden begleitet ben Bug; zuerft kommen Priefter im Meggewande und fingen ein beiliges Lieb. Ihnen folgt ber verurtheilte Gunber, in ein gelbes Gewand gekleibet, worauf man fchmarze Teufelsgeftalten abgemalt fieht. Auf bem Ropfe tragt er eine Dute von Papier, bie fich in eine Menschenfigur endigt, um welche Reuerflammen folagen, und scheußliche Damonen berumfliegen. Weggefehrt von bem ewig Berbammten wirb bas Bilb bes Gefreuzigten getragen; ihm gilt bie Erlbfung nicht mehr. Dem Feuer gebort fein fterblicher Leib, wie ben Alammen ber Bolle seine unfterbliche Seele.

Ein Rnebel fperrt feinen Mund, und verwehrt ihm, feinen Schmerz in Rlagen zu lindern, bas Mitleid burch feine rubrende Geschichte zu weden, und die Gebeimniffe bes beiligen Gerichts auszusagen. Un ibn Schlieft fich die Geiftlichkeit im festlichen Ornate, die Obrigkeit und ber Abel; die Bater, die ihn gerichtet haben, beschließ fen ben schauerlichen Bug. Man glaubt eine Leiche zu feben, Die zu Grabe geleitet wirb, und es ift ein lebendiger Mensch, beffen Qualen jetzt das Bolk so schauberhaft unterhalten follen. Gewöhnlich werden diese Binrichtungen auf hohe Feste gerichtet, wozu man eine beftimmte Angahl folder Ungludlichen in ben Rertern bes beiligen Saufes zusammenfpart, um durch die Menge ber Opfer bie Sandlung zu verherrlichen; und alebann find felbst die Ronige jugegen. Gie figen mit unbedede tem haupte auf einem niedrigern Stuble, als ber Groß. inquisitor, bem sie an einem folden Tage ben Rang aber fich geben - und wer wird nun vor einem Tris bungle nicht erzittern, neben welchem die Majestat selbst perfiutt ? 4

Die große Glaubensrevolution durch Luther und Balvin brachte die Nothwendigkeit wieder zurud, welche biesem Gerichte seine erste Entstehung gegeben; und was aufänglich nur erfunden war, das kleine Konigreich Grenada von den schwachen Ueberresten der Sarazenen und Juden zu reinigen, wurde jest das Bedurfniß der



Burgund. Histor. Belg. 126. 127. Hopper. 65. 66. 67. Grot. Annal. Belg. L. I. 8. 9 sq. Essay sur les Moeurs. Tom. III. Inquisition.

aanzen fatholischen Christenbeit. Alle Inquisitionen in Vortugal, in Italien. Deutschland und Krankreich nabmen die Korm ber spanischen an, sie folgte ben Europaern nach Indien, und errichtete in Goa ein schreckliches Tribunal, beffen unmenschliche Proceduren uns noch in ber Beschreibung burchschauern. Wobin fie ihren Rus sette, folgte ihr die Bermuftung; aber fo, wie in Spanien, bat fie in feiner andern Weltgegend gewüthet. Die Tobten vergift man, bie fie geopfert bat; die Geschlechter ber Menschen erneuern sich wieder, und auch die Lander bluben wieder, die fie verheert und entoblkert bat; aber Jahrhunderte werden hingeben, ebe ihre Spuren aus bem spanischen Charafter verschwinden. geistreiche treffliche Nation bat fie mitten auf bem Wege gur Bollendung aufgehalten, aus einem himmelsftriche, worin fie einheimisch mar, bas Genie verbannt, und eine Stille, wie fie auf Grabern rutt, in bem Beifte eines Bolks binterlaffen, bas bor vielen andern, die biesen Welttheil bewohnen, gur Freude berufen mar.

Den ersten Inquisitor setzte Karl der Sünste im Jahr 1522 in Brabant ein. Einige Priester waren ihm als Gehülsen an die Seite gegeben; aber er selbst war ein weltlicher. Nach dem Tode Adrians des Sechsten bestellte sein Nachfolger, Clemens der Siebente, drei Inquisitoren für alle niederländische Provinzen, und Paul der Dritte setzte diese Jahl wiederum bis auf zwei hers unter, welche sich bis auf den Ansang der Unruhen ershielten. Im Jahr 1530 wurden, mit Zuziehung und Genehmigung der Stände, die Ebikte gegen die Ketzer ausgeschrieden, welche allen solgenden zum Grunde liegen,

und worin auch der Inquisition ausbrudlich Meldung geschieht. Im Jahr 1550 sah sich Karl der Fünste durch das schnelle Wachsthum der Sekten gezwungen, diese Stikte zu erneuern und zu schärfen, und bei dies ser Gelegenheit war es, wo sich die Stadt Antwerpen der Inquisition widersetze, und ihr auch gludlich entging. Aber der Geist dieser niederländischen Inquisition war, nach dem Genius des Landes, menschlicher, als in den spanischen Reichen, und noch hatte sie kein Ausländer, noch weniger ein Dominikaner verwaltet. Zur Richtsschnur dienten ihr die Edikte, welche Jedermann kannte; und eben darum sand man sie weniger anstößig, weil sie, so streng sie auch richtete, doch der Willkahr weniger unterworsen schien, und sich nicht, wie die spanische Inquisition, in Geheimniß hüllte.

Aber eben biefer letztern wollte Philipp einen Weg in die Niederlande bahnen, weil sie ihm das geschickteste Werkzeug zu seyn schien, den Geist dieses Volks zu verberben, und für eine despotische Regierung zuzubereiten. Er sing damit an, die Glaubensverordnungen seines Vaters zu schärfen, die Gewalt der Inquisitoren je mehr und mehr auszudehnen, ihr Versahren willkührlicher und von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit unabhängiger zu machen. Vald fehlte dem Tribunale zu der spanischen Inquisition wenig mehr, als der Name und Dominikaner. Bloßer Verdacht war genug, einen Vürger aus dem Schoose der desentlichen Ruhe, aus dem Kreise seiner Familie herauszusiehlen, und das schwächste Zeugmiß berechtigte zur Folterung. Wer in diesen Schlund hinabsiel, kam nicht wieder. Alle Wohlthaten der Gesche

borten ibm auf. Ihn meinte bie mutterliche Sorge ber Gerechtigkeit nicht mehr. Jenseits ber Belt richtes ten ibn Bosbeit und Babnfinn nach Gefetzen, Die fur Menschen nicht gelten. Die erfuhr ber Delinquent feis nen Rlager, und febr felten fein Berbrechen; ein ruchloser teuflischer Runftgriff, ber ben Ungludlichen gwang, auf feine Berichuldung zu rathen, und im Bahnwite ber Folterpein, ober im Ueberdruffe einer langen lebenbigen Beerdigung, Bergehungen auszusagen, die vielleicht nie begangen, ober bem Richter doch nie bekannt morben maren. Die Guter ber Berurtheilten murben eingezogen, und die Angeber burch Gnadenbriefe und Belohnungen ermuntert. Rein Privilegium, feine burgerliche Gerechtigkeit galt gegen die beilige Gewalt. Wen fie berührte, ben batte ber weltliche Urm verloren. Diesem mar tein weiterer Untheil an ihrer Gerichts. pflege verstattet, als mit ehrerbietiger Unterwerfung ibre Sentengen zu vollstreden. Die Folgen biefes Inftituts mußten unnaturlich und fcredlich fenn. Das gange geitliche Glud, felbft bas Leben bes unbescholtenen Dannes, war nunmehr in die Bande eines jeden Nichtsmurbigen gegeben. Jeber verborgene Keind, jeber Reiber hatte jett bie gefährliche Lodung einer unfichtbaren und unfehlbaren Rache. Die Sicherheit bes Eigenthums, bie Bahrbeit bes Umgangs mar babin. Alle Banbe bes Gewinns maren aufgelost, alle bes Blute und ber Liebe. Ein anstedenbes Diftrauen vergiftete bas gefellige Leben; bie gefürchtete Gegenwart eines Lauschers erschrectte ben Blid im Auge und ben Klang in ber Reble. Dan glaubte an feinen redlichen Mann mehr, und galt auch für keinen. Guter Name, Landsmannschaften, Berbrisberungen, Eide selbst, und Alles, was Menschen für heilig achten, war in seinem Werthe gefallen. — Diessem Schicksale unterwarf man eine große blühende Handelsstadt, wo hunderttausend geschäftige Menschen durch das einzige Band des Bertrauens zusammenhalten. Jester unentbehrlich für zeden, und zeder zweideutig, vers dächtig. Alle durch den Geist der Gewinnsucht aneinander gezogen, und auseinandergeworfen durch Furcht. Alle Grundfäulen der Geselligkeit umgeriffen, wo Gesselligkeit der Grund alles Lebens und aller Dauer iff. 4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grotius. L. I. 9. 10.

#### Andere Gingriffe in die Konstitution der Niederlande.

Rein Bunber, bag ein fo unnaturliches Gericht, bas felbst bem bulbfamen Beifte ber Spanier unertrags lich gemefen mar, einen Freiftaat emporte. Aber ben Schrecken, ben es einflofte, vermehrte bie spanische Rriegemacht, die auch nach wiederhergestelltem Frieden beibehalten murbe, und, ber Reichskonstitution zuwider, bie Grengstädte aufullte. Karl dem Sunften batte man biefe Ginführung frember Urmeen vergeben, weil man ihre Nothwendigkeit einfah, und mehr auf feine guten Gefinnungen baute. Jest erblicte man in biefen Truppen nur die furchterlichen Buruftungen der Unterbrudung und die Werfzeuge einer verhaften Dierarchie. Gine ansehnliche Reiterei, von Gingebornen errichtet, war jum Schute bes Landes binreichend, und machte biese Auslander entbehrlich. Die Zügellofigkeit und Raubsucht biefer Spanier, Die noch große Rudftande ju fordern hatten, und fich auf Untoften bes Burgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolfs, und brachten ben gemeinen Mann zur Berzweiflung. Als nachher bas allgemeine Murren die Regierung bemog, fie von ben Grenzen zusammenzuzichen, und in

die seelandischen Inseln zu verlegen, wo die Schiffe zu ihrer Abfahrt ausgerüstet wurden, ging ihre Vermeffenbeit so weit, daß die Einwohner aufhörten, an den Damsmen zu arbeiten, und ihr Baterland lieber dem Meere überlassen wollten, als länger von dem viehischen Ruthswillen dieser rasenden Bande leiden.

Sehr gern hatte Philipp biese Spanier im Lande behalten, um durch fie seinen Ediften mehr Rraft zu geben, und die Meuerungen ju unterftuten, die er in ber niederlandischen Verfassung zu machen gesonnen mar. Sie waren ihm gleichsam bie Gemahrmanner ber allgemeinen Rube, und eine Rette, an der er die Nation gefangen hielt. Defwegen ließ er nichts unversucht, bem anhaltenden Budringen ber Reichoftanbe auszuweichen, welche diese Spanier entfernt wiffen wollten, und ericopfte bei dieser Gelegenheit alle Bulfemittel ber Chifane und Ueberredung. Bald furchtete er einen plotslichen Ueberfall Frankreichs, bas, von muthenben Rattionen gerriffen, fich gegen einen einheimischen Feind faum behaupten fann, balb follen fie feinen Gobn Don Rarlos an der Grenze in Empfang nehmen, den er nie Billens mar, aus Raftilien zu laffen. Ihre Unterhaltung foll ber Nation nicht zur Laft fallen, er felbst will aus seiner eigenen Chatoulle alle Rosten bavon bestreis Um fie mit befto befferm Scheine ba zu behalten, bielt er ihnen mit Kleiß ihren rudftandigen Sold gurud, ba er fie boch fonst ben einheimischen Truppen,

<sup>1</sup> Aug. Gefchichte ber verein. Nieberlande. III. Banb. 21. Buch, G. 23 u. f. f.

bie er vollig befriedigte, gewiß murde vorgezogen haben. Die Aurcht ber Nation einzuschläfern, und ben allgemeinen Unwillen zu verschnen, bot er ben beiden Liebs lingen des Volks, dem Prinzen von Oranien und dem Grafen von Lamont, den Oberbefehl über diese Trups pen an; beide aber fcblugen feinen Untrag aus, mit ber ebelmuthigen Erklarung, baß fie fich nie entschließen wurden, gegen bie Befete bes Landes zu bienen. mehr Begierde ber Rouig bliden ließ, feine Spanier im Lande zu laffen, besto bartnackiger bestanden bie Staaten auf ihrer Entfernung. In bem barauf folgenden Reichstage ju Gent mußte er mitten im Rreise feiner Soflinge eine republikanische Wahrheit boren. DBozu fremde Bande zu unferm Schute?" fagte ibm ber Sonditus von Gent. "Etwa, bamit uns die übrige Belt fur zu leichtsinnig ober gar fur zu blobfinnig balte, une felbst zu vertheibigen? Warum haben wir Frieden geschloffen, wenn uns die Lasten des Aricas auch im Frieden bruden? Im Rriege scharfte bie Nothwendigkeit unfere Gebuld, in der Rube unterliegen wir feinen Leiden. Dber werden wir biefe ausgelaffene Bande in Ordnung halten, ba beine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht bat? Bier fichen beine Unterthanen aus Cambran und Antwerpen, und fchreien über Bemalt. Thionville und Marienburg liegen muffe, und darum haft bu uns boch nicht Frieden gegeben, bag unfere Stabte ju Ginoben werben, wie fie nothwendig werben muffen, wenn bu fie nicht von diefen Zerftorern erlofeft? Bielleicht willft bu bich gegen Ueberfall unserer Nachbarn

vermahren? Diese Vorsicht ist weise, aber das Gerucht ihrer Ruftung wird lange Zeit ihren Waffen voran eilen. Warum mit schweren Roften Fremdlinge miethen, bie ein Land nicht ichonen werben, bas fie moraen wieber verlaffen muffen? Noch fteben tapfere Dieberlander zu beinen Diensten, benen bein Bater in weit fturmischern Zeiten die Republik anvertraute. Warum willst du jett ihre Treue bezweifeln, die sie so viele Jahrhunderte lang beinen Vorfahren unverlett gehalten haben? Sollten fie nicht vermogend fenn, ben Rrieg fo lange bingubalten, bis beine Bundegenoffen unter ihre Fahnen eilen, oder bu selbst aus ber Nachbarschaft Sulfe sendest?" Diese Sprache mar dem Konige zu neu und ihre Wahrheit zu einleuchtend, ale bag er fie fogleich hatte beantworten konnen. "Ich bin auch ein Auslander!" rief er endlich, man nicht lieber gar mich felbst aus bem Lande jagen?" Sogleich stieg er vom Throne und verließ die Berfammlung, aber bem Sprecher war seine Ruhnheit vergeben. Zwei Tage barauf ließ er ben Stanben bie Erklarung thun: wenn er fruber gewußt batte, daß diese Truppen ihnen gur Laft fielen, fo murde er ichon Unstalt gemacht haben, fie gleich felbft mit nach Spanien zu nehmen. Jett ware dieses freilich zu spat, weil fie unbezahlt nicht abreisen murben; boch verspreche er ihnen auf bas beis ligfte, daß diefe Laft fie nicht über vier Monate mehr bruden sollte. Nichts besto weniger blieben biese Trups pen flatt dieser vier Monate noch achtzehn im Lande, und murben es vielleicht noch frater verlaffen haben,

Chiller's fammtl. Berfe. VIII. Bb.

wenn bas Bedurfniß bes Reichs fie in einer anbern Weltgegend nicht nothiger gemacht batte. 4

Die gewaltthatige Einführung Frember in die wiche tigsten Uemter bes Landes veranlagte neue Rlagen gegen bie Regierung. Bon allen Borrechten ber Provingen war keines ben Spaniern so anstoffig, als dieses, melches Fremdlinge von Bedienungen ausschließt, und feis nes hatten fie eifriger zu untergraben gefucht. 2 Stalien, beide Indien, und alle Provinzen dieser ungeheuern Monarchie waren ihrer Sabsucht und ihrem Chraeize geoffnet; nur von der reichsten unter allen fcblog fie ein unerbittliches Grundgefet aus. Man überzeugte ben Monarchen, daß die konigliche Gewalt in diefen ganbern nie murbe befestigt werden konnen, fo lange fie fich nicht fremder Werkzeuge dazu bedienen burfte. Schon ber Bischof von Arras, ein Burgunder von Geburt, war ben Klamanbern wiederrechtlich aufgebrungen worben, und jest sollte auch ber Graf von Seria, ein Kastilias ner, Sit und Stimme im Staaterath erhalten. biese Unternehmung fand einen berghaftern Widerfand, als die Schmeichler des Ronigs ihn hatten erwarten laffen, und feine bespotische Allmacht Scheiterte biesmal an den Kunsten Wilhelms von Oranien und ber Reftigfeit ber Staaten. 5

ť

Burgund. L. I. p. 38. 39. 40. Reidan. L. I. p. 1. Weteren. 1. Theil. 1. Buch. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reidan. L. I. p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grot. Annal. L. I. p. 13.

## Wilhelm von Oranien und Graf von Egmont.

So fundigte Philipp den Nicberlanden feine Regierung an, und dies waren ihre Beschwerden, als er im Begriffe fand, fie zu verlaffen. Lange schon febnte er fich aus einem Lande, wo er ein Frembling mar, wo fo Bieles feine Reigungen beleidigte, fein bespotis scher Geift an ben Gesetzen ber Freiheit so ungeftume Erinnerer fand. Der Friede mit Frankreich erlaubte ihm endlich diese Entfernung; die Ruftungen Solimanns gogen ibn nach bem Guben, und auch Spanien fing an, feinen herrn zu vermiffen. Die Bahl eines oberften Statthalters fur die Niederlande war die Sauptangelegenbeit, die ibn jett noch beschäftigte. Herzog Emas nuel Philibert von Savoyen hatte seit der Abdans fung der Konigin Maria von Ungarn diese Stelle bekleidet, welche aber, so lange der Ronig in den Dies berlanden felbst anwesend mar, mehr Ehre als wirklichen Ginfluß gab. Seine Abwesenheit machte fie zu bem wichtigsten Umte in ber Monarchie und bem glangenoften Biele, wornach ber Chrgeiz eines Burgers nur ftreben konnte. Jest ftand fie burch die Entfernung bes Derzogs erledigt, ben ber Friede von Chateau-Cambrefis wenn bas Beburfniß bes Reichs fie in einer anbern Weltgegend nicht nothiger gemacht hatte. 4

Die gewaltthatige Ginfuhrung Frember in die wich. tigsten Memter bes Landes veranlagte neue Rlagen gegen bie Regierung. Bon allen Borrechten ber Provingen war keines ben Spaniern fo anflogig, als biefes, melches Fremdlinge von Bedienungen ausschließt, und feis nes hatten fie eifriger zu untergraben gefucht. 2 Stalien, beibe Indien, und alle Provinzen biefer ungebeuern Monarchie waren ihrer habsucht und ihrem Ehrgeize gedffnet; nur von ber reichften unter allen fchloß fie ein unerhittliches Grundgefet aus. Man überzeugte ben Monarchen, daß die konigliche Gewalt in diesen Lanbern nie murbe befestigt werben tonnen, fo lange fie fich nicht fremder Berkzeuge bagu bedienen burfte. Schon ber Bischof von Urras, ein Burgunder von Geburt, mar ben Klamandern wiederrechtlich aufgedrungen worben. und jetzt sollte auch der Graf von Seria, ein Rastilianer, Sit und Stimme im Staaterath erhalten. biefe Unternehmung fant einen berghaftern Wiberfant, als bie Schmeichler bes Ronigs ihn hatten erwarten laffen, und feine bespotische Allmacht scheiterte biesmal an den Kunsten Wilhelms von Oranien und ber Reftigfeit ber Staaten. "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. L. I. p. 38. 39. 40. Reidan. L. I. p. 1. Meteren. 1. Theil. 1. Buch. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reidan. L. I. p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grot. Annal. L. I. p. 13.

# wilhelm von Granien und Graf von Egmont.

So fundigte Philipp ben Nicberlanden seine Regierung an, und bice maren ihre Beschwerben, ale er im Begriffe ftand, fie zu verlaffen. Lange fchon febnte er fich aus einem Lande, wo er ein Frembling war, wo fo Bieles feine Reigungen beleidigte, fein bespotis fcher Geift an ben Gefeten ber Freiheit fo ungeftume Erinnerer fand. Der Friede mit Frankreich erlaubte ibm endlich diese Entfernung; die Ruftungen Solimanns zogen ihn nach bem Guben, und auch Spanien fing an, feinen herrn zu vermiffen. Die Babl eines oberften Statthalters fur bie Niederlande mar die hauptangeles genbeit, die ihn jett noch beschäftigte. Bergog Emas nuel Philibert von Savoyen hatte seit der Abdans fung der Konigin Maria von Ungarn diese Stelle bekleidet, welche aber, so lange ber Ronig in ben Dies berlanden felbst anwesend mar, mehr Ehre als wirklichen Ginfluß gab. Seine Abwesenheit machte fie zu bem wichtigsten Umte in ber Monarchie und bem glangenoften Biele, wornach ber Ehrgeig eines Burgers nur ftreben konnte. Best ftand fie burch die Entfernung bes Bergoge erledigt, ben ber Friede von Chateau-Cambrefis

wieder in ben Besitz feiner Lande gefetzt hatte. beinahe unumschränkte Gewalt, welche bem Dberftatthalter verliehen werden mußte, die Sabigkeiten und Renntniffe, die ein fo ausgedehnter und belikater Poften erforderte, vorzüglich aber bie gewagten Unschläge ber Regierung auf die Freiheit des Landes, beren Ausfuhrung von ihm abhangen follte, mußten nothwendig biefe Mahl erschweren. Das Gefet, welches jeden Auslander von Bedienungen entfernt, macht bei bem Dberftatthal ter eine Ausnahme. Da er nicht aus allen Provingen zugleich geburtigt fenn kann, fo ift es ibm erlaubt, feiner von allen anzuhoren, benn die Gifersucht eines Brabantere murbe einem Klamanber, ber eine halbe Meile von feiner Grenze zu Saufe mare, fein großeres Recht bazu einraumen, als bem Sicilianer, ber eine andere Erbe und einen andern himmel hat. hier aber schien der Bortheil der Krone felbft einen niederlandischen Burger zu begunftigen. Gin geborner Brabanter, jum Beispiel, beffen Baterland fich mit uneingeschrankterem Bertrauen ihm überlieferte, konnte, wenn er ein Berrather mar, ben tobtlichen Streich ichon gur Balfte gethan baben, ebe ein Auslander bas Miftrauen uberwand, bas uber feine geringfügigften Sandlungen machte. hatte die Regierung in Giner Proving ihre Abfichten burchgesett, so mar bie Widersetzung ber übrigen eine Rubnheit, Die fie auf bas ftrengfte ju ahnden berechtigt war. In bem gemeinschaftlichen Gangen, welches bie Provingen jest ausmachten, maren ihre individuellen Berfaffungen gleichsam untergegangen; ber Geborfam einer einzigen war ein Gefet fur jebe, und bas Borrecht

welches Eine nicht zu bewahren wußte, war fur alle Undere verloren.

Unter ben nieberländischen Großen, die auf die Obersstatthalterschaft Anspruch machen konnten, waren die Erwartungen und Bunsche der Nation zwischen dem Grafen von Egmont und dem Prinzen von Oranien getheilt, welche durch gleich eble Abkunft dazu berufen, durch gleiche Berdienste dazu berechtigt, und durch gleiche Liebe des Bolks zu diesem Posten willkommen waren. Beide hatte ein glanzender Rang zunächst an den Thron gestellt, und wenn das Auge des Monarchen zuerst unter den Würdigsten suchte, so mußte es nothwendig auf Einen von diesen Beiden fallen. Da wir in der Folge dieser Geschichte beide Namen oft werden nennen mussen, so kann die Ausmerksamkeit des Lesers nicht frühe genug auf sie gezogen werden.

Wilhelm der Erfte, Pring von Dranien, ftammte aus bem beutschen Surftenhause Raffau, welches schon acht Sahrhunderte gebluht, mit bem bfterreichischen eine Beitlang um ben Borgug gerungen, und bem beutschen Reiche einen Raifer gegeben batte. Außer verschiedenen reichen Landereien in den Niederlanden, die ihn zu eis nem Burger biefes Staats und einem gebornen Bafallen Spaniens machten, besaß er in Krankreich noch bas unabhangige Kurftenthum Dranien. Wilhelm ward im Jahr 1533 ju Dillenburg, in ber Graffchaft Daffau, von einer Grafin Stollberg geboren. Sein Vas ter, ber Graf von Maffau, beffelben Namens, hatte bie protestantische Religion angenommen, worin er auch feinen Sohn ergieben ließ; Karl ber Sunfte aber, ber

bem Anaben schon frubzeitig mohl wollte, nahm ibn febr jung an feinen Sof und ließ ibn in ber romifchen aufwachsen. Diefer Monarch, ber in bem Rinde ben funftigen großen Mann icon erkannte, bebielt neun Jahre um feine Perfon, murdigte ibn feines eige nen Unterrichts in Regierungsgeschaften, und ehrte ibn burch ein Bertrauen, welches über feine Jahre ging. Ihm allein mar es erlaubt, um ben Raifer zu bleiben, wenn er fremben Gefandten Audieng gab - ein Beweis, daß er als Rnabe icon angefangen haben mußte, ben rubmvollen Beinamen bes Berschwiegenen zu ver-Der Raifer errothete fogar nicht, einmal offents lich ju gesteben, bag diefer junge Mensch ihm ofters Unschläge gebe, die seiner eigenen Rlugbeit wurden entgangen fenn. Belche Erwartungen fonnte man nicht bon bem Beifte eines Mannes begen, ber in einer folden Schule gebildet mar!

Wilhelm war breiundzwanzig Jahre alt, als Karl bie Regierung niederlegte, und hatte schon zwei offentsliche Beweise der hochsten Achtung von ihm erhalten. Ihm übertrug er, mit Ausschließung aller Großen seines Hoses, das ehrenvolle Amt, seinem Bruder Serdinand die Raiserkrone zu überbringen. Als der Herzog von Savonen, der die kaiserliche Armee in den Niederlanden kommandirte, von seinen eigenen Landessangelegenheiten nach Italien abgerusen ward, vertraute der Kaiser ihm den Oberbesehl über diese Truppen an, gegen die Borstellungen seines ganzen Kriegsraths, denen es allzugewagt schien, den erfahrnen franzdsischen Feldherren einen Jüngling entgegenzusesen. Abwesend und

von Niemand empfohlen, jog ihn ber Monarch ber lorbeervollen Schaar feiner helben vor, und ber Aussgang ließ ihn feine Wahl nicht bereuen.

Die vorzägliche Gunft, in welcher biefer Pring bei bem Bater gestanden bat, mare allein schon ein wichtiger Grund gewesen, ibn von dem Bertrauen seines Sohnes auszuschließen. Philipp, scheint es, batte es fich jum Gefet gemacht, ben spanischen Abel an bem niederlandischen wegen bes Borgugs zu rachen, wodurch Barl der Sunfte diefen lettern ftete unterschieden hatte. Aber wichtiger waren bie geheimen Beweggrunde, bie ibn von dem Pringen entfernten. Wilhelm von Oranien gehörte zu ben hagern und blaffen Menichen, wie Cafar fie nennt, bie bes Nachts nicht schlafen, und zu viel benken, vor benen bas furchtloseste aller Gemuther gewankt bat. Die ftille Rube eines immer gleichen Gefichts verbarg eine geschäftige feurige Seele, bie auch die Bulle, hinter welcher sie schuf, nicht bemegte, und ber Lift und ber Liebe gleich unbetretbar mar; einen vielfachen, furchtbaren, nie ermubenben Beift, weich und bilbfam genug, augenblicklich in alle Kormen zu ichmelgen; bewährt genug, in feiner fich felbft zu verlieren; ftart genug, jeden Gludemechfel zu ertragen. Menschen zu durchschauen und Herzen zu gewinnen, mar fein großerer Meifter, als Wilhelm; nicht daß er, nach der Weise bes hofe, seine Lippen eine Rnechtschaft bekennen ließ, die bas ftolze Berg Lugen ftrafte, sondern weil er mit den Merkmalen seiner Gunft und Berehrung meber farg noch verschwenderisch war, und burch eine fluge Wirthschaft mit bemjenigen,

bem Rnaben schon fruhzeitig wohl wollte, nahm ibn febr jung an feinen Sof und ließ ibn in ber romifchen aufwachsen. Dieser Monarch, ber in bem Rinde ben funftigen großen Mann icon erkannte, bebielt ibn neun Jahre um feine Perfon, murbigte ibn feines eige nen Unterrichts in Regierungegeschäften, und ehrte ibn burch ein Bertrauen, welches über feine Sahre ging. Ihm allein mar es erlaubt, um ben Raifer zu bleiben, wenn er fremden Gefandten Audienz gab - ein Beweis, bag er als Rnabe icon angefangen haben mußte, ben ruhmvollen Beinamen bes Berschwiegenen ju verbienen. Der Raifer errothete fogar nicht, einmal offent, lich zu gesteben, daß diefer junge Mensch ibm bftere Unschläge gebe, bie feiner eigenen Rlugbeit murben entgangen fenn. Welche Erwartungen konnte man nicht pon bem Beifte eines Mannes begen, ber in einer folden Schule gebildet war!

Wilhelm war dreiundzwanzig Jahre alt, als Karl die Regierung niederlegte, und hatte schon zwei diffentsliche Beweise der hochsten Achtung von ihm erhalten. Ihm übertrug er, mit Ausschließung aller Großen seines Hoses, das ehrenvolle Amt, seinem Bruder Serdinand die Kaiserkrone zu überdringen. Als der Herzog von Savoyen, der die kaiserliche Armee in den Niederlanden kommandirte, von seinen eigenen Landes angelegenheiten nach Italien abgerusen ward, vertraute der Kaiser ihm den Oberbesehl über diese Truppen an, gegen die Borstellungen seines ganzen Kriegsraths, denen es allzugewagt schien, den erfahrnen franzdsischen Feldherren einen Jüngling entgegenzusegen. Abwesend und

von Niemand empfohlen, zog ihn ber Monarch ber lorbeervollen Schaar feiner Helben vor, und ber Ausgang ließ ihn feine Wahl nicht bereuen.

Die vorzägliche Bunft, in welcher biefer Pring bei bem Bater gestanden bat, mare allein schon ein wichtiger Grund gemefen, ihn von bem Bertrauen feines Sohnes auszuschließen. Philipp, scheint es, hatte es fich jum Gefet gemacht, ben fpanischen Abel an bem nieberlandischen wegen bes Borgugs zu rachen, wodurch Barl der Sunfte Diesen lettern ftete unterschieden batte. Aber wichtiger maren bie geheimen Beweggrunde, die ibn bon bem Pringen entfernten. Wilhelm von Oranien geborte zu ben bagern und blaffen Menichen: wie Cafar fie nennt, die bes Nachts nicht schlafen, und zu viel benten, vor benen bas furchtloseste aller Gemuther gewankt bat. Die ftille Rube eines immer gleichen Gefichts verbarg eine geschäftige feurige Seele, bie auch die Bulle, binter welcher fie schuf, nicht bewegte, und ber Lift und ber Liebe gleich unbetretbar war; einen vielfachen, furchtbaren, nie ermubenben Beift, weich und bilbfam genug, augenblicklich in alle Kormen zu schmelzen; bewährt genug, in feiner fich felbft zu verlieren; ftart genug, jeden Gludewechsel gu ertragen. Menschen zu burchschauen und Bergen zu gewinnen, war fein großerer Meifter, als Wilhelm; nicht daß er, nach ber Weise bes hofe, seine Lippen eine Rnechtschaft bekennen ließ, die das ftolze Berg Lugen ftrafte, fondern weil er mit ben Mertmalen feiner Sunft und Berehrung weber karg noch verschwenderisch war, und burch eine kluge Wirthschaft mit bemjenigen,

wodurch man Menschen verbindet, seinen wirklichen Borrath an diefen Mitteln vermehrte. Go langfam fein Geift gebar, fo vollendet maren feine Fruchte; fo spåt fein Entschluß reifte, fo fandhaft und unerschutterlich ward er vollstreckt. Den Plan, bem er einmal als dem erften gehuldigt hatte, konnte fein Widerftand ermuden, feine Bufalle gerftoren, benn alle batten, noch ebe fie wirklich eintraten, bor feiner Seele geftanben. So febr fein Gemuth über Schreden und Kreude erbaben mar, so unterworfen mar es ber Furcht; aber seine Kurcht mar fruber ba, als die Gefahr, und er mar rubig im Tumulte, weil er in ber Rube gezittert batte. Wilhelm zerftreute fein Gold mit Berschwendung, aber er geizte mit Sekunden. Die Stunde ber Tafel mar feine einzige Reierstunde, aber diefe geborte feinem Bergen auch gang, feiner Familie und ber Freundschaft; ein bescheibener Abzug, ben er bem Baterlande machte. Bier verklarte fich feine Stirn beim Beine, ben ibm frohlicher Muth und Enthaltsamkeit murzten, und bie ernfte Sorge burfte bier bie Jovialitat feines Beiftes nicht umwölken. Sein hauswesen mar prachtig; ber Glang einer gablreichen Dienerschaft, Die Menge und bas Unfehn berer, bie feine Perfon umgaben, machten feinen Bohnfit einem fouverainen Furftenhofe gleich. Eine glanzende Gaftfreiheit, bas große Zaubermittel ber Demagogen, war die Sottin feines Pallaftes. Fremde Pringen und Gefandten fanden bier eine Aufnahme und Bewirthung, die Alles übertraf, mas bas uppige Belgien ihnen anbieten fonnte. Gine bemutbiae Unterwurfigkeit gegen die Regierung kaufte ben Tabel

und Berdacht wieder ab, ben dieser Aufwand auf feine Abfichten werfen konnte. Aber diefe Berschwendungen unterhielten ben Glang feines Namens bei bem Bolfe, bem nichts mehr schmeichelt, als bie Schäte bes Baterlandes bor Fremblingen ausgestellt zu feben, und ber bobe Gipfel bes Glucks, worauf er geseben murbe, erhobte ben Werth ber Leutseligkeit, ju ber er berabstieg. Niemand war wohl mehr zum Suhrer einer Berschworung geboren, als Wilhelm der Derschwiegene. Ein burchbringenber fester Blid in bie vergangene Beit, die Gegenwart und die Bukunft, ichnelle Besitnehmung ber Gelegenheit, eine Obergemalt uber alle Beifter, ungeheure Entwurfe, bie nur bem weit entlegenen Betrachter Geftalt und Chenmaß zeigen, fuhne Berechnungen, die an ber langen Rette ber Bufunft hinunterspinnen, standen unter ber Aufsicht einer erleuchteten und freiern Tugend, die mit festem Tritte auch auf ber Grenze noch wandelt.

Ein Mensch, wie bieser, konnte seinem ganzen Zeits alter undurchbringlich bleiben, aber nicht dem mißstrauischsten Geiste seines Jahrhunderts. Philipp der Zweite schaute schnell und tief in einen Charakter, der, unter den gutartigen, seinem eigenen am ahnlichsten war. Hatte er ihn nicht so vollkommen durchschaut, so ware es unerklarbar, wie er einem Menschen sein Bertrauen nicht geschenkt haben sollte, in welchem sich beinahe alle Eigenschaften vereinigten, die er am hochssten schäute und am besten würdigen konnte. Aber Wilhelm hatte noch einen andern Berührungspunkt mit Philipp dem Zweiten, welcher wichtiger war.

Er hatte seine Staatskunst bei demselben Meister gelernt, und war, wie zu fürchten stand, ein fähigerer
Schüler gewesen. Nicht, weil er den Fürsten des Machiavells zu seinem Studium gemacht, sondern weil
er den lebendigen Unterricht eines Monarchen genossen hatte, der jenen in Ausübung brachte, war er mit den
gefährlichen Künsten bekannt worden, durch welche Throne fallen und steigen. Philipp hatte hier mit
einem Gegner zu thun, der auf seine Staatskunst gerüstet war, und dem bei einer guten Sache auch die Hülfsmittel der schlimmen zu Gebote standen. Und
eben dieser letztere Umstand erklärt uns, warum er
unter allen gleichzeitigen Sterblichen diesen am underschnlichsten haßte, und so unnatürlich fürchtete.

Den Argwohn, welchen man bereits gegen ben Pringen gefaßt batte, vermehrte bie zweideutige Meinung von feiner Religion. Wilhelm glaubte an ben Pabft, fo lange ber Raifer, fein Wohlthater, lebte; aber man fürchtete mit Grund, baf ibn bie Borliebe, bie feinem jungen Bergen für die verbefferte Lehre gegeben worben, nie gang verlaffen habe. Welche Kirche er auch in gemiffen Perioden feines Lebens mag vorgezogen baben, fo batte fich jede damit beruhigen tonnen, baf ibn feine einzige gang gehabt bat. Wir feben ibn in Spatern Jahren beinahe mit eben fo wenigem Bebenken gum Calvinismus übergeben, als er in fruber Rindheit bie lutherische Religion fur die romische verließ. Gegen bie spanische Tyrannei vertheidigte er mehr die Menichenrechte ber Protestanten, ale die Meinungen; nicht

ihr Glaube, ihre Leiben hatten ihn zu ihrem Bruber gemacht. 4

Diefe allgemeinen Grunde bes Miftrauens ichienen burch eine Entbedung gerechtfertigt ju werben, welche ber Bufall über feine mabren Gefinnungen barbot. Wilhelm mar als Geifel des Friedens von Chateaus Cambrefis, an beffen Stiftung er mitgearbeitet batte, in Frankreich gurudgeblieben, und batte burch bie Unporsichtigkeit Seinrich des Zweiten, der mit einem Bertrauten bes Ronigs von Spanien zu fprechen glaubte, einen beimlichen Unschlag erfahren, ben ber frangbiische Sof mit bem spanischen gegen die Protestanten beiber Reiche entwarf. Diese wichtige Entbedung eilte ber Pring, feinen Freunden in Bruffel, die fie fo nabe anging, mitzutheilen, und die Briefe, bie er baruber wechselte, fielen ungludlicher Beise bem Ronige von Spanien in die Banbe. 2 Philipp wurde von diesem entscheidenden Aufschluffe über Wilhelms Gefinnungen weniger überrascht, als über die Berftorung feines Unschlage entruftet; aber bie spanischen Großen, bie bem Prinzen jenen Augenblick noch nicht vergeffen hatten, wo ber großte ber Raifer im letten Afte feines Lebens, auf feinen Schultern rubte, verfaumten biefe gunftige Gelegenheit nicht, ben Berrather eines Staatsgeheimniffes endlich gang in ber guten Meinung ihres Konigs zu ffurzen.



Strad. Dec. I. L. I. p. 24. unb L. III. p. 55 sq. Grot. Annal. L. I. p. 7. Reidan. L. III. 59. Meurs. Guil. Auriac. L. I. p. 2 sq. Burg. 65. 66.

<sup>2</sup> Strad. Dec. 1, L. III. p. 56. Thuan. I. 1010. Reidan. L. I. p. 2.

Richt minder ebeln Stammes, als Wilhelm, war Lamoral, Graf von Egmont und Pring von Gavre, ein Abkommling ber Bergoge von Gelbern, beren friegerischer Muth die Baffen des Sauses Defterreich ermubet batte. Sein Geschlecht glangte in ben Unnalen bes Landes; einer von seinen Vorfahren hatte ichon unter Maximilian die Statthalterschaft über Holland verwaltet. Lamonts Bermählung mit der Berzogin Sabina von Bayern erhöhte noch ben Glang feiner Geburt, und machte ibn burch wichtige Berbindungen machtig. Rarl ber Sunfte batte ihn im Jahr 1546 in Utrecht jum Ritter bes golbenen Blieges gefchlagen; bie Rriege biefes Raifers maren bie Schule feines tunftigen Ruhms, und bie Schlachten bei St. Quentin und Gravelingen machten ibn jum Belben feines Sabre bunderts. Jede Bobltbat bes Friedens, ben bandelnbe Bolfer am bankbarften fublten, brachte bas Gedachtniß ber Siege gurud, burch bie er beschleunigt worben, und ber flamische Stolz machte fich, wie eine eitle Mutter, mit bem berrlichen Sohne bes Landes groß, ber gang Europa mit feiner Bewunderung erfullte. Meun Rinder, Die unter ben Mugen feiner Mitburger aufblubten, vervielfältigten und verengten bie Banbe zwischen ihm und bem Baterlande, und die allgemeine Buneigung gegen ihn ubte fich im Anschauen berer, Die ihm das Theuerste waren. Jebe offentliche Erscheinung Egmonts war ein Triumphzug; jedes Auge, bas auf ihn geheftet mar, erzählte fein Leben; in ber Ruhmredigkeit feiner Rriegsgefährten lebten feine Thaten; ihren Kindern batten ihn die Mutter bei ritterlichen

Spielen gezeigt. Soflichkeit, ebler Anftand und Leutseligkeit, die liebenswurdigen Tugenden ber Ritterschaft, ichmudten mit Grazie fein Berbienft. Auf einer freien Stirn ericbien feine freie Seele; feine Offenbergigkeit verwaltete feine Gebeimniffe nicht beffer, als feine Bobltbatigfeit feine Guter, und ein Gebanke geborte Allen, sobald er sein mar. Sanft und menschlich mar feine Religion, aber wenig gelautert, weil fie von feis nem Bergen und nicht von feinem Berftanbe ihr Licht empfing. Egmont befaß mehr Gewiffen, als Grunds fate; fein Ropf batte fich fein Gefetbuch nicht felbft gegeben, fonbern nur eingelernt; barum fonnte ber bloße Name einer handlung ihm bie handlung verbieten. Seine Menschen maren bofe ober gut, und batten nicht Bofes ober Gutes; in feiner Sittenlehre fand amischen Lafter und Tugend feine Bermittelung fatt; barum entschied bei ibm oft eine einzige gute Seite fur ben Mann. Egmont vereinigte alle Borguge, die ben helben bilben; er war ein befferer Gols bat, als Oranien, aber als Staatsmann tief unter ibm; diefer fab die Belt, wie fie wirklich mar, Egmont in bem magischen Spiegel einer verschonernben Phantafie. Menschen, die bas Glud mit einem Lobn überraschte, ju welchem fie keinen naturlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werben febr leicht berfucht, ben nothwendigen Bufammenhang zwischen Urfache und Wirkung überhaupt zu verlernen, und in bie nas turliche Kolge ber Dinge jene bobere Wunderfraft einzuschalten, ber fie endlich tolldreift, wie Cafar feinem Blude, vertrauen. Bon biefen Menschen war Egmont.

Trunken von Berbienften, welche bie Dankbarkeit gegen ibn übertrieben batte, taumelte er in biefem fußen Bemußtfenn, wie in einer lieblichen Traumwelt, babin. Er fürchtete nicht, weil er bem unsichern Pfande vertraute, bas ibm bas Schidfal in ber allgemeinen Liebe gegeben, und glaubte an Gerechtigfeit, weil er glude lich mar. Selbst die schredlichfte Erfahrung bes spanischen Meineids konnte nachber bie Bubersicht nicht aus feiner Seele vertilgen, und auf bem Blutgerufte felbft war hoffnung fein lettes Gefahl. Gine gartliche Kurcht fur feine Kamilie bielt feinen patriotischen Duth an kleinern Pflichten gefangen. Weil er fur Gigenthum und Leben ju gittern batte, konnte er fur bie Republik nicht viel wagen. Wilhelm von Pranien brach mit bem Ihron, weil die willführliche Gewalt feinen Stolz emporte; Egmont mar eitel, barum legte er einen Werth auf Monarchengnabe. Jener mar ein Burger ber Belt, Egmont ift nie mehr als ein Klas minger gemefen. 1

Philipp der Zweite stand noch in der Schuld des Siegers bei St. Quentin, und die Oberstatthalterschaft der Niederlande schien die einzig würdige Belohnung so glänzender Berdienste zu senn. Geburt und Ansehen, die Stimme der Nation und personliche Fähigkeiten sprachen so laut für Egmont als für Oranien, und wenn dieser übergangen wurde, so konnte jener allein ihn verdrängt haben.

<sup>1</sup> Grotii Annal. L. I. p. 7. Strad. L. I.23 unb L. III. 84.

3mei Mitbewerber von fo gleichem Berbienfte batten Philipp bei feiner Wahl verlegen machen konnen. wenn es ibm je in ben Sinn gekommen mare, fich fur Einen von Beiden zu bestimmen. Aber eben bie Borguge, mit welchen fie ihr Recht barauf unterftutten, waren es, was fie ausschloß; und gerabe burch biefe feurigen Bunfche ber Nation fur ihre Erhebung batten fie ihre Unspruche auf biefen Posten unwiderruflich ver-Philipp konnte in ben Niederlanden keinen Statthalter brauchen, dem der gute Wille und Die Rraft des Bolts zu Gebote fand. Lymonts Abkunft von den geldrischen Bergogen machte ibn zu einem gebornen Reinde bes spanischen Saufes, und die bochfte Gemalt ichien in ben Sanben eines Mannes gefährlich. bem ce einfallen konnte, die Unterbrudung feines Uhnherrn an bem Sohne bes Unterbruders zu rachen. Die hintanfetzung ihrer Lieblinge tonnte weber die Nation, noch fie felbst beleidigen, benn ber Ronig, bieß es, übergebe Beibe, weil er feinen vorziehen moge. 4

Die fehlgeschlagene Erwartung ber Regentschaft benahm bem Prinzen von Oranien bie Hoffnung noch
nicht ganz, seinen Einfluß in ben Niederlanden sester
zu gründen. Unter ben Uebrigen, welche zu diesem
Amte in Borschlag gebracht wurden, war auch Christina, Herzogin von Lothringen, und Muhme des Konigs, die sich als Mittlerin des Friedens von ChateauCambresis ein glänzendes Berdienst um die Krone
erworden hatte. Wilhelm hatte Absichten auf ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. I. L. I. 24. Grot. Annal. p. 12.

Tochter, die er durch eine thatige Verwendung für die Mutter zu befördern hoffte; aber er überlegte nicht, daß er eben dadurch ihre Sache verdard. Die Herzogin Christina wurde verworfen, nicht sowohl, wie es hieß, weil die Abhängigkeit ihrer Länder von Frankreich sie dem spanischen Hofe verdächtig machte, als vielmehr deswegen, weil sie dem niederländischen Bolke und dem Prinzen von Oranien willkommen war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. L. I. 23 sq. Strad. Dec. I. L. I. 24. 25.

## Margaretha von Parma,

Oberstatthalterin der Miederlande.

Indem die allgemeine Erwartung noch gespannt ist, wer über das Schicksal der Provinzen kunftig zu gebiesten haben wurde, erscheint an den Grenzen des Landes Derzogin Margaretha von Parma, von dem Könige aus dem entlegenen Italien gerufen, um die Niederlande zu regieren.

Margaretha war eine natürliche Tochter Karls bes Sünften, von einem niederländischen Fräulein Vangeest 1522 geboren. Um die Spre ihres Hauses zu schonen, wurde sie anfangs in der Dunkelheit erzogen; ihre Mutter aber, die mehr Sitelkeit, als Shre besaß, war nicht sehr besorgt, das Geheimniß ihres Ursprungs zu verwahren, und eine königliche Erziehung verrieth die Kaiserstochter. Noch als Kind wurde sie der Statthalterin Margaretha, ihrer Großtante, nach Brüssel zur Erziehung gegeben, welche sie in ihrem achten Jahre verlor, und mit ihrer Nachfolgerin, der Königin Maria von Ungarn, einer Schwester des Kaisers, vertauschte. Schon in ihrem vierten Jahre hatte sie ihr Vater mit einem Prinzen von Serrara verlobt; nachdem aber diese Versbindung in der Folge wieder ausgelöst worden, bestimmte

Schiller's fammel. Werte. VIII. 28b.

man fie Alexandern von Medicis, dem neuen Derzoge pon Alorens, sur Gemablin, welche Bermablung auch wirklich, nach ber fiegreichen Rudfehr bes Raifers aus Afrika, in Reapel begangen wurde. Roch im erften Sabre einer ungladlichen Che entreißt ihr ein gewalts famer Tob ben Gemabl, ber fie nicht lieben konnte, und aum britten Dale muß ihre Sand ber Politit ihres Baters wuchern. Octavius Sarnese, ein breizehnjabriger Pring und Repote Pauls des Dritten, erhalt mit ihrer Derfon die Bergogthumer Parma und Viacenza jum Brautschat, und Margaretha wird, burch ein feltsames Schicksal, als eine Bolljabrige, mit einem Anaben getraut, wie fie ehemals, als Rind, einem Manne verhandelt worden. Ihr wenig weiblicher Geift machte biefe lette Berbindung noch unnaturlicher, benn ihre Reigungen waren mannlich, und ihre gange Lebensweise spottete ihres Geschlechts. Nach dem Beispiele ihrer Erzieherin, ber Konigin von Ungarn, und ihrer Urgroßtante, ber Herzogin Maria von Burgund, Die in biefer Liebhaberei den Tod fand, war fie eine leibenschaftliche Jagerin, und hatte babei ihren Rorper fo abgehartet, baß fie alle Strapaten biefer Lebensart, trot einem Manne, ausbauern fonnte. Ihr Gang felbft zeigte fo wenig Grazie, daß man vielmehr berfucht mar. fie für einen verkleideten Mann, als für eine mannliche Frau zu halten, und die Natur, beren fie burch biefe Grenzenverletzung gespottet batte, rachte fich endlich auch an ihr burch eine Mannerfrantheit, bas Dobagra. Diefe fo feltenen Gigenschaften fronte ein berber Moncheglaube, den Ignatius Loyola, ihr Gewissenbrath und Lehrer.

den Ruhm gehabt hatte, in ihre Seele zu pflanzen. Unter den Liebeswerken und Bugübungen, womit sie ihre Eitelkeit kreuzigte, ist eine der merkwürdigsten, daß sie in der Charwoche jedes Jahrs einer gewissen Anzahl Armen, denen auf das Schärste untersagt war, sich vorher zu reinigen, eigenhändig die Füße wusch, sie bei Lische, wie eine Magd, bediente, und mit reichen Gesschenken entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als biefen letten Charafteraug, um ben Borque au begreifen, ben ihr ber Ronig, bor allen ihren Rebenbuhlern, gab; aber feine Borliebe fur fie murbe zugleich burch bie beften Grunde ber Staatekunft gerechtfertigt. Margaretha mar in ben Rieberlanden geboren und auch ba erzogen. Sie batte ihre erfte Jugend unter biefem Bolte verlebt, und viel von feinen Sitten angenommen. 3mei Stattbal terinnen, unter beren Augen fie erwachsen mar, batten fie in ben Maximen nach und nach eingeweißt, nach melden biefes eigenthumliche Bolf am besten regiert wird, und fonnten ihr barin gu einem Borbilbe bienen. Es mangelte ihr nicht an Geift und einem besondern Sinn fur Geschäfte, ben fie ihren Erzieherinnen abgelernt, und nachber in ber italienischen Schule zu arbis ferer Bolltommenheit gebracht batte. Die Nieberlande waren seit mehreren Jahren an weibliche Regierungen gewöhnt, und Philipp hoffte vielleicht, daß bas scharfe Gifen ber Inrannei, beffen er fich jetzt gegen fie bedienen wollte, von weiblichen Banben fanfter einschneiben murbe. Ginige Rudficht auf feinen Bater, ber bamale noch lebte und diefer Tochter febr mobl wollte, foll ibn, wie

man sie Alexandern von Medicis, bem neuen Herzoge von Floreng, gur Gemablin, welche Bermablung auch wirklich, nach ber fiegreichen Rudtehr bes Raifers aus Afrika, in Reapel begangen wurde. Noch im erften Sabre einer ungludlichen Che entreißt ihr ein gewalts samer Tob ben Gemahl, der fie nicht lieben konnte, und jum britten Male muß ihre Sand ber Politif ihres Baters muchern. Octavius Sarnese, ein breigebnjabriger Pring und Repote Pauls des Dritten, erhalt mit ihrer Person die Bergogthumer Parma und Piacenga jum Brautschat, und Margaretha wird, burch ein feltfames Schickfal, als eine Bolljahrige, mit einem Rnaben getraut, wie fie ebemals, als Rind, einem Manne verhandelt worden. Ihr wenig weiblicher Seift machte biefe lette Berbindung noch unnaturlicher, benn ihre Reigungen maren mannlich, und ihre gange Lebensweise spottete ihres Geschlechts. Nach bem Beispiele ihrer Erzieherin, ber Konigin von Ungarn, und ihrer Urgroftante, ber Bergogin Maria von Burgund, Die in diefer Liebhaberei ben Tob fand, mar fie eine leibenschaftliche Jagerin, und hatte babei ihren Rorper fo abgehartet, baß fie alle Strapaten biefer Lebensart, trot einem Manne, ausbauern fonnte. Ihr Gang felbft zeigte fo wenig Grazie, baß man vielmehr berfucht mar, fie fur einen verkleibeten Mann, als fur eine mannliche Frau zu halten, und die Natur, beren fie burch biefe Grenzenverletzung gespottet hatte, rachte fich endlich auch an ihr burch eine Mannerfrantheit, bas Pobagra. Diefe fo feltenen Eigenschaften fronte ein berber Moncheglaube, ben Ignatius Lopola, ihr Gewissensrath und Lehrer.

den Ruhm gehabt hatte, in ihre Seele zu pflanzen. Unter den Liebeswerken und Bustübungen, womit sie ihre Sitelkeit kreuzigte, ist eine der merkwürdigsten, daß sie in der Charwoche jedes Jahrs einer gewissen Anzahl Armen, denen auf das Schärste untersagt war, sich vorher zu reinigen, eigenhändig die Füße wusch, sie bei Tische, wie eine Magd, bediente, und mit reichen Gesschenken entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als diesen letten Charatterzug, um ben Borgug zu begreifen, ben ihr ber Ronig, vor allen ihren Rebenbuhlern, gab; aber feine Borliebe fur fie murbe zugleich burch bie besten Grunde ber Staatskunft gerechtfertigt. Margaretha mar in ben Nieberlanden geboren und auch ba erzogen. Sie batte ihre erfte Jugend unter biefem Bolke verlebt, und viel von seinen Sitten angenommen. 3mei Statthal. terinnen, unter beren Augen fie erwachsen mar, batten fie in ben Maximen nach und nach eingeweiht, nach welchen bieses eigenthumliche Bolt am beften regiert wird, und konnten ihr barin zu einem Borbilbe bienen. Es mangelte ihr nicht an Geist und einem besondern Sinn fur Geschäfte, ben fie ihren Erzieherinnen abgelernt, und nachber in ber italienischen Schule zu arbiferer Bollfommenheit gebracht hatte. Die Nieberlande waren feit mehreren Jahren an weibliche Regierungen gewöhnt, und Philipp hoffte vielleicht, daß bas scharfe Eisen ber Tyrannei, beffen er fich jett gegen fie bedienen wollte, von weiblichen Banben fanfter einschneiben wurde. Ginige Rudficht auf feinen Bater, ber bamals noch lebte und dieser Tochter febr mobl wollte, foll ibn, wie

man behauptet, bei biefer Babl gleichfalls geleitet baben, so wie es auch mabricheinlich ift, bag er ben Bergog von Darma, bem er bamale eine Bitte abschlagen mußte, burch biefe Aufmerksamkeit fur feine Gemablin verbinben wollte. Da die Landereien ber Bergogin von feinen italienischen Staaten umfangen, und zu jeder Zeit feinen Baffen blofaestellt maren, so konnte er mit um so we niger Gefahr bie bochfte Gewalt in ihre Sanbe geben. Bu seiner volligen Sicherbeit blieb noch Alexander Sar, nefe, ibr Sobn, als ein Unterpfand ihrer Treue, an feinem Sofe. Alle biefe Grunde gusammen batten Gewicht genug, ben Ronig fur fie ju bestimmen; aber fie murben entscheibend, weil ber Bischof von Urras und ber Herzog von Alba fie unterftuten. Letterer, scheint es, weil er alle übrigen Mitmerber bafte ober beneis bete; jener, weil feine Berrichbegierbe mahricheinlich ichon bamale bie große Befriedigung abnete, bie in bem fcmanfenben Gemuthe biefer Rurftin fur fie bereitet lag. 1

Philipp empfing die neue Regentin mit einem glanzenden Gefolge an der Grenze des Landes, und führte sie in prächtigem Pompe nach Gent, wo die Generalstaaten waren versammelt worden. Da er nicht Willens war, so bald nach den Niederlanden zurückzukehren, so wollte er noch, ehe er sie ganzlich verließ, die Nation durch einen solennen Reichstag befriedigen, und den Anordnungen, die er getroffen hatte, eine größere Sanktion

Burgund. L. I. 23 sq. Strad. Dec. I. L. I. 24 616 30. Weteren II. 8. 61. Recueil et Mémorial des Troubles des Paysbas (autore Hoppero). T. II. Vita Vigl. 18. 19.

und gefetzmäßige Starte geben. Bum letten Male zeigte er fich bier feinem nieberlandischen Bolte, bas von nun an fein Schickfal nur aus geheimnisvoller Rerne empfangen follte. Den Glang biefes feierlichen Tages gu erbeben, fcblug er elf neue Ritter bes goldnen Bliefes, ließ feine Schwester auf einem Stuble neben fich nieberfigen, und zeigte fie ber Ration als ihre kunftige Beberricherin. Alle Beschwerben bes Bolts über bie Glaubenechikte, die Inquisition, die Burudhaltung ber spanischen Truppen, die aufgelegten Steuern, und bie gefetwidrige Ginfuhrung Fremder in die Aemter bes Landes famen auf diefem Reichstage in Bewegung, und wurden von beiden Theilen mit heftigkeit verhandelt, einige mit Lift abgewiesen ober scheinbar gehoben, anbere burch Machtspruche zurudgeschlagen. Weil er ein Fremdling in ber Landessprache mar, rebete ber Ronig burch den Mund des Bischofs von Arras zu der Nation. zählte ihr mit ruhmredigem Geprange alle Wohlthaten feiner Regierung auf, verficherte fie feiner Gnabe fur's Runftige, und empfahl ben Stanben noch einmal auf's ernftlichste die Aufrechthaltung bes fatholischen Glaubens und die Bertilgung ber Reterei. Die spanischen Trup. pen, versprach er, follten in wenig Monaten bie Dieberlande raumen, wenn man ihm nur noch Zeit abnnen wollte, fich von ben vielen Ausgaben bes letten Rriegs zu erholen, um biefen Truppen ihre Ruchftanbe bezahlen zu tonnen. Ihre Landesgesetze follten unans gefochten bleiben, die Auflagen fie nicht über ihre Rrafte bruden, und bie Inquisition ihr Umt mit Gerechtias feit und Maßigung verwalten. Bei ber Babl einer Oberstatthalterin, seizte er hinzu, habe er vorzüglich die Bunsche der Nation zu Rathe gezogen, und für eine Eingeborne entschieden, die in ihren Sitten und Gewohnsheiten eingeweiht und ihnen durch Vaterlandsliebe zugesthan sey. Er ermahne sie also, durch ihre Dankbarkeit seine Wahl zu ehren, und seiner Schwester, der Herzogin, wie ihm selbst zu gehorchen. Sollten, schloß er, unerwartete Hinderungen sich seiner Wiederkunft entgesgensetzen, so verspreche er ihnen, an seiner Statt den Prinzen Karl, seinen Sohn, zu senden, der in Bruffel residiren sollte.

Einige bebergtere Glieber biefer Berfammlung magten noch einen letten Berfuch fur die Gemiffensfreiheit. Rebem Bolte, meinten fic, muffe nach feinem Nationals charafter begegnet werben, wie jedem einzelnen Menschen nach feiner Leibeskonftitution. Go konne man jum Beis fviel ben Guben unter einem gewiffen Grabe bes 3mangs noch fur gludlich balten, ber bem Morben unerträglich fallen murbe. Dimmermehr, fetten fie bingu, murben fich die Rlaminger zu einem Joche versteben, worunter fich Spanier vielleicht geduldig beugten, und, menn man es ihnen aufbringen wollte, lieber bas Meuferffe wagen. Diefe Borftellung unterftuten auch einige Rathe bes Ronigs, und brangen ernftlich auf Milberung jener schredlichen Glaubensebitte. Aber Philipp blieb unerbittlich. Lieber nicht berrschen, mar seine Antwort, als über Reter.2

Burg. L. I. 34. 37. A. S. b. v. N. III. 2. 25. 26. Strad. L. I. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bentivogl. Lib. I. p. 10.

Rach einer Ginrichtung, die schon Karl der Sunfte gemacht batte, maren ber Oberftattbalterin brei Ratheversammlungen ober Rammern zugegeben, welche fich in die Berwaltung ber Reichsgeschäfte theilten. So lange Philipp felbft in ben Niederlanden anwesend mar. batten diese drei Gerichte fehr viel von ihrer Gewalt verloren und bas erfte von ihnen, ber Staaterath, beis nabe ganglich gerubt. Jest, ba er bas Seft ber Reaierung wieder aus ben Banben gab, gewannen fie ihren vorigen Glang wieder. In bem Staaterathe, ber über Rrica und Rrieben und die auswartige Sicherheit wachte, saßen der Bischof von Arras, der Pring von Oranien, ber Graf von Egmont, ber Prafibent bes geheimen Rathe, Viglius von Zuichem, von Aptta, und der Graf von Barlaimont, Prafident bes Finangrathe. Alle Ritter bes golbenen Dließes, alle Gebeimerathe und Finangrathe, wie auch die Mitglieder bes großen Senats zu Mecheln, ber schon burch Rarl den Sunften bem gebeimen Rathe in Bruffel untergeben mar, batten im Staaterathe Sit und Stimme, wenn fie von ber Oberftatthalterin ausbrudlich bazu gelaben wurden. Die Bermaltung ber koniglichen Ginkunfte und Rammerauter geborte bem Rinangrath, und ber gebeime Rath beschäftigte sich mit bem Gerichtswesen und ber burgerlichen Ordnung bes Landes, und fertigte bie Begnabigungescheine und Freibriefe aus. Die erledigten Stattbalterschaften ber Provingen murben entweder neu befett, ober die alten bestätigt. Rlandern und Artois erhielt ber Graf von Egmont; holland, Sceland, Utrecht und Westfriesland, mit ber Grafichaft Burgund,

ber Prinz von Pranien; ber Graf von Aremberg Oftfriesland, Oberpffel und Groningen; ber Graf von Mannsfeld Luxemburg; Barlaimont Namur; ber Marquis von Bergen hennegau, Chafeau Cambrefis und Balenciennes; ber Baron von Montigny Tournay und fein Gebiet. Undere Provingen murben Anbern gegeben. welche unserer Aufmerksamkeit weniger murbig find. Philipp von Montmorency, Graf von zoorn, dem ber Graf von Megen in ber Statthalterschaft über Gelbern und Butpben gefolgt mar, murbe als Abmiral ber nieberlandischen Seemacht befatigt. Jeber Provinge ftatthalter mar jugleich Ritter bes Bliefes und Mitglied bes Staaterathe. Reber batte in ber Proving, ber er vorstand, das Rommando über bas Rriegevolt, welches fie bedte, die Dberaufficht über die burgerliche Regierung und bas Gerichtswesen; nur Flandern ausgenommen, mo ber Stattbalter in Rechtsfachen nichts zu fagen batte. Brabant allein fand unmittelbar unter ber Dberftatts balterin, welche, bem Bertommen gemaß, Bruffel gu ihrem beständigen Wohnsite ermablte. Die Ginfetzung bes Prinzen von Oranien in feine Statthalterschaften geschah eigentlich gegen die Ronstitution des Landes, weil er ein Auslander mar; aber einige Landereien, Die er in ben Provingen gerftreut befag, ober als Bormund feines Sohnes verwaltete, ein langer Aufenthalt in bem Lande, und vorzüglich bas uneingeschrantte Bertrauen ber Nation in feine Gefinnungen, erfetten an wirklichem Unspruche, mas ibm an einem zufälligen abging. 1

Meteren I. Banb. I. Buch. 46. Burgund. L. I. p. 7. 25.
 30. 31. Strad. L. I. 20 sq. A. G. b. v. R. III. 21.

Die Nationalmacht ber Nieberlander, Die, wenn fie vollzählig mar, aus breitaufend Pferden befteben follte, jest aber nicht viel uber zweitausend betrug, murbe in vierzehn Estadronen vertheilt, über welche, außer ben Statthaltern ber Provingen, noch ber Bergog von Arschot, bie Grafen von Boogstraten, Bossu, Roeur und Bredes rode ben Oberbefehl führten. Diese Reiterei, welche burch alle fiebengebn Provingen gerftreut mar, follte nur fur schnelle Bedurfniffe fertig fteben; fo wenig fie auch ju größern Unternehmungen binreichte, fo mar fie boch gur Aufrechthaltung ber innern Rube bes Landes genug. Ihr Muth mar gepruft, und die vorigen Rriege hatten ben Ruhm ihrer Tapferkeit burch gang Europa verbreis tet. 4 Außer ihr follte auch noch Aufvolk angenommen werben, wozu fich aber die Staaten bis jest nicht verfteben wollten. Bon ben ausländischen Truppen maren noch einige beutsche Regimenter im Dienste, welche auf ibre Bezahlung marteten. Die viertaufend Spanier, über welche fo viel Beschwerbe geführt murbe, ftanben unter zwei spanischen Anführern, Mendoza und Romero, und lagen in ben Grengftabten in Befatung.

Unter ben niederlandischen Großen, welche ber Rb, nig bei bieser Stellenbesetzung vorzüglich auszeichnete, steben die Namen des Grasen von Lymont und Wilsbelms von Oranien oben an. So tief schon damals der Haß gegen diese Beiden, und gegen den Letztern besonders, bei ihm Burzel gefast hatte, so gab er ihnen

Burgund. L. I. 26. Strad. L. I. 21 sq. Hopper. 18. 19 sq. Thuan. T. II. 489.

bennoch biefe bffentlichen Merkmale feiner Gunft, weil seine Rache noch nicht reif war, und bas Bolt fie ichmarmerisch verehrte. Beiber Guter murben fleuerfrei erklart, 1 bie einträglichften Stattbalterschaften murben ihnen gegeben; burch bas angebotene Rommando über bie gurudgelaffenen Spanier fchmeichelte er ihnen mit einem Bertrauen, bas er febr entfernt mar, wirklich in fie gu feten. Aber zu eben ber Beit, wo er ben Pringen burch biese bffentlichen Beweise seiner Achtung verpflichtete, mußte er ibn ingebeim besto empfindlicher zu vermunben. Aus Kurcht, baff eine Berbindung mit bem machtigen Sause Lotbringen biefen verbachtigen Bafallen gu fühnen Unschlägen verleiten mochte, hintertrieb er bie Beirath, die zwischen ihm und einer Pringeffin Diefes Saufes zu Stande tommen follte, und gernichtete feine hoffnung, die ihrer Erfullung fo nabe mar; eine Rrantung, welche ber Pring ibm niemals vergeben bat. 2 Der haß gegen biefen gewann es fogar einmal über feine angeborne Berftellungskunft, und verleitete ibn gu einem Schritte, worin wir Philipp den Zweiten ganglich verkennen. Als er zu Bliegingen an Bord ging, und die Großen des Landes ihn am Ufer umgaben, vergaß er fich fo weit, ben Pringen raub angulaffen, und ihn bffentlich als den Urheber ber flandrischen Unruben anzuklagen. Der Pring antwortete mit Magigung. bag nichts geschehen mare, mas bie Staaten nicht aus eigenem Untriebe und ben rechtmäßigften Beweggrunden

<sup>1</sup> Wie auch bes Grafen von hoorn. A. G. b. v. D. III. B. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Watson. T. I. 137.

gethan. Rein, sagte Philipp, indem er seine Hand ergriff, und sie heftig schüttelte, nicht die Staaten, sondern Sie! Sie! Sie! Der Prinz fland verstummt, und ohne des Königs Einschiffung abzuwarten, wünschte er ihm eine glückliche Reise, und ging nach der Stadt zurück. On machte Privathaß die Erbitterung endlich unheilbar, welche Wilhelm gegen den Unterdrücker eines freien Bolks längst schon im Busen trug, und diese doppelte Aussorberung brachte zuletzt das große Unternehmen zur Reise, das der spanischen Krone sieben ihrer ebelsten Steine entrissen hat.

Philipp batte seinem mabren Charafter nicht wenig vergeben, ba er bie Niederlande noch fo gnabig entließ. Die gesetzmäßige Form eines Reichstags, biefe Billfahrigkeit, feine Spanier aus ihren Grenzen zu fuhren, biefe Gefälligkeit, die wichtigften Memter bes Landes burch die Lieblinge bes Bolks zu besetzen, und endlich bas Opfer, bas er ihrer Reichsverfaffung brachte, ba er ben Grafen von Seria aus bem Staatsrathe wieber gurudnabm, maren Aufmerksamkeiten, beren fich feine Großmuth in ber Folge nie wieber schuldig machte. Aber er bedurfte jett mehr als jemals ben guten Willen ber Staaten, um mit ihrem Beiftande, wo moglich, bie große Schuldenlaft zu tilgen, die noch von ben voris gen Rriegen ber auf ben Nieberlanden haftete. Dadurch. bag er fich ihnen burch kleinere Opfer gefällig machte, boffte er ihnen vielleicht bie Genehmigung feiner wichs tigen Usurpationen abzugewinnen. Er bezeichnete feinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

bennoch biefe offentlichen Merkmale feiner Bunft, weil feine Rache noch nicht reif mar, und bas Bolt fie ichwarmerisch verehrte. Beiber Guter murben fleuerfrei erklart, bie einträglichsten Stattbalterschaften murben ihnen gegeben; burch bas angebotene Rommando über bie jurudgelaffenen Spanier ichmeichelte er ihnen mit einem Bertrauen, bas er febr entfernt mar, wirklich in fie gu feten. Aber zu eben ber Beit, wo er ben Pringen burch Diese bffentlichen Beweise seiner Achtung verpflichtete, mußte er ibn ingeheim besto empfindlicher zu vermunben. Aus Furcht, daß eine Berbindung mit dem mache tigen Saufe Lothringen biefen verbachtigen Bafallen gu fühnen Unschlägen verleiten mochte, bintertrieb er bie Beirath, die amischen ibm und einer Pringeffin Diefes Saufes zu Stande kommen follte, und gernichtete feine hoffnung, die ihrer Erfullung fo nabe mar; eine Rrans tung, welche ber Pring ibm niemals vergeben bat. 2 Der haß gegen biefen gewann es fogar einmal über feine angeborne Berftellungefunft, und verleitete ibn gu einem Schritte, worin wir Philipp ben Zweiten gange lich verkennen. Als er zu Bließingen an Bord ging, und die Großen des Landes ihn am Ufer umgaben, vergaß er fich fo weit, ben Pringen raub angulaffen, und ihn bffentlich als den Urheber der flandrischen Unruben anzuklagen. Der Pring antwortete mit Magigung, bag nichts geschehen mare, mas die Staaten nicht aus eigenem Untriebe und ben rechtmäßigsten Beweggrunden

<sup>1</sup> Wie auch bes Grafen von Loorn. A. G. b. v. N. III. B. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Watson. T. I. 137.

gethan. Rein, sagte Philipp, indem er seine hand ergriff, und sie heftig schüttelte, nicht die Staaten, sondern Sie! Sie! Sie! Der Prinz fland verstummt, und ohne des Königs Einschiffung abzuwarten, wünschte er ihm eine glückliche Reise, und ging nach der Stadt zurück. To machte Privathaß die Erbitterung endlich unheilbar, welche Wilhelm gegen den Unterdrücker eines freien Bolks längst schon im Busen trug, und diese doppelte Aussorderung brachte zuletzt das große Unternehmen zur Reise, das der spanischen Krone sieden ihrer edelsten Steine entrissen hat.

Philipp hatte seinem mahren Charafter nicht wenig vergeben, ba er bie Nieberlande noch fo gnabig entließ. Die gesetzmäßige Form eines Reichstags, Diese Billfahrigfeit, feine Spanier aus ihren Grenzen zu fuhren, biefe Gefälligkeit, bie wichtigsten Memter bes Landes burch die Lieblinge bes Bolts zu befeten, und endlich bas Opfer, bas er ihrer Reichsverfaffung brachte, ba er ben Grafen von Seria aus bem Staatsrathe wieder gurudnahm, waren Aufmertfamteiten, beren fich feine Großmuth in der Rolge nie wieder schuldig machte. Aber er bedurfte jett mehr als jemals ben guten Willen ber Staaten, um mit ihrem Beiftande, wo moglich, bie große Schuldenlaft zu tilgen, bie noch von den voris gen Rriegen ber auf ben Nieberlanden haftete. Dadurch, baf er fich ihnen burch fleinere Opfer gefällig machte, boffte er ihnen vielleicht bie Genehmigung seiner wichs tigen Ufurpationen abzugewinnen. Er bezeichnete feinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

Abschied mit Gnabe, benn er wußte, in welchen Sanben er fie ließ. Die furchterlichen Auftritte bes Tobes, bie er biesem ungludlichen Bolte zugebacht batte, follten ben beitern Glang ber Majestat nicht verunreinigen, Die, gleich ber Gottheit, nur mit Wohlthun ihre Pfabe bezeichnet; jener schreckliche Ruhm mar feinen Stellpertretern beschieben. Dennoch aber murbe burch Errichtung bes Staaterathe bem nieberlandischen Abel mehr geschmeichelt, als wirklicher Ginfluß gegeben. Der Geschichtschreiber Strada, ber von Allem, mas die Dberftattbalterin betraf, aus ihren eigenen Papieren unterrichtet fenn konnte, 1 bat und einige Artikel aus ber geheimen Instruktion aufbehalten, die ihr bas spas nische Ministerium gab. Wenn fie mertte, beißt es barin unter Unberm, bag die Rathe burch Kaktionen getheilt, ober mas noch weit schlimmer mare, burch Privatkonferenzen vor ber Sigung geruftet und mit einander verschworen feven, so follte fie die ganze Ratheversammlung aufbeben, und in einem engern Ausschuffe eigenmachtig über ben ftreitigen Artikel verfügen. biefem engern Ausschuffe, ben man die Confulta nannte, saßen der Bischof von Arras, ber Prafident Diglius und der Graf von Barlaimont. Eben so sollte fie verfahren, wenn bringende Falle eine raschere Entschlieffung erforberten. Bare biefe Unstalt nicht bas Berk eines willführlichen Despotismus gewesen, fo konnte vielleicht die vernunftigfte Staatstunft fie rechtfertigen, und felbft bie republikanische Freiheit fie bulben. Bei

<sup>1</sup> Strad. L. II. 49, unb L. I. 31.

großen Berfammlungen, wo viele Privatverhaltniffe und Leibenschaften mit einwirken, wo die Menge ber Borer ber Eitelkeit und bem Ehrgeize bes Redners einen ju prachtigen Spielraum gibt, und bie Parteien oft mit ungezogener Seftigfeit burcheinander fiurmen, fann felten ein Rathichluß mit berjenigen Rüchternheit und Reife gefaßt werden, wie noch wohl in einem engern Cirfel geschieht, wenn die Mitglieder gut gewählt find. Richt zu gedenken, daß bei einer gablreichen Menge mebr beschränkte als erleuchtete Ropfe vorauszuseten find, bie burch bas gleiche Recht ber Stimmen bie Debrheit nicht felten auf die Seite ber Unvernunft len-Eine zweite Maxime, welche bie Statthalterin in Ausubung bringen follte, mar diese: Diejenigen Glieber bes Raths, welche gegen eine Berordnung gestimmt batten, nachbrudlich anzuhalten, biefe Berordnung, wenn fie die Oberband behalten, eben so bereitwillig zu beforbern, als wenn fie ihre eifrigsten Berfechter gewesen waren. Dadurch murbe fie nicht nur bas Bolf uber bie Urheber eines folchen Gesetzes in Unwiffenheit erhals ten, fondern auch den Privatgeganten der Mitglieder fteuern, und bei ber Stimmengebung eine großere Rreis beit einführen. 1

Aller dieser Fursorge ungeachtet hatte Philipp die Niederlande niemals ruhig verlaffen konnen, so lange er die Obergewalt im Staatsrathe und den Gehorsam ber Provinzen in den Handen des verdachtigen Abels wußte; um also auch von dieser Seite seine Furcht zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. I. L. I. 31,

beruhigen, und fich zugleich ber Statthalterin zu verfichern, unterwarf er fie felbft, und in ihr alle Rechtsangelegenheiten, ber bibern Ginsicht bes Bischofs von Urras, in welchem einzigen Manne er ber furchtbarften Rabale ein hinreichendes Gegengewicht gab. biefen murbe bie Bergogin, als an ein untrugliches Drakel ber Majestat, angewiesen, und in ihm machte ein strenger Auffeber ihrer Bermaltung. Unter allen gleichzeitigen Sterblichen war Granvella bie einzige Ausnahme, die das Miftrauen Philipps des Zweiten erlitten zu haben scheint; weil er biefen in Bruffel mußte, tonnte er in Segovien Schlafen. Er verließ die Riederlande im September bes Jahrs 1559; ein Sturm verfentte feine Klotte, ba er bei Laredo, in Biscapa, gerettet an's Land flieg, und feine finftere Freude bankte bem erhaltenben Gotte burch ein abscheuliches Gelubbe. In die Bande eines Priefters und eines Beibes mar bas gefährliche Steuer ber Rieberlande gegeben, und ber feige Tyrann entwischte in seinem Betftuble ju Dabrid ben Bitten und Rlagen und Bermunschungen seines Bolks. 1

<sup>4</sup> Mug. Gesch. b. v. Nieberlande. III. 27. 28.

## Zweites Buch.

## Kardinal Granvella.

Anton Perenot, Bischof von Arras, nachheriger Erzbischof von Mecheln und Metropolitan ber fammts lichen Dieberlande, den uns der Saf feiner Zeitgenoffen unter bem Namen des Kardinals Granvella verewigt bat, wurde im Jahr 1516 ju Befangon, in ber Grafschaft Burgund, geboren. Sein Bater, Micolaus Derenot, eines Gisenschmieds Sobn, batte fich burch eigenes Berdienft bis jum Geheimschreiber ber Bergogin Margaretha von Savoyen, damaliger Regentin ber Niederlande, emporgearbeitet, bier murde er Karl bem Sunften als ein fabiger Geschäftsmann bekannt, ber ibn in feine Dienste nabm, und bei ben wichtigsten Unterhandlungen gebrauchte. 3mangig Jahre arbeitete er im Rabinete bes Raifers, bekleidete die Burbe feines Scheimenrathe und Siegelbewahrers, theilte alle Staates geheimniffe biefes Monarchen, und erwarb fich ein großes Bermbgen. 1 Seine Burben, feinen Ginflug und feine Staatefunft erbte Unton Perenot, fein Sohn, ber icon in fruben Jahren Proben ber großen Fabigfeit

<sup>1</sup> Meteren 60. Strad. 47.

ablegte, die ibm nachber eine fo glorreiche Laufbabn gedffnet bat. Unton hatte auf verschiedenen boben Schulen die Talente ausgebildet, womit ihn die Natur fo verschwenderisch ausgestattet batte, und Beibes gab ibm einen Borgug vor feinem Bater. Balb zeigte er, baff er fich burch eigene Rraft auf dem Plate behaupten tonnte, worauf ibn fremde Berbienfte gestellt batten. Er war vier und zwanzig Jahre alt, als ihn ber Rais fer als feinen Bevollmachtigten auf die Rirchenversamm. lung zu Tribent schickte, und hier ließ er bie Erftlinge feiner Beredsamkeit boren, die ibm in ber Folge eine fo große Obergewalt über zwei Konige gab. 1 Karl bediente fich feiner noch bei verschiedenen schweren Gefandtichaften, bie er mit bem größten Beifalle feines Monarchen beendigte, und als endlich dieser Raifer feinem Sohne bas Scopter überließ, machte er biefes toftbare Geschent mit einem Minister vollfommen, ber es ibm fubren balf.

Granvella cröffnete seine neue Lausbahn gleich mit dem größten Meisterstude seines politischen Genies, von der Gnade eines solchen Baters in die Gunst eines solchen Sohnes so leicht hinüberzugleiten. Bald gelang es ihm, sie in der That zu verdienen. Bei der geheismen Unterhandlung, welche die Herzogin von Lothringen 1558 zwischen den franzosischen und spanischen Ministern in Peronne vermittelt hatte, entwarf er mit dem Kardinal von Lothringen die Berschwörung gegen die Protestanten, welche nachber zu Chateau-Cambresis,

<sup>1</sup> M. Gefch. b. v. Rieberlande. II. Bb. 526.

wo auch er an bem Friedensgeschäfte mitarbeitete, zur Reife gebracht, aber eben bort auch verrathen murbe.

Ein tiefdringender, vielumfaffender Berffand, eine feltene Leichtigkeit in verwickelten großen Gefchaften, bie ausgebreitetste Gelehrsamkeit war mit lafttragenbem Kleiße und nie ermudender Geduld, bas unternehmenbite Genie mit dem bedachtlichsten Maschinengange in Dies fem Manne munderbar vereinigt. Tage und Rachte, schlaflos und nuchtern, fand ihn ber Staat; Bichtiges und Geringes wurde mit gleich gewiffenhafter Sorgfalt von ihm gewogen. Nicht felten beschäftigte er funf Sefretare zugleich und in verschiedenen Sprachen, beren er fieben geredet haben foll. Bas eine prufende Bernunft langfam gur Reife gebracht hatte, gewann Rraft und Anmuth in feinem Munde, und die Wahrheit, bon eine. machtigen Guade begleitet, rif gewaltsam alle Sorer dahin. Seine Treue mar unbestechlich, weil keine der Leidenschaften, welche Menschen von Menfchen abhangig machen, fein Gemuth versuchte. Mit bewundernemurdiger Scharfe des Beiftes burchfpahte er bas Gemuth feines Berrn, und erkannte oft in ber Miene ichon die gange Gedankenreibe, wie in dem vorangeschickten Schatten bie nabende Gestalt. Mit bulfreicher Runft tam er Diefem tragern Geifte entgegen, bildete die robe Geburt noch auf seinen Lippen zum vollendeten Gedanken, und gonnte ihm großmuthig ben Rubm ber Erfindung. Die schwere und so nutgliche Runft, feinen eigenen Beift ju berkleinern, fein Genie einem andern leibeigen zu machen, verffand Granvella; fo berrichte er, weil er feine Berrichaft verbarg, und

nur so konnte Philipp der Zweite beherrscht werden. Bufrieben mit einer ftillen, aber grundlichen Gewalt, bafchte er nicht unerfattlich nach neuen Zeichen berfelben, bie fonft immer bas munichenswurdigfte Biel fleiner Beifter find; aber jebe neue Barbe fleibete ibn, als mare fie nie von ihm geschieden gewesen. Rein Bunder, baß so außerorbentliche Eigenschaften ihm bie Bunft feines herrn gewannen; aber ein wichtiges Bermachtniß ber politischen Gebeimniffe und Erfahrungen, welche Barl der Sunfte in einem thatenvollen Leben gesammelt und in diesem Ropf niedergelegt batte, machte ibn feinem Thronfolger jugleich unentbehrlich. Go felbstzufrieden Diefer Lettere auch feiner eigenen Bernunft zu vertrauen pflegte, so nothwendig mar es seiner furchtsamen schleis chenden Politit, fich an einen überlegenen Geift anguschmiegen, und ihrer eigenen Unentschloffenheit burch Unsehen, fremdes Beispiel und Observang nachzuhelfen. Reine politische Begebenheit bes toniglichen Saufes tam, so lange Philipp in ben Niederlanden mar, ohne Buziehung Granvella's zu Stande, und als er bie Reise nach Spanien antrat, machte er ber neuen Stattbalterin ein eben fo wichtiges Geschent mit biesem Minifter, als ihm felbst von dem Raiser, seinem Bater, in ibm binterlaffen worben mar.

So gewöhnlich wir auch bespotische Fürsten ihr Bertrauen an Rreaturen verschenken sehen, die sie aus dem Staube gezogen, und deren Schöpfer sie gleichsam sind, so vorzägliche Gaben wurden erfordert, die verschoffene Selbstsucht eines Charakters, wie Philipp war, so weit zu überwinden, daß sie in Bertrauen,

ja fogar Bertraulichkeit überging. Das leifeste Aufwallen bes erlaubteften Selbstgefühls, wodurch er fein Eigenthumerecht auf einen Gebanken gurudzuforbern gefchienen batte, ben ber Ronig einmal zu bem feinigen geabelt, batte bem Minifter feinen gangen Ginfluß getoftet. Es war ibm vergonnt, ben niedrigsten Leidenschaften ber Wolluft, ber Sabsucht, ber Rachbegierbe au bienen, aber die einzige, die ibn wirklich befeelte. bas fuße Bewußtfenn eigener Ueberlegenheit und Rraft. mußte er forgfältig bor bem argwohnischen Blide bes Despoten verhallen. Freiwillig begab er fich aller Borguge, bie er eigenthumlich befag, um fie von ber Große muth des Konigs zum zweiten Male zu empfangen. Sein Glud burfte aus feiner andern Quelle, als diefer, fließen, kein anderer Mensch Unspruch auf seine Dankbarteit haben. Den Purpur, ber ibm von Rom aus gefendet mar, legte er nicht eber an, als bis bie fonigliche Bewilligung aus Spanien anlangte; indem er ibn ju ben Stufen bes Throns niederlegte, schien er ibn gleichsam erft aus ben Banden ber Majeftat zu erhals ten. 1 Beniger Staatsmann, als er, errichtete fich Herzog Alba eine Trophae in Antwerpen, und Schrieb unter bie Siege, die er als Werkzeug ber Rrone gewonnen, seinen eigenen Ramen - aber Alba nahm Die Ungnabe feines herrn mit in's Grab. Er hatte mit frevelnder Sand in bas Regale ber Krone gegriffen, ba er unmittelbar an ber Quelle ber Unfterblichs Feit ichopfte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada, 65.

Dreimal mechselte Granvella feinen herrn, und breimal gelang es ihm, die bochfte Gunft zu erfteigen. Mit eben ber Leichtigkeit, womit er ben gegrundeten Stolz eines Gelbfiberrichers und ben fproben Egoismus eines Despoten geleitet batte, mußte er die garte Gitelfeit eines Weibes zu handhaben. Seine Geschäfte mit ber Regentin wurden mehrentheils, felbft wenn fie in einem Saufe beifammen waren, burch Billets abgehans belt, ein Gebrauch, ber sich noch aus ben Zeiten Mugusts und Tibers berichreiben foll. Wenn Die Statthalterin in's Gebrange fam, wurden bergleichen Billets zwischen dem Minister und ihr, oft von Stunde ju Stunde, gewechselt. Wahrscheinlich erwählte er biefen Weg, um die machfame Gifersucht bes Abels gu betrugen, ber seinen Ginfluß auf die Regentin nicht gang fennen follte; vielleicht glaubte er, auch durch biefes Mittel feine Rathschläge fur die Lettere bauerhafter au machen, und fich im Nothfalle mit biefen schrifts lichen Zeugniffen gegen Beschulbigung zu beden. bie Bachsamkeit bes Abels machte biefe Borficht umfonft, und bald mar es in allen Provingen bekannt, baf nichts ohne ben Minister geschebe.

Granvella befaß alle Eigenschaften eines vollenderten Staatsmannes für Monarchien, die sich dem Despotismus nähern, aber durchaus keine für Republiken, die Könige haben. Zwischen dem Thron und dem Beichtstuhl erzogen, kannte er keine andere Berbältniffe unter Menschen, als herrschaft und Unterwerfung, und das inwohnende Gefühl seiner eigenen Ueberlegenheit gab ihm Menschenberachtung. Seiner Staatskunft

fehlte Geschmeidigkeit, die einzige Tugend, die ihr hier unentbehrlich mar. Er war bochfahrend und frech. und bewaffnete mit ber koniglichen Bollmacht die naturliche Beftigkeit feiner Gemutheart und die Leidenschaften seines geiftlichen Standes. In bas Intereffe ber Rrone bullte er feinen eigenen Chrgeig, und machte bie Trennung zwischen ber Nation und dem Konige unbeilbar, weil er felbst ibm bann unentbebrlich blieb. Un dem Abel rachte er seine eigne niedrige Abkunft, und murbigte, nach Urt aller berjenigen, die bas Glud burch Berbienfte gezwungen, die Borguge ber Geburt unter biejenigen berunter, wodurch er gestiegen mar. Die Protestanten fannten ihn als ihren unverschnliche ften Reind; alle Laften, welche bas Land brudten, wurden ihm Schuld gegeben, und alle brudten befto unleidlicher, weil fie von ihm tamen. Ja, man beschuldigt ibn fogar, baf er bie billigern Befinnungen, bie bas bringende Unliegen ber Staaten bem Monars chen endlich abgelockt batte, jur Strenge gurudgeführt babe. Die Dieberlande verfluchten ibn, als ben fchrede lichften Feind ihrer Freiheiten, und ben erften Urheber alles Elendes, welches nachher über fie gekommen ift. 1

(1559.) Offenbar hatte Philipp die Provinzen noch ju zeitig verlaffen. Die neuen Maßregeln der Regierung waren diesem Bolke noch zu fremd, und konnten burch ihn allein Sanktion und Nachdruck erhalten; die neuen Maschinen, die er spielen ließ, mußten durch

Strad. Dec. I. L. II. 47. 48. 49. 50. Thuan. L. VI. 301. Burgundius.

eine gefürchtete starke Hand in Sang gebracht, ihre er, sten Bewegungen zuvor abgewartet, und durch Obsers vanz erst gesichert werden. Jetzt stellte er diesen Minisster allen Leibenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr suhlten, und überließ dem schwachen Arme eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren mächtigsten Stutzen untersliegen konnte.

3war blubte bas Land, und allgemeiner Wohlstand ichien von bem Glude bes Friedens zu zeugen, beffen es farglich theilhaftig worden mar. Die Ruhe des aufferften Unblicks taufchte bas Auge, aber fie mar nur scheinbar, und in ihrem ftillen Schoofe loberte die gefabrlichfte 3wietracht. Wenn die Religion in einem Lande mankt, so mankt fie nicht allein; mit dem Beis ligen hatte ber Muthwille angefangen, und endigte mit bem Profanen. Der gelungene Angriff auf die Bierarchie batte eine Recheit und Lufternheit erwedt, Mutoritat überhaupt anzutaften, und Gefete wie Dogmen, Pflichten wie Meinungen zu prufen. Dieser fanatische Muth, ben man in Angelegenheiten ber Ewigkeit uben gelernt, tonnte feinen Gegenstand wechseln; biefe Gerings ichatung bes Lebens und Gigenthums furchtfame Burger in tollfühne Emporer verwandeln. Gine beinahe vierzig Sabre lange weibliche Regierung batte ber Nation Raum gegeben, ihre Freiheiten geltend zu machen; anhaltenbe Rriege, welche die Niederlande zu ihrem Schauplate machten, hatten eine gewiffe Licenz eingeführt, und bas Recht ber Starkern an die Stelle ber burgerlichen Ordnung gerufen. Die Provinzen waren von fremden Abenteurern und Flüchtlingen angefüllt, lauter Menschen, bie kein Baterland, keine Familie, kein Eigenthum mehr band, und die noch den Samen des Aufruhrs aus ihrer ungläcklichen heimat herüberbrachten. Die wiederholten Schauspiele der Marter und des Todes hatten die zarstern Fäden der Sittlichkeit zerriffen, und dem Charakter der Nation eine unnatürliche härte gegeben.

Dennoch murbe bie Emporung nur Schuchtern und ftill am Boben gefrochen fenn, batte fie an bem Abel nicht eine Stute gefunden, woran fie furchtbar emporflieg. Karl der Sunfte hatte bie niederlandischen Großen bermobnt, ba er fie ju Theilhabern feines Ruhms machte, ihren Nationalftolz burch ben parteiischen Borzug nahrte, ben er ihnen vor bem kaftilianischen Abel gab, und ihrem Chrgeize in allen Theilen seines Reichs einen Schauplat aufschloß. Im letten frangbiifchen Rriege batten fie um feinen Sobn biefen Borgug wirklich verbient; die Bortheile, die ber Konig aus bem Frieden von Chateau = Cambrefis erntete, waren größtentheils Berte ihrer Tapferteit gewesen, und jett vermiften fie mit Empfindlichkeit ben Dank, worauf fie fo zuversichts lich gerechnet hatten. Es fam bazu, baß burch ben 216gang des beutschen Raiserthums von der spanischen Donarchie und ben minder friegerischen Geift ber neuen Regierung ihr Birfungefreis überhaupt verkleinert, und außer ihrem Baterlande wenig mehr für fie ju gewinnen war. Philipp stellte jest seine Spanier an, wo Rarl ber Sunfte Niederlander gebraucht batte. Alle jene Leis benschaften, welche die vorbergebende Regierung bei ihnen erwedt und beschäftigt batte, brachten fie jest in ben

eine gefürchtete starke hand in Sang gebracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet, und durch Obsers vanz erst gesichert werden. Jetzt stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr suhlten, und überließ dem schwachen Urme eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren machtigsten Stützen untersliegen konnte.

3mar blubte bas Land, und allgemeiner Wohlstand schien von bem Glude bes Friedens zu zeugen, beffen es farglich theilhaftig worden war. Die Rube bes aufserften Anblicks taufchte bas Auge, aber fie mar nur scheinbar, und in ihrem stillen Schoofe loberte bie gefabrlichfte 3wietracht. Wenn Die Religion in einem Lande mankt, so mankt fie nicht allein; mit dem Beis ligen batte ber Muthwille angefangen, und endigte mit bem Profanen. Der gelungene Ungriff auf bie Bie rarchie hatte eine Rectheit und Lufternheit erwedt, Mutoritat überhaupt anzutaften, und Gefete wie Dogmen, Pflichten wie Meinungen zu prufen. Dieser fangtische Muth, ben man in Angelegenheiten ber Emigfeit uben gelernt, fonnte feinen Begenftand wechfeln; biefe Beringschätzung bes Lebens und Gigenthums furchtsame Burger in tollfubne Emporer verwandeln. Gine beinabe vierzig Jahre lange weibliche Regierung hatte ber Nation Raum gegeben, ihre Freiheiten geltend zu machen; anhaltenbe Rriege, welche bie Nieberlande ju ihrem Schauplate machten, hatten eine gewiffe Licenz eingeführt, und bas Recht ber Starkern an die Stelle ber burgerlichen Ordnung gerufen. Die Provinzen maren von fremden

Abenteurern und Flüchtlingen angefüllt, lauter Menschen, bie kein Baterland, keine Familie, kein Sigenthum mehr band, und die noch den Samen des Aufruhre aus ihrer ungläcklichen heimat herüberbrachten. Die wiederholten Schauspiele der Marter und des Todes hatten die zartern Fäden der Sittlichkeit zerriffen, und dem Charakter der Nation eine unnatürliche harte gegeben.

Dennoch murbe bie Emporung nur ichuchtern und ftill am Boben gefrochen fenn, hatte fie an bem Abel nicht eine Stute gefunden, woran fie furchtbar emporflieg. Rarl der Sunfte batte bie niederlandischen Großen vermobnt, ba er fie ju Theilhabern feines Ruhms machte, ihren Nationalftolz burch ben parteiischen Borzug nahrte, ben er ihnen vor bem fastilianischen Abel gab, und ihrem Chrgeize in allen Theilen feines Reichs einen Schauplat aufschloff. Im letten frangbiifchen Rriege batten fie um feinen Sohn diefen Borgug wirklich verbient; die Bortheile, die ber Ronig aus bem Frieden bon Chateau = Cambrefis erntete, maren großtentheils Berte ihrer Tapferteit gewesen, und jett vermiften fie mit Empfindlichkeit den Dank, worauf fie so zuversichtlich gerechnet hatten. Es fam bagu, daß burch ben 216gang bes beutschen Raiserthums von ber fpanischen Donarchie und den minder friegerischen Geift der neuen Regierung ihr Birtungefreis überhaupt verkleinert, und außer ihrem Baterlande wenig mehr fur fie ju gewinnen war. Philipp stellte jett feine Spanier an, wo Rarl ber Sunfte Nieberlander gebraucht hatte. Alle jene Leis benschaften, welche bie vorhergebende Regierung bei ihnen erwect und beschäftigt hatte, brachten fie jest in ben

Frieden mit; und biefe gagellofen Triebe, benen ihr rechts mäßiger Gegenstand fehlte, fanden ungludlicher Beife in ben Beschwerben bes Baterlandes einen andern. Jest jogen fie bie Unspruche wieder aus der Bergeffenheit berbor, die auf eine Zeitlang bon neuern Leibenschaften verbrangt worden maren. Bei ber letten Stellenbefetjung batte ber Ronig beinabe lauter Difvergnugte gemacht; benn auch biejenigen, welche Memter bekamen, waren nicht viel zufriedener, als die, welche man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet batten. Wilhelm von Oranien erhielt vier Statthalterschaften, andere fleinere nicht einmal gerechnet, die zusammengenommen ben Werth einer funften betrugen; aber Wilhelm batte fich auf Brabant und Klandern hoffnung gemacht. Er und Graf Egmont vergaßen, was ihnen wirklich zu Theil geworden, und erinnerten fich nur, daß die Regentschaft fur fie verloren gegangen mar. Der größte Theil des Adels hatte fich in Schulden gefturgt, ober bon ber Regierung bagu binreißen laffen. ihnen bie Aussicht verschloffen murbe, fich in einträglichen Memtern wieder zu erholen, faben fie fich auf einmal bem Mangel bloggeftellt, ber um fo empfindlicher fcmerzte, je mehr ihn die glanzende Lebensart bes wohlhabenden Burgers in's Licht ftellte. In bem Extreme, wohin es mit ihnen gefommen mar, batten Biele zu einem Berbrechen felbst die Banbe geboten; wie follten fie alfo ben verführerischen Anerbietungen der Calvinisten haben Trop bieten konnen, die ihre Fursprache und ihren Schut mit schweren Summen bezahlten. Biele endlich, benen nicht mehr zu helfen war, fanden ihre lette Bufluche in ber

allgemeinen Bermuftung, und stunden jeden Augenblick fertig, den Feuerbrand in die Republik zu werfen.

Diese gefährliche Stellung ber Bemuther murbe noch mehr burch bie ungludliche Nachbarschaft Frankreichs verschlimmert. Was Philipp fur die Provinzen zu furchten batte, mar bort bereits in Erfullung gegangen. In bem Schicksale biefes Reichs konnte er bas Schicksal feiner Niederlande vorbildlich angekundigt lefen, und ber Beift bes Aufruhrs konnte bort ein verführerisches Mufter finden. Aehnliche Bufalle hatten unter grang dem Ersten und Beinrich dem Undern den Samen ber Neuerung in Dieses Ronigreich gestreut; eine abnliche Raferei ber Berfolgung und ein abnlicher Geift ber Raktion batte fein Wachsthum beforbert. Jest rangen Sugenotten und Ratholiken in gleich zweifelhaftem Rampfe, muthende Parteien trieben die gange Monarchie aus ibren Rugen, und führten bicfen machtigen Staat gemaltfam an ben Rand feines Untergangs. Sier wie bort fonnten fich Eigennut, herrschsucht und Parteigeift in Religion und Baterland hullen, und bie Leibenschaften weniger Burger die vereinigte Nation bewaffnen. Grenze beider gander gerfließt im mallonischen Klandern: ber Aufruhr kann, wie ein gehobenes Meer, bis hieber feine Wellen werfen - wird ihm ein Land ben Uebergang berfagen, beffen Sprache, Sitten und Charafter zwiichen Gallien und Belgien manken? Noch bat die Regierung feine Mufterung ihrer protestantischen Unterthanen

Vita Vigl. T. II. vid. Recueil des Troubles des Paysbas. p. Hopper. 22. Strad. 47.

in diesen Landern gehalten — aber die neue Sekte, weiß sie, ist eine zusammenhängende ungeheure Republik, die durch alle Monarchien der Christenheit ihre Burzeln breitet, und die leiseste Erschütterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Es sind drohende Bulkane, die, durch unterirdische Gänge verbunden, in furchtbarer Sympathie zu gleicher Zeit sich entzünden. Die Niederlande mußten allen Bolkern geoffnet seyn, weil sie von allen Bolkkern lebten. Konnte er einen handeltreibenden Staat so leicht wie sein Spanien schließen? Wenn er diese Proposinzen von dem Irrglauben reinigen wollte, so mußte er damit anfangen, ihn in Krankreich zu vertilgen.

So fand Granvella bie Niederlande beim Antritt feiner Bermaltung (1560).

Die Ginformigkeit bes Papftthums in biefe Lander jurudaufuhren, die mitherrichende Gewalt bes Abels und ber Stande zu brechen, und auf ben Trummern ber republikanischen Freiheit die konigliche Macht zu erheben, mar die große Angelegenheit der spanischen Dolitif und ber Auftrag bes neuen Minifters. Aber dies fem Unternehmen ftanden Sinderniffe entgegen, welche zu befiegen neue Sulfsmittel erbacht, neue Maschinen in Bewegung gefett werben mußten. 3mar ichienen bie Inquifition und die Glaubenseditte hinreichend ju fenn, ber feterischen Unstedung zu wehren; aber biesen fehlte es an Aufsehern und jener an hinlanglichen Werkzeugen ihrer ausgedehnten Gerichtsbarkeit. Noch bestand jene ursprüngliche Rirchenverfassung aus ben frühern Zeiten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. L. III. 71. 72, 73.

wo die Provinzen weniger volkreich waren, die Kirche noch einer allgemeinen Rube genoß, und leichter überfeben werden fonnte. Eine Reibe mehrerer Jahrhunderte, welche bie gange innere Geffalt ber Provingen verwanbelte, batte biefe Korm ber hierarchie unverändert gelaffen, welche außerbem, burch bie besondern Privilegien ber Provingen, vor der Willführ ihrer Beberricher gefchut war. Alle fiebengebn Provingen maren unter vier Bischofe vertheilt, welche zu Arras, Turnan, Cambran und Utrecht ihren Sit hatten, und ben Erzstiften von Rheims und Coln untergeben maren. 3mar hatte ichon Philipp der Gutige, Bergog von Burgund, bei gunehmenber Bevolkerung biefer Lander, auf eine Erweiterung ber Bierarchie gebacht, diefen Entwurf aber im Rausche eines üppigen Lebens wieder verloren. Karl den Kühnen entzogen Ehrgeiz und Eroberungesucht den innern Ungelegenheiten feiner Lander, und Maximilian hatte ichon ju viele Rampfe mit ben Standen, um auch noch diefen zu magen. Gine fturmifche Regierung unterfagte Rarl dem Sunften die Ausführung dieses weitlaufigen Plans, welchen nunmehr Philipp der Zweite als ein Bermachtniß aller biefer Surften übernahm. 1 war ber Zeitpunkt erschienen, wo bie bringende Roth ber Rirche biefe Neuerung entschuldigen, und die Duge bes Fricbens ihre Ausführung begunftigen konnte. Dit ber ungeheuren Bolksmenge, die fich aus allen Gegenben Europens in ben nieberlandischen Stabten ausams menbrangte, mar eine Berwirrung ber Religion und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 45. Strad. 22.

Meinungen entstanden, die von so wenigen Augen uns möglich mehr beaufsichtet werden konnte. Weil die Jahl der Bischokse so gering war, so mußten sich ihre Distrikte nothwendig viel zu weit erstrecken, und vier Menschen konnten der Glaubensreinigung durch ein so weites Gebiet nicht gewachsen seyn.

Die Gerichtsbarkeit, welche bie Erzbischofe von Coln und Rheims in ben Niederlanden ausubten, mar fcon langft ein Unftoß fur bie Regierung gewesen, die biefes Reich noch nicht als ihr Gigenthum ansehen konnte, fo lange ber wichtigste Zweig ber Gewalt noch in fremben Banden mar. Ihnen diefen zu entreißen, die Glaubensuntersuchungen burch neue thatige Werkzeuge zu beleben, und jugleich bie Babl ihrer Unbanger auf bem Reichstage zu verftarten, mar tein befferes Mittel als bie Bischofe zu vermehren. Mit biefem Entwurfe flieg Philipp der Zweite auf den Thron; aber eine Neues rung in ber hierarchie mußte ben heftigsten Biberfpruch bei ben Staaten finden, ohne welche fie jeboch nicht vorgenommen werden durfte. Nimmermehr, konnte er voraussehen, murbe ber Abel eine Stiftung genehmigen, durch welche die konigliche Partei einen fo ftarfen Bumache bekam, und ihm felbft bas Uebergewicht auf dem Reichstage genommen murbe. Die Ginfunfte, wobon biese neuen Bischofe leben sollten, mußten ben Aebten und Monchen entriffen werden, und biefe mache ten einen ansehnlichen Theil ber Reichsftande aus. Nicht zu rechnen, daß er alle Protestanten zu furchten hatte, die nicht ermangelt haben murben, auf bem Reichstag verborgen gegen ibn zu wirken. Die gange

Angelegenheit murbe in Rom auf bas Beimlichfte be-Frang Sonnoi, ein Priefter aus ber Stadt Lowen, Granvella's unterrichtete Rreatur, tritt vor Paul den Vierten, und berichtet ibm, wie ausgebebnt biefe Lande feven, wie gefegnet und menschenreich, wie uppig in ihrer Gladfeligkeit. Aber, fahrt er fort, im unmäßigen Genug der Freiheit wird der mahre Glaube vernachlässigt, und die Reter kommen auf. Diesem Uebel zu steuern, muß ber romische Stuhl etwas Ausserordentliches thun. Es fallt nicht schwer, den romis ichen Bischof zu einer Neuerung zu vermogen, bie ben Rreis feiner eigenen Gerichtsbarkeit erweitert. Daul der Vierte fett ein Gericht von fieben Rardinalen nie ber, die uber diese wichtige Ungelegenheit berathichlagen muffen; das Geschäft, wovon der Tod ihn abfordert, vollendet fein Nachfolger Dius der Vierte. willkommene Botschaft erreicht den Ronig noch in Seeland, ebe er nach Spanien unter Segel geht, und ber Minifter wird in ber Stille mit ber gefahrlichen Bollftredung belaftet. Die neue hierarchie wird bekannt gemacht (1560); ju ben bieberigen vier Biethumern find breigebn neue errichtet, nach den fiebengehn Provinzen bes Landes, und vier berfelben zu Erzstiften erboben. Sechs folder bischoflichen Site, in Untwerpen namlich, herzogenbusch, Gent, Brugges, Dpern und Ruhremonde, stehen unter bem Erzstifte zu Decheln; funf andere, Sarlem, Middelburg, Leuwarden, Des venter und Groningen, unter bem Erzstifte von Utrecht;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund. 46. Meteren. 57. Vigl. Vit. T. I. 54.

und die vier übrigen, Arras, Turnay, St. Omer und Namur, die Kranfreich naber liegen, und Sprache, Charafter und Sitte mit biefem Lande gemein baben. unter bem Erzstifte Cambran. Mecheln, in ber Mitte Brabants und aller fiebengebn Provingen gelegen, ift bas Primat aller übrigen, und, nebst mehrern reichen Abteien, Granvella's Belohnung. Die Ginkunfte ber neuen Bisthumer werben aus ben Schaten ber Rlofter und Abteien genommen, welche fromme Bobltbatigfeit feit Jahrhunderten bier aufgebauft batte. Ginige aus ben Aebten felbst erlangen die bischofliche Burbe, die mit bem Befite ihrer Rlofter und Pralaturen auch bie Stimme auf bem Reichstag beibebalten, die an jene geheftet ift. Mit jedem Bisthume find jugleich neun Prabenben verbunden, welche ben geschickteften Rechtes gelehrten und Theologen berlieben werben, um bie Inauifition und ben Bifchof in ihrem geiftlichen Umt gu unterftuten. 3mei aus diefen, die fich durch Renntniffe, Erfahrungen und unbescholtenen Banbel biefes Borgugs am wurdigften gemacht, find wirkliche Inquifitoren und haben die erfte Stimme in ben Berfamms lungen. Dem Erzbischofe von Mecheln, als Metropolitan aller fiebengebn Provingen, ift die Bollmacht gegeben, Erzbischofe und Bischofe nach Billfuhr einober abzuseben, und ber romische Stubl gibt nur bie Senebmigung. 1

Burg. 49. 50. Dinoth. de Bello civil. Belg. L. I. 8. Grot.
 Vit. Vigl. 34. Strad. 23. Reid. 6. Hopper Recueil des Troubles des Pays-bas in Vit. Vigl. T. II. 23. 29.

Bu jeder andern Zeit wurde die Ration eine folche Berbefferung bes Rirchenwesens mit bankbarem Beifalle aufgenommen haben, ba fie hinreichend burch die Rothwendigkeit entschuldigt, ber Religion beforderlich, und gur Sittenberbefferung ber Monche gang unentbehrlich war. Jett gaben ihr die Berbaltniffe ber Beit die verhaftefte Geftalt. Allgemein ift ber Unwille, womit fie empfangen wird. Die Ronftitution, fchreit man, ift unter die Rufe getreten, die Rechte der Nation find verlett, die Inquisition ift vor den Thoren, die ihren blutigen Gerichtshof von jetzt an bier, wie in Spanien, eroffnen wird; mit Schaubern betrachtet bas Bolf biefe neuen Diener der Willfuhr und der Berfolgung. Der Abel fieht die monarchische Gewalt in ber Staatenversammlung burch vierzehn machtige Stimmen verftarft, und bie festeste Stute ber Nationalfreibeit, bas Gleichgewicht ber foniglichen und burgerlichen Macht. anfgeboben. Die alten Bifchofe beklagen fich uber Berminderung ihrer Guter und Ginfchrankung ihrer Die ftrifte; die Mebte und Monche haben Macht und Ginfunfte zugleich verloren, und bafur ftrenge Auffeber ihrer Sitten erhalten. Abel und Bolf, Laien und Pries fter, treten gegen biefe gemeinschaftlichen Reinde gus fammen, und indem Alles fur einen fleinen Gigennut fampft, scheint eine furchtbare Stimme bes Patriotise mus zu schallen. 4

Unter allen Provinzen widerfett fich Brabant am lanteften. Die Unverletichkeit feiner Kirchenverfaffung

10

Grotius. 15 sq. Vita Vigl. T. II. 28 sq.

ift ber wichtigen Borrechte eines, Die es fich in bem mertwurdigen Freiheitebriefe bes froblichen Ginguas vorbebalten : Statuten, die ber Souverain nicht verleten fann, ohne die Nation ihres Gehorfams gegen ihn zu entbinden. Umfonft behauptete die hobe Schule zu Lowen felbft, bag in ben fturmifchen Beiten ber Rirche ein Privilegium feine Rraft verliere, bas in ibren rubigen Berioden verlieben worden fen. Einführung ber neuen Bisthumer marb bas gange Bebaube ihrer Freiheit erschuttert. Die Pralaturen, welche jett ju ben Bischofen übergingen, mußten von nun an einer anbern Regel bienen, als bem Rugen ber Proving, beren Stande fie maren. Aus freien patriotischen Burgern murben jett Berkzeuge bes romischen Stuble, und folgsame Maschinen bee Erzbischofe, ber ibnen noch überdies als erfter Pralat von Brabant befonders zu gebieten batte. 1 Die Freiheit ber Stimmengebung mar dabin, weil fich die Bifchbfe, ale bienftbare Auflaurer ber Krone, Jebem furchterlich machten. Der," hieß es, mirb es kunftighin magen, por folchen Aufsehern die Stimme im Parlamente zu erheben, ober die Rechte ber Nation in ihrem Beisenn gegen bie rauberiften Griffe ber Regierung in Schut zu nehmen? Sie werben die Sulfequellen ber Provingen ausspuren, und die Geheimniffe unferer Rreiheit und unfers Gigen= thums an die Krone verrathen. Den Beg zu allen Ehrenamtern werben fie fperren; balb werben wir ihnen feine Shflinge folgen seben; die Rinder der Auslander

<sup>1</sup> Abt von Affligem.

werben funftig bas Parlament beseben, und ber Gigennut ihrer Gonner wird ihre gebungenen Stimmen leis Belche Gewaltthatigfeit," fubren bie Monche fort, "bie beiligen Stiftungen ber Andacht umzukehren, ben unverletlichen Willen ber Sterbenden zu verhohnen, und, was fromme Milbtbatigfeit in biefen Urchiven fur Die Unglucklichen nieberlegte, ber Ueppigkeit biefer Bifcofe bienen zu laffen, und mit bem Raube ber Urmuth ihren folgen Pomp zu verherrlichen?" Nicht bie Mebte und Monche allein, welche bas Unglud mirklich traf, burch biefe Schmalerung zu leiben, alle Familien, welche bis zu den entferntesten Generationen binunter mit irgend einem Scheine von hoffnung fich fcmeis cheln konnten, baffelbe Benefig bereinft zu genießen, empfanden biefen Berluft ihrer hoffnung, ale wenn fie ihn wirklich erlitten hatten, und ber Schmerz einiger Pralaten wurde bie Ungelegenheit ganger Gefchlechter.

In diesem allgemeinen Tumulte haben uns die Gesschichtschreiber ben leisen Gang Wilhelms von Oranien wahrnehmen laffen, der diese durcheinanderstürmenden Leidenschaften einem Ziele entgegenzusühren bemüht ist. Auf sein Anstiften geschah es, daß die Brabanter sich von der Regentin einen Wortsührer und Beschützer erbasten, weil sie allein unter allen übrigen niederländischen Unterthanen das Unglud hätten, in einer und eben der Person ihren Sachwalter und ihren herrn zu vereinigen. Ihre Wahl konnte auf keinen andern, als den Prinzen von Oranien sallen. Aber Granvella zerriß diese

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgundius 55. 56. Vita Vigl. Tom. II. 24. Strad. 36.

Schlinge burch seine Besonnenheit. "Wer bieses Amt erbalt," ließ er fich im Staatsrathe verlauten, mirb hoffentlich einsehen, bag er Brabant mit bem Ronige von Spanien theilt." Das lange Ausbleiben ber papftlichen Diplome, die eine Jrrung zwischen bem romischen und spanischen Sofe in Rom verzögerte, gab ben Migbergnugten Raum, fich zu einem 3mede zu Gang ingeheim fertigten bie Staaten von Brabant einen außerordentlichen Botschafter an Dius den Vierten ab, ihr Gesuch in Rom felbst zu betreis ben. Der Gefandte murbe mit wichtigen Empfehlungsschreiben von dem Prinzen von Oranien verfeben, und bekam ansehnliche Summen mit, fich zu bem Bater ber Rirche bie Wege zu bahnen. Bugleich ging von ber Stadt Untwerpen ein offentlicher Brief an ben Ronig von Spanien ab, worin ihm die bringenbften Borftellungen geschahen, diese blubenbe Sandelsftadt mit biefer Reuerung ju verschonen. Gie erkenne, bief es barin, bag bie Absicht bes Monarchen bie befte, und bie Einsetzung der neuen Bischofe ju Aufrechthaltung ber mahren Religion fehr erfprießlich fen; babon aber tonne man die Auslander nicht überzeugen, von benen boch der Flor ihrer Stadt abhinge. hier sepen bie grundlofeften Geruchte eben fo gefahrlich, als mabrhaftesten. Die erfte Gesandtschaft wurde von ber Regentin noch zeitig genug entbeckt und vereitelt: auf die ameite erhielt die Stadt Untwerpen fo viel. baß fie bis zur perfonlichen Ueberfunft bes Ronias.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. III. 80. 81.

wie es hieß, mit ihrem Bischofe verschont bleiben sollte.

Untwerpens Beispiel und Glud gab allen übrigen Stabten, benen ein Bischof zugebacht mar, bie Lofung jum Biberfpruche. Es ift ein mertwurdiger Beweis, wie weit damals ber haß gegen die Inquisition, und bie Gintracht ber nieberlanbischen Stadte gegangen ift, baß fie lieber auf alle Bortheile Bergicht thun wollten, bie ber Sit eines Bischofs auf ihr inneres Gewerbe nothwendig verbreiten mußte, ale jenes verhafte Gericht burch ihre Beistimmung befordern, und dem Bortheile bes Sanzen zuwider handeln. Deventer, Rubremonde und Leuwarden fetten fich ftanbhaft entgegen, und brangen (1561) auch gludlich burd; ben übrigen Stabten wurden die Bischofe, alles Widerspruche ungeachtet, mit Gewalt aufgedrungen. Utrecht, Sarlem, St. Omer und Middelburg find von ben erften, welche ihnen bie Thore bffneten; ihrem Beispiele folgten bie ubrigen Stadte; aber in Mecheln und Herzogenbusch wird ben Bischofen mit fehr wenig Achtung begegnet. Als Gran. vella in ersterer Stadt seinen festlichen Ginzug bielt, erschien auch nicht ein einziger Ebler, und seinem Triumphe mangelte Alles, weil Diejenigen ausblieben, aber bie er gehalten murbe. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 60. 61. Meteren. 59. Vita Vigl. T. 11. 39. 30. Strad. 111. 79. Thuan. II. 488.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Vigl. T. II. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper. 24.

Unterbeffen war auch der bestimmte Termin verflossen, auf welchen die spanischen Truppen bas Land raumen follten, und noch mar fein Unschein zu ihrer Entfernung. Mit Schreden entbedte man bie mabre Urfache biefer Bergogerung, und ber Argwohn brachte fie mit ber Inquisition in eine ungludliche Berbindung. Der langere Aufenthalt diefer Truppen erschwerte bem Minister alle übrigen Neuerungen, weil er bie Nation machfam und mißtrauisch machte; und boch wollte er fich nicht gern biefes machtigen Beiftandes berauben, ber ibm in einem Lande, mo ibn Mues hafte, und bei einem Auftrage, wo ibm Alles widerfprach, unentbebrlich schien. Endlich aber fab fich die Regentin durch bas allgemeine Murren gezwungen, bei bem Rbnige ernfilich auf die Burudnahme biefer Truppen zu bringen. Die Provingen, Schreibt fie nach Mabrid, haben fich einmuthig erklart, bag man fie nimmermehr bagu bermogen murbe, ber Regierung bie verlangten außerorbentlichen Steuern zu bewilligen, fo lange man ihnen bierin nicht Bort bielte. Die Gefahr eines Aufftandes mare bei Beitem bringenber, als eines Ueberfalls ber frangbfifden Protestanten, und wenn in ben Nieberlanben eine Empbrung entftunde, so maren biefe Truppen boch ju ichmach, ihr Einhalt ju thun, und im Schate nicht Gelb genug, um neue zu werben. Roch fuchte ber Ronig burch Bergogerung feiner Antwort wenigstens Beit zu geminnen, und die wiederholten Borftellungen ber Regentin murben noch fruchtlos geblieben fenn, wenn nicht, jum Glud ber Provingen, ein Berluft, ben er furglich von den Turken erlitten, ihn genothigt batte,

viefe Truppen im mittellandischen Meere zu brauchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise; sie wurden in Seeland eingeschifft, (1561) und bas Jubelgeschrei aller Provinzen begleitete ihre Segel.

Unterbeffen herrschte Granvella beinahe unumschrankt in bem Staatsrathe. Alle Memter, weltliche und geiftliche, wurden burch ibn vergeben; fein Gutachten galt gegen die vereinigte Stimme ber gangen Berfammlung. Die Statthalterin felbft fand unter feinen Befeten. Er batte es einzurichten gewußt, bag ihre Bestallung nur auf zwei Jahre ausgefertigt murbe, burch welchen Runftgriff er fie immer in seiner Gewalt behielt. 2 Gelten geschab es, bag man ben übrigen Mitgliebern eine Ungelegenheit von Belang jur Berathschlagung vorlegte, und wenn es ja einmal vortam, fo maren es langft schon beschloffene Dinge, wohu man bochftene nur bie unnute Kormalitat ihrer Genehmigung verlangte. Wurde ein toniglicher Brief -abgelefen, fo batte Viglius Befehl, biejenigen Stellen binmeggulaffen, welche ibm ber Minifter unterftrichen hatte. Es geschah namlich ofters, daß diese Briefwechsel nach Spanien die Bloge bes Staats, ober bie Besorgniffe ber Statthalterin fichtbar machten, wovon man Mitglieder nicht gern unterrichten wollte, in beren Treue ein Miftrauen zu feben mar. Trug es fich zu, baß die Parteien bem Minister überlegen wurden, und mit Nachbruck auf einem Artikel bestanden, den er nicht wohl mehr abweisen konnte, fo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 61, 62, 63,

<sup>2</sup> Meteren. 61. Burgund. 37.

Schickte er ibn an bas Ministerium zu Mabrid gur Entscheidung, wodurch er wenigstens Beit gewann und ficher mar, Unterftugung zu finden. 4 Den Grafen Barlais mont, den Prasidenten Viglius und wenige Andere ausgenommen, maren alle übrigen Staaterathe entbebrliche Riguranten im Senate, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach bem geringen Werthe, ben er auf ibre Freundschaft und Ergebenheit legte. Rein Bunder, bag Menfchen, beren Stoly burch bie ichmeichelhafteften Aufmerkfamkeiten fouverainer Furften fo außerft vergartelt mar, und benen die ehrfurchtevolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Gottern bes Baterlandes opferte, biefen Trot eines Plebejere mit bem tiefften Unwiffen ems pfanden. Diele unter ihnen hatte Granvella perfonlich beleidigt. Dem Prinzen von Pranien war es nicht unbekannt, daß er feine Beirath mit ber Pringeffin von Lotbringen bintertrieben, und eine andere Berbindung mit ber Prinzessin von Sachsen rudgangig ju machen gesucht hatte. Dem Grafen von zoorn hatte er die Statthalterschaft über Gelbern und Butphen entzogen, und eine Abtei, um die sich der Graf von Egmont fur einen Bermandten bemuhte, fur fich behalten. Geis ner Ucberlegenheit gewiß, hielt er es ber Dube nicht einmal werth, bem Abel bie Geringschabung zu verbergen, welche bie Richtschnur feiner gangen Berwaltung war; Wilhem von Oranien mar der Einzige, ben er feiner Berftellung noch murbigte. Wenn er fich auch wirklich über alle Gefete ber Furcht und bes Unftands

<sup>1</sup> Meteren. 61.

bimveggeract glaubte, so hinterging ihn bier bennoch fein auversichtlicher Stoly, und er fehlte gegen die Staatstunft nicht weniger, als er gegen bie Bescheibenheit funbiate. Schwerlich konnte, bei bamaliger Stellung ber Dinge, eine schlimmere Magregel von ber Regierung beobachtet werden, als diejenige mar, ben Abel bintanauseten. Es ftand bei ihr, seinen Reigungen zu schmeis cheln, ihn hinterliftig und unwiffend fur ihren Plan gu gewinnen, und die Freiheit ber Nation burch ihn felbft unterbruden ju laffen. Jest erinnerte fie ibn, febr jur Ungeit, an feine Pflichten, feine Burde und feine Rraft, nothigte ibn felbft, Patriot ju fenn, und einen Ehrgeig, ben fie unuberlegt abwies, auf die Seite ber mahren Große zu schlagen. Die Glaubensverordnungen burchaufeten, batte fie ben thatigften Beiftand ber Statthal ter nothig; fein Wunder aber, baf biefe wenig Gifer bewiesen, ihr biefen Beiftand zu leiften. Bielmehr ift es bochft mahrscheinlich, daß sie in der Stille baran arbeiteten, bie Binberniffe bes Ministers ju baufen, und feine Dagregeln umzukehren, und burch fein schlimmes Glud bas Bertrauen bes Konigs zu widerlegen, und seine Bermaltung bem Spotte preis zu geben. Offens bar find ber Lauigkeit ihres Gifers die schnellen Forts schritte zuzuschreiben, welche bie Reformation, trot iener ichrecklichen Chifte, mabrend feiner Regentschaft in ben Niederlanden gemacht hat. Des Abels verfichert, batte er bie Buth bes Pobels verachtet, Die fich fraftlos an ben gefürchteten Schranken bes Thrones bricht. Der Schmerz bes Burgers verweilte lange Beit zwischen

Schickte er ibn an bas Ministerium zu Madrid zur Entscheidung, wodurch er wenigstens Beit gewann und ficher war, Unterftugung ju finden. 4 Den Grafen Barlais mont, ben Prasidenten Viglius und wenige Andere ausgenommen, maren alle übrigen Staatsrathe entbebrliche Riguranten im Senate, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach bem geringen Werthe, ben er auf ibre Freundschaft und Ergebenheit legte. Rein Bunber, daß Menschen, beren Stolz durch die schmeichelhaftesten Aufmerksamkeiten souverainer Furften so außerft vergartelt mar, und benen bie ehrfurchtevolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Gottern bes Baterlandes opferte, biefen Trot eines Plebejers mit dem tiefsten Unwiken empfanden. Diele unter ihnen hatte Granvella perfonlich beleidigt. Dem Prinzen von Oranien war es nicht unbekannt, daß er seine Beirath mit ber Pringeffin von Lothringen hintertrieben, und eine andere Berbindung mit ber Pringeffin von Sachfen rudgangig zu machen gesucht hatte. Dem Grafen von koorn batte er die Statthalterschaft uber Gelbern und Butphen entzogen, und eine Abtei, um die fich der Graf von Egmont fur einen Bermandten bemuhte, fur fich behalten. Seis ner Ueberlegenheit gewiß, hielt er es der Dube nicht einmal werth, bem Abel die Geringschatung zu verbergen, welche bie Richtschnur seiner gangen Bermaltung war; Wilhem von Oranien war der Einzige, ben er feiner Berftellung noch murbigte. Wenn er fich auch wirklich über alle Gesetze ber Furcht und bes Unstands

<sup>1</sup> Meteren. 61.

binweggeract glaubte, so hinterging ihn hier bennoch fein zuverfichtlicher Stolz, und er fehlte gegen die Staats. funft nicht weniger, als er gegen die Bescheibenheit funbigte. Schwerlich konnte, bei bamaliger Stellung ber Dinge, eine Schlimmere Magregel von der Regierung beobachtet werden, als biejenige mar, ben Abel bintanauseten. Es fant bei ihr, feinen Reigungen zu fchmeis deln, ihn hinterliftig und unwiffend fur ihren Plan zu gewinnen, und die Freiheit ber Nation burch ihn felbft unterbruden ju laffen. Jett erinnerte fie ibn, febr gur Ungeit, an feine Pflichten, feine Burbe und feine Rraft, nothigte ibn felbit, Patriot zu fenn, und einen Ehrgeig, ben fie unüberlegt abwies, auf die Seite ber mahren Große zu ichlagen. Die Glaubeneverordnungen burch. gufeten, hatte fie ben thatigften Beiftand ber Statthal ter nothig; fein Wunder aber, daß biefe wenig Gifer bewiesen, ihr diefen Beiftand zu leiften. Bielmehr ift es bochft mahrscheinlich, bag fie in ber Stille baran arbeiteten, die hinderniffe des Ministers zu haufen, und feine Dagregeln umzukehren, und durch fein schlimmes Gluck das Bertrauen des Konigs zu widerlegen, und seine Verwaltung bem Spotte preis zu geben. bar find ber Lauigkeit ihres Gifers die schnellen Forts schritte zuzuschreiben, welche bie Reformation, troß jener fcredlichen Ebitte, mabrend feiner Regentschaft in ben Niederlanden gemacht bat. Des Abels verfichert, batte er die Buth des Pobels verachtet, die fich fraftlos an ben gefürchteten Schranken bes Thrones bricht. Der Schmerz bes Burgers verweilte lange Beit zwischen

Thranen und stillen Seufzern, bis ihn die Runfte und bas Beispiel ber Ebeln hervorlockten.

Indeffen murben bei ber Menge ber neuen Arbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thatigfeit fortgefett, und ben Gbiften gegen bie Reter ein fürchterlicher Gehorfam geleistet. Aber dieses abscheuliche Beilmittel batte ben Zeitpunkt überlebt, mo es anaumenden fenn mochte; fur eine fo robe Behandlung war die Nation schon zu edel. Die neue Religion konnte jest nicht mehr anders, als burch ben Tob aller ihrer Bekenner vertilgt werben. Alle biefe hinrichtungen maren jett eben fo viele verführerische Ausstellungen ihrer Bortrefflichkeit, so viele Schauplate ihres Triumphs und ihrer strablenden Tugend. Die Beldengroße, mit ber fie ftarben, nahm fur ben Glauben ein, fur welchen fie ftarben. Mus Ginem Ermordeten lebten gebn neue Bekenner wieber auf. Nicht in Stabten ober Dorfern allein, auch auf Beerstraßen, auf Schiffen und in Bagen wurde uber bas Unsehn bes Papftes, über bie Beiligen, aber bas Tegefeuer, aber ben Ablaß geftritten, murben Prebigten gehalten und Menschen befehrt. Bom Lande und aus Stadten fturgte ber Pobel gufammen, die Befange nen bes beiligen Gerichts aus ben Banben ber Sbirren ju reißen, und bie Obrigkeit, bie ihr Unseben mit Gemalt zu behaupten magte, murbe mit Steinen empfangen. Er begleitete schaarenweise die protestantischen Prediger. benen die Inquisition nachstellte, trug sie auf ben Schultern jur Rirche und aus ber Rirche, und verftedte fie

<sup>1</sup> Grot. 8 - 14. Strad. 51.

mit Lebensgefahr vor ihren Berfolgern. Die erfte Proving, welche von bem Schwindel bes Aufruhre ergriffen wurde, mar, wie man gefürchtet hatte, bas mallonische Alandern. Ein frangbiifcher Calvinift, Namens Launoi, stand in Tournay ale Bunderthater auf, wo er einige Beiber bezahlte, daß fie Rrankheiten vorgeben, und fich von ibm beilen laffen follten. Er predigte in den Balbern bei ber Stadt, jog ben Pobel schaarenweise mit fich babin, und warf ben Bunder ber Emphrung in bie Gemuther. Das Ramliche geschah in Lille und Balenciennes, in welcher lettern Stadt fich die Dbrigfeit ber Upoftel bemachtigte. Indeffen man aber mit ihrer Sinrichtung zauberte, muche ihre Partei zu einer fo furchtbaren Ungahl, baß fie ftart genug mar, bie Gefangniffe ju erbrechen, und ber Juftig ihre Opfer mit Gewalt zu entreißen. Endlich brachte die Regierung Truppen in Die Stadt, welche die Rube wieder berftellten. biefer unbedeutende Vorfall hatte auf einen Augenblick bie Bulle von dem Gebeimniffe binweggezogen, in meldem ber Unbang ber Protestanten bisber verschleiert lag, und ben Minister ihre ungeheure Ungabl erratben laffen. In Tournay allein batte man ihrer funftaufend bei einer folchen Predigt erscheinen seben, und nicht viel weniger in Balenciennes. Was fonnte man nicht von ben nordischen Provingen erwarten, mo bie Freiheit großer und die Regierung entlegener mar, und wo die Nachbarfchaft Deutschlands und Danemarks bie Quellen ber Unftedung vermehrten? Gine fo furchtbare Menge hatte ein einziger Wink aus ber Verborgenheit gezogen -Bie viel großer mar vielleicht die Bahl berer, welche

Thranen und stillen Seufzern, bis ihn die Runfte und bas Beispiel ber Ebeln hervorlockten.

Indeffen murden bei ber Menge ber neuen Arbeiter (1561, 1562) Die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thatigkeit fortgesett, und ben Ebikten gegen bie Reter ein furchterlicher Geborfam geleistet. Aber Diefes abicheuliche Beilmittel batte ben Zeitpunkt überlebt, mo es anzuwenden fenn mochte; fur eine fo robe Behandlung war die Nation ichon zu ebel. Die neue Religion fonnte jest nicht mehr anders, als burch ben Tob aller ihrer Bekenner vertilgt werben. Alle biefe Sinrichtungen maren jett eben fo viele verführerische Ausstellungen ihrer Bortrefflichkeit, fo viele Schauplate ihres Triumphe und ihrer ftrahlenden Tugend. Die Belbengroff ber fie ftarben, nahm fur ben Glauben ein. fi fie ftarben. Mus Ginem Ermordeten lebten Befenner wieder auf. Dicht in Stadten of allein, auch auf Deerstraffen, auf Schiffen un wurde über das Unfehn des Papftes, über uber bas Tegefeuer, über ben 21610" bigten gehalten und Menfche aus Stabten fturgte ber 9 nen bes beiligen Gerich ju reißen, und bie 2 malt zu behaupten me Er begleitete Schaar benen die Inquisiti tern gur Rirche

<sup>1</sup> Grot. 8 -

mit Lebensgefahr vor ihren Berfolgern. Die erfte Proving, welche von bem Schwindel des Aufruhre ergriffen wurde, mar, wie man gefürchtet batte, bas mallonische Klandern. Ein frangbischer Calvinist, Namens Launoi, ftand in Tournay als Wunderthater auf, wo er einige Beiber bezahlte, daß fie Rrankheiten vorgeben, und fich von ihm beilen laffen follten. Er predigte in den Balbern bei ber Stadt, jog ben Pobel schaarenweise mit fich babin, und warf ben Bunder ber Emphrung in bie Gemuther. Das Nämliche geschah in Lille und Balenciennes, in welcher lettern Stadt fich bie Dbrigkeit ber Apostel bemachtigte. Indeffen man aber mit ihrer Sinrichtung zauberte, muche ihre Partei zu einer fo furchtbaren Angabl, baf fie ftart genug mar, die Gefangniffe erbrechen, und ber Juftig ihre Opfer mit Gewalt gu fen. Endlich brach bie Regierung Truppen in tabt, welche die wieder berftellten. te auf einen Augenblick inbedeutende Bo binmeggezogen, in welle von bem Ge Unhang ber ten bisher verschleiert beure Anzahl errathen ben Minister nan ibrer funftaufend Tournay all den Predigt feben, und nicht viel e man nicht von ben alenciennes. ovingen ern bie Freiheit großer rung entie und wo die Rach= chlands 1 te die Quellen ber nebrten ? tbare Menge hatte enheit gezogen nf aus mar p abl berer, welche

fich im herzen zu ber neuen Sette bekannten, und nur einem gunftigern Zeitpunkte entgegen faben, es laut zu thun?

Diese Entbedung beunruhigte bie Regentin auf's Der schlechte Gehorfam gegen die Ebitte, bas Beburfniß bes erschopften Schates, welches fie no. thigte, neue Steuern auszuschreiben, und die verbachtis gen Bewegungen ber Sugenotten an ber frangbfifchen Grenze, vermehrten noch ihre Befummerniffe. Bu gleis cher Zeit erhalt fie Befehl von Mabrid, zweitausenb niederlandische Reiter zu bem Beere ber Ronigin Dutter in Frankreich ftogen ju laffen, die in bem Bedrang. niffe des Religionskriege ihre Zuflucht zu Philipp dem Zweiten genommen hatte. Jebe Ungelegenheit bes Glaubens, welches Land fie auch betraf, mar Philipps eigene Ungelegenheit. Er fuhlte fie fo nabe, wie irgend ein Schidfal feines Saufes, und ftand in diefem Kalle ftets bereit, fein Eigenthum frembem Bedurfniffe aufzuopfern. Wenn es Eigennut mar, mas ibn bier leitete, fo mar er wenigstens toniglich und groß, und die tubne Saltung biefer Maxime gewinnt wieder an unfrer Bewunderung. was ihre Berberblichfeit an unfrer Billigung verloren.

Die Statthalterin erdffnet dem Staatsrathe den koniglichen Willen, wo sie von Seiten des Adels den heftigsten Widerstand findet. Die Zeit, erklaren Graf Egmont und Prinz von Oranien, mare jetzt sehr übel gemählt, die Niederlande von Truppen zu entblößen, wo vielmehr

Burgund. 53. 54. 55. Strad. L. III. 75. 76. 77. Dinoth. de Bello civil. Belgic. L. 1, 25.

Alles bagu riethe, neue zu werben. Die naben Bemes gungen Frankreiche broben jeben Augenblick einen Ueberfall, und die innere Gabrung ber Provingen forbere jest mehr, als jemals, die Regierung gur Bachsamkeit auf. Bis jett, fagten fie, baben die beutschen Protestanten bem Rampfe ihrer Glaubenebruber mußig jugefeben; aber werden fie es auch noch bann, wenn wir die Macht ihrer Reinde burch unfern Beiftand verstärken? Berben wir nicht gegen uns ihre Rache weden, und ihre Bafs fen in ben Norben ber Nieberlande rufen? Beinabe ber gange Staaterath trat biefer Meinung bei; die Borftellungen waren nachbrudlich und nicht zu wiberlegen. Die Statthalterin felbft, wie ber Minifter, muffen ihre Bahrheit fuhlen, und ihr eigener Bortheil icheint ihnen bie Bollziehung bes koniglichen Befehls zu verbieten. Sollten fie burch Entfernung bes größten Theils ber Armee ber Inquisition ihre einzige Stute nehmen, und fich felbit, ohne Beiftand, in einem aufrührerischen Lande, ber Millfuhr eines trotigen Abels mehrlos überliefern? Indem die Regentin zwischen bem toniglichen Willen, bem bringenden Unliegen ihrer Rathe und ihrer eigenen Rurcht getheilt, nichts Entscheibendes zu beschließen magt, ftebt Wilhelm von Oranien auf, und bringt in Borfolag, bie Generalftaaten zu verfammeln. Dem tonige lichen Ansehen konnte fein tobtlicherer Streich widerfahren, ale biefe Bugiebung ber Ration, eine in bem jetis gen Moment so verführerische Erinnerung an ihre Gewalt und ihre Rechte. Dem Minifter entging die Gefahr nicht, die fich über ibm aufammengog; ein Bint von ibm erinnert bie Bergogin, die Berathschlagung abzubrechen,

und die Sitzung aufzuheben. "Die Regierung," schreibt er nach Mabrid, Mann nicht nachtheiliger gegen fich felbft banbeln, ale wenn fie zugibt, baf bie Stande fich versammeln. Ein folder Schritt ift zu allen Beiten miflich, weil er bie Nation in Bersuchung fubrt, bie Rechte ber Rrone ju prufen, und einzuschranten: aber jett ift er breimal verwerflich, jett, ba ber Beift bes Aufruhre icon weit umber fich verbreitet bat, jest, wo bie Aebte, über ben Berluft ihrer Ginfunfte aufgebracht, nichts unterlaffen werben, bas Unfeben ber Bischofe zu verringern; wo ber gange Abel und alle Bevollmachtigten bet Stadte burch bie Runfte bes Pringen von Oranien geleitet werben, und die Difbergnugten auf den Beiftand ber Nation ficher zu rechnen haben." Diese Borftellung, ber es wenigstens nicht an Bunbigfeit gebrach, tonnte bie erwartete Wirfung auf bes Ronigs Gemuth nicht verfehlen. Die Staatenverfamm: lung wird einmal fur immer verworfen, die Strafbefehle wider die Reger mit aller Scharfe erneuert, und bie Statthalterin ju schleuniger Abfendung ber verlangten Sulfetruppen angehalten.

Aber dazu war der Staatsrath nicht zu bewegen. Alles, was sie erhielt, war, statt der Subsidien, Geld an die Konigin Mutter zu schieden, welches ihr in dem jetzigen Zeitpunkte noch willsommener war. Um aber doch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilde republikanischer Freiheit zu tauschen, beruft sie die Stattbalter der Provinzen und die Ritter des goldnen Bließes zu einer außerordentlichen Versammlung nach Bruffel, um über die gegenwärtigen Gesahren und Bedürsnisse

bes Staats zu berathichlagen. Nachbem ihnen ber Pras Abent Diglius ben Gegenstand ihrer Sitzung eroffnet bat, werben ihnen brei Tage Beit gur Ueberlegung ge-Bahrend biefer Zeit versammelt fie ber Pring von Oranien in seinem Palaste, wo er ihnen die Nothwendigfeit vorstellt, fich noch bor ber Sigung zu vereinigen, und gemeinschaftlich bie Dagregeln zu bestimmen, wornach, bei gegenwartiger Gefahr bes Staats, gebandelt werden muffe. Diele ftimmen biefem Borschlage bei, nur Barlaimont, mit einigen wenigen Anbangern bes Rarbinale Granvella, batte ben Muth, in biefer Gefellschaft zum Bortheile ber Rrone und bes Minifters zu reben. "Ihnen," erklarte er, "gebuhre es nicht, fich in die Sorgen ber Regierung ju mengen, und biefe Borbervereinigung ber Stimmen fen eine gefetwidrige, ftrafbare Unmagung, beren Er fich nicht schuldig machen wolle; " eine Erklarung, welche die gange Busammenkunft fruchtlos endigte. 1 Die Statte halterin, burch ben Grafen Barlaimont von diesem Borfalle unterrichtet, mußte die Ritter, mahrend ihres Aufenthalts in der Stadt, fo geschickt zu beschäftigen, baß fie ju fernern Berftanbniffen feine Zeit finden tonnten. Indeffen wurde mit ihrer Beiftimmung boch in biefer Situng beschloffen, bag Slorenz von Montmorency, Derr von Montigny, eine Reise nach Spanien thun follte, um ben Ronig von bem jetigen Buftanbe ber Sachen zu unterrichten. Aber bie Regentin schickte ibm einen andern gebeimen Boten nach Madrid voran, ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 63. 65. Vita Vigl. T. II. 25. 26. Strada 82.

bei gener Zusammenkunft zwischen bem Prinzen von Oranien und ben Rittern ausgemacht worden war. Dem flämischen Botschafter schmeichelte man in Madrid mit leeren Betheuerungen königlicher Hulb und väter-licher Gesinnungen für die Nieberlande; der Regentin ward anbesohlen, die geheimen Verbindungen des Abels nach allen Kräften zu hintertreiben und wo möglich Unseinigkeit unter seinen vornehmsten Gliebern zu stiften.

Eifersucht, Privatvortheil und Berschiedenheit ber Religion batte viele von den Großen lange Beit getrennt: bas gemeinschaftliche Schidfal ihrer Burudfetung und ber Saf gegen ben Minister hatte fie wieder verbunden. So lange fich ber Graf von Egmont und ber Pring von Oranien um bie Oberftatthalterschaft bewarben, konnte es nicht fehlen, baß fie auf ben verschiedenen Wegen, welche jeder dazu ermablte, nicht zuweilen gegen einander fliegen. Beibe hatten einander auf ber Bahn bes Ruhms und am Throne begegnet; beide trafen fich wieder in ber Republit, mo fie um ben namlichen Preis, Die Gunft ihrer Mitburger, bublten. So entgegengesette Charaftere mußten fic balb von einander entfremben, aber die machtige Sympathie der Roth naberte sie einander eben so bald wieder. Jeber mar bem Undern jest unentbehrlich, und bas Beburfniß knupfte zwischen biefen beiben Dannern ein Band, bas ihrem Bergen nie gelungen fenn murbe. 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada L. III. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 45. Strad. 83. 84.

Aber auf eben biefe Ungleichheit ber Gemuther grundete bie Regentin ihren Plan; und gludte es ihr, fie ju trennen, fo hatte fie zugleich ben ganzen niederlandischen Abel in zwei Varteien getheilt. Durch Geschenke und Hleine Aufmerksamkeiten, womit fie diefe Beiden ausschließend beehrte, suchte fie ben Reid und das Digtrauen ber Uebrigen gegen fie ju reigen; und indem fie bem Grafen von Egmont vor dem Prinzen von Oras nien einen Borgug ju geben schien, hoffte fie, bem Lettern feine Treue verbachtig ju machen. Es traf fich, baß fie um eben diefe Beit einen außerordentlichen Gefandten nach Frankfurt gur romischen Ronigewahl schikten mußte; sie erwählte bazu ben Herzog von Arschot, ben erklarteften Gegner bee Pringen, um in ihm gleichsam ein Beispiel zu geben, wie glanzend man ben haß gegen ben Lettern belohne.

Die Dranische Faktion, anstatt eine Berminderung zu leiden, hatte an dem Grafen von Joorn einen wichtigen Inwachs erhalten, der, als Admiral der niederländischen Marine, den König nach Biscapa geleitet hatte, und jetzt in den Staatsrath wieder eingetreten war. Joorns unruhiger republikanischer Geist kam den verwegenen Entwürsen Oraniens und Lymonts entzgegen, und bald bildete sich unter diesen drei Freunden ein gefährliches Triumvirat, das die königliche Macht in den Niederlanden erschüttert, aber sich nicht für alle Orei gleich geendigt hat.

(1562.) Unterbeffen war auch Montigny von feisner Gefandtichaft zurudgefommen, und hinterbrachte bem Staaterathe bie gunfligen Gefinnungen bes Monarchen.

Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

Aber der Pring von Oranien batte burch eigene geheime Ranale Nachrichten aus Madrid, welche diesem Berichte gang miberfprachen, und weit mehr Glauben verbienten. Durch fie erfuhr er alle die schlimmen Dienfte, welche Granvella ihm und seinen Freunden bei bem Ronige leiftete, und bie verhaften Benennungen, womit man bort bas Betragen bes nieberlandischen Abels belegte. Es war feine Sulfe vorhanden, fo lange ber Minifter nicht vom Ruder der Regierung vertrieben war, und bieses Unternehmen, so verwegen und abenteuerlich es fchien, beschäftigte ibn jest gang. Es murbe zwischen ibm und den beiden Grafen von zoorn und Lamont beschloffen, im Namen des gangen Abels einen gemein-Schaftlichen Brief an ben Ronig aufzuseten, ben Dinis fter formlich barin zu verklagen, und mit Nachbrud auf seine Entfernung zu bringen. Der herzog von Arschot, bem dieser Vorschlag vom Grafen von Lamont mitgetheilt wirb, verwirft ibn, mit ber ftolzen Erklarung, daß er von Egmont und Oranien feine Gefete anzunehmen gesonnen fen; bag er fich uber Granvella nicht zu beschweren babe, und es übrigens fehr vermeffen finde, dem Ronige vorzuschreiben, wie er fich feiner Minister bedienen folle. Gine abnliche Unts wort erhalt Oranien von dem Grafen von Aremberg. Entweder batte ber Same des Miftrauens, ben bie Regentin unter ben Abel ausgestreut hatte, schon Burzel geschlagen, ober überwog die Kurcht vor ber Macht bes Ministers ben Abscheu vor feiner Berwaltung; genug, ber ganze Abel wich zaghaft und unentschloffen vor diefem Untrage gurud. Diefe fehlgeschlagene

Erwartung schlägt ihren Muth nicht nieder, der Brief wird dennoch geschrieben, und alle drei unterzeichnen ihn. 1 (1563.)

Granvella erscheint barin als der erste Urheber aller Zerrüttungen in den Niederlanden. So lange die höchste Gewalt in so strafbaren Händen sen, ware es ihnen unmöglich, erklären sie, der Nation und dem Könige mit Nachdruck zu dienen; Alles hingegen wurde in die vorige Ruhe zurücktreten, alle Widerschlichkeit aushören, und das Volk die Regierung wieder lieb gewinnen, sobald es Gr. Majestät gesiele, diesen Mann vom Ruder des Staats zu entsernen. In diesem Falle, setzen sie hinzu, wurde es ihnen weder an Einsluß, noch an Eiser sehlen, das Ansehen des Königs, und die Reinigkeit des Glaubens, die ihnen nicht minder heilig sen, als dem Kardinal Granvella, in diesen Ländern zu erhalten.

So geheim dieser Brief auch abging, so erhielt boch die Herzogin noch zeitig genug davon Nachricht, um die Wirkung, die er, gegen alles Vermuthen, auf des Ronigs Semuth etwa machen durfte, durch einen andern zu entkräften, den sie ihm in aller Eile voranschickte. Einige Monate verstrichen, ehe aus Madrid eine Antwort kam. Sie war gelind, aber unbestimmt. "Der Konig, " enthielt sie, "ware nicht gewohnt, seine Minister auf die Anklage ihrer Feinde ungehört zu verdammen. Bloß die naturliche Billigkeit verlange, daß die Ankläger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 85. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burg. L. I. 67. Hopper. 30. Strad. 87. Thuan. Pars II. 499.

bes Kardinals von allgemeinen Beschuldigungen zu einzelnen Beweisen berabstiegen, und wenn fie nicht Luft batten, biefes schriftlich zu thun, fo moge Giner aus ihrer Mitte nach Spanien kommen, wo ihm mit aller gebührenden Achtung follte begegnet werden. 1 Diesem Briefe, ber an alle Drei zugleich gerichtet mar, empfing der Graf von Egmont noch ein eigenes Hands schreiben von dem Ronige, worin der Bunsch geaußert mar, von ihm besonders zu erfahren, mas in jenem gemeinschaftlichen Briefe nur obenbin berührt worben Auch ber Regentin wird auf bas Punktlichste porgeschrieben, mas fie allen Dreien zugleich und bem Grafen von Egmont insbesondere zu antworten habe. Der Ronig kannte feine Menschen. Er wußte, wie leicht auf den Grafen von Lamont zu wirken sen, wenn man es mit ibm allein zu thun batte; barum suchte er ihn nach Mabrid zu locken, wo er ber leitenben Aufsicht eines bobern Berftandes entzogen mar. Indem er ihn durch biefes schmeichelhafte Mertmal feines Bertrauens vor feinen beiden Freunden auszeichnete, machte er bie Berhaltniffe ungleich, worin alle Drei ju bem Throne ftanden; wie konnten fie fich aber noch mit gleichem Gifer zu bem namlichen 3wede vereinigen, wenn ihre Aufforderungen bazu nicht mehr die namlichen blieben? Diesmal zwar vereitelte Oraniens Bachsamkeit diesen Plan; aber die Rolge biefer Geschichte wird zeigen, bag ber Same, ber bier ausgestreut murbe, nicht ganz verloren gegangen mar. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vit. Vigl. T. II. 32. 33. Grot. 16. Burg. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada 88.

(1563.) Den brei Verbundenen that die Antwort bes Ronigs fein Genuae; fie batten ben Duth, noch einen zweiten Berfuch zu magen. "Es habe fie nicht wenig befrembet," schrieben fie, "baß Ge. Majeftat ihre Bors stellungen so weniger Aufmerksamkeit murbig geachtet. Nicht als Anklager bes Ministers, sondern als Rathe Sr. Majestat, beren Pflicht es mare, ihren herrn von bem Buftande feiner Staaten zu benachrichtigen, haben fie jenes Schreiben an ihn ergeben laffen. Sie verlangen bas Unglud bes Ministers nicht, vielmehr follte es fie freuen, ihn an jedem anbern Orte ber Belt, als bier in ben Nieberlanden, zufrieden und gludlich zu wiffen. Davon aber fenen fie auf bas Bollfommenfte überzeugt, daß fich bie allgemeine Rube mit der Gegenwart biefes Mannes burchaus nicht vertrage. Der jetige gefahrvolle Buftand ihres Baterlandes erlaube feinem unter ihnen, es zu verlaffen, und um Granvella's willen eine weite Reise nach Spanien zu thun. Wenn es alfo Sr. Majeftat nicht gefiele, ihrer ich riftlichen Bitte gu willfahren, fo hofften fie in Butunft bamit verschont ju fenn, bem Senate beigumobnen, mo fie fich nur bem Berdruffe aussetzten, ben Minister zu treffen, und wo fie weber bem Ronige noch bem Staate etwas nutgten, fich felbft aber nur verachtlich erschienen. Schlieglich baten fie, Se. Majestat mochte ihnen die ungeschmudte Einfalt zu gute halten, weil Leute ibrer Art mehr Berth darein fetten, gut zu bandeln, als ichon gu . reben." Daffelbe enthielt auch ein besonderer Brief bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vit. Vigl. T. II. 34. 35.

Grafen von Egmont, worin er fur das tonigliche Handschreiben dankte. Auf dieses zweite Schreiben erfolgte die Antwort, "man werde ihre Borstellungen in Ueberslegung nehmen; indeffen ersuche man sie, den Staats-rath, wie bisher, zu besuchen."

Es war augenscheinlich, baß ber Monarch weit babon entfernt mar, ihr Gesuch Statt finden zu laffen; barum blieben fie von nun an aus bem Staatsrathe weg, und verließen fogar Bruffel. Den Minister gefetymäßig au entfernen, war ihnen nicht gelungen; fie versuchten es auf eine neue Art, wovon mehr zu erwarten war. Bei jeber Belegenheit bewiesen fie und ihr Unhang ihm dffentlich die Verachtung, von welcher fie fich durche brungen fublten, und wußten Allem, mas er unternahm, ben Unftrich bes Lacherlichen zu geben. Durch biefe niedrige Behandlung hofften fie ben Sochmuth biefes Priefters zu martern, und von feiner gefrantten Gigenliebe vielleicht zu erhalten, mas ihnen auf anbern Begen fehlgeschlagen war. Diefe Absicht erreichten fie amar nicht, aber bas Mittel, worauf fie gefallen waren, fuhrte endlich boch ben Minifter gum Sturge.

Die Stimme des Bolks hatte sich lauter gegen dies sen erhoben, sobald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung des Adels verscherzt hatte, und daß Ransner, denen es blindlings nachzubeten pflegte, ihm in der Verabscheuung dieses Ministers vorangingen. Das herabwürdigende Betragen des Adels gegen ihn weihte ihn jetzt gleichsam der allgemeinen Verachtung und bes vollmächtigte die Verläumdung, die auch das Heilige nicht schont, Hand an seine Ehre zu legen. Die neue

Rirchenberfaffung, Die große Rlage ber Ration, hatte fein Glad gegrundet - bies mar ein Berbrechen, bas nicht verziehen werben konnte. Jebes neue Schauspiel ber Binrichtung, womit die Geschäftigkeit ber Inquifitoren nur allzufreigebig mar, erhielt ben Abscheu gegen ibn in schrecklicher Uebung, und endlich schrieben Bertommen und Gewohnheit zu jedem Drangfale feinen Rrembling in einem Lande, bem er gewalts fam aufgebrungen worben, unter Millionen Reinben allein, aller feiner Werkzeuge ungewiß, von ber entleges nen Majeftat nur mit schwachem Urme gehalten, mit ber Nation, die er gewinnen sollte, burch lauter treulofe Glieber verbunden, lauter Menschen, beren bochfter Gewinn es mar, feine handlungen zu verfalfchen, einem Beibe endlich an die Seite gefet, bas die Laft bes allgemeinen Aluchs nicht mit ihm theilen konnte fo ftand er, bloggeftellt bem Muthwillen, bem Unbante, ber Parteisucht, bem Reibe, und allen Leibenschaften eines zugellofen, aufgelosten Bolts. Es ift mertwurbig, baß ber haß, ben er auf fich lub, die Berschuls bungen weit überschreitet, bie man ihm gur Laft legen tonnte, daß es feinen Antlagern schwer, ja unmöglich fiel, burch einzelne Beweisgrunde ben Berbammungsfpruch zu rechtfertigen, ben fie im Allgemeinen über ibn fallten. Bor und nach ihm rif ber Fanatismus feine Schlachtopfer jum Altare, bor und nach ihm floß Burgerblut, murben Menschenrechte verspottet und Elende gemacht. Unter Rarl dem Sunften batte die Tyrannei burch ihre Neuheit empfindlicher schmerzen sollen - uns ter bem Herzoge von Alba wurde sie zu einem weit

unnathrlichern Grade getrieben, daß Granvella's Berwaltung, gegen die seines Nachfolgers, noch barmherzig
war, und doch finden wir nirgends, daß sein Zeitalter
den Grad personlicher Erbitterung und Berachtung
gegen den Letztern hatte blicken laffen, die es sich gegen
feinen Borganger erlaubte.

Die Niedrigkeit feiner Geburt im Glanze bober Burben zu verhullen, und ihn burch einen erbabenern Stand vielleicht bem Muthwillen feiner Reinde zu ents ruden, batte ibn bie Regentin burch ihre Berwendungen in Rom mit bem Purpur zu bekleiben gewußt; aber eben biefe Burbe, die ibn mit bem romischen Sofe naber verfnupfte, machte ibn besto mehr jum Frembling in ben Provingen. Der Purpur mar ein neues Berbrechen in Bruffel, und eine anftoffige verhafte Tracht, welche gleichsam die Beweggrunde offentlich ausstellte. aus benen er in's Runftige handeln murbe. Dicht fein ehrmurdiger Rang, ber allein oft ben ichandlichften Bofe wicht beiligt, nicht fein erhabener Poften, nicht feine Achtung gebietenden Talente, felbft nicht einmal feine schreckliche Allmacht, die taglich in so blutigen Proben fich zeigte, konnten ibn por bem Gelachter schuten. Schreden und Spott, Farchterliches und Belachenswerthes war in feinem Beispiele unnaturlich vermengt. 1

Der Abel ließ, auf die Angabe des Grafen von Egmont, feine Bedienten eine gemeinschaftliche Liverei tragen, auf welche eine Narrentappe gesticht war. Ganz Bruffel legte sie für den Kardinalbhut aus, und jede Erscheinung eines folchen Bedienten erneuerte das Gelächter; diese Narrentappe wurde nachher, weil sie dem Lofe anstößig war, in ein Bandel

Berhaste Gerüchte brandmarkten seine Ehre; man dichtete ihm meuchelmorderische Anschläge auf das Leben Egmonts und Oraniens an; das Unglaublichste sand Glauben; das Ungeheuerste, wenn es ihm galt, oder von ihm stammen sollte, überraschte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad der Berwilderung erreicht, wo die widersprechendsten Empsindungen sich gatten, und die feinern Grenzscheiden des Anstands und sittlichen Gefühls hinweggerückt sind. Dieser Glaube an außersordentliche Berbrechen ist beinahe immer ein untrüglicher Borläuser ihrer nahen Erscheinung.

Aber eben das seltsame Schidfal dieses Mannes führt zugleich etwas Großes, etwas Erhabenes mit sich, das dem unbefangenen Betrachter Freude und Bewunderung gibt. hier erblickt er eine Nation, die, von keinem Schimmer bestochen, durch keine Furcht in Schrecken gehalten, standhaft, unerbittlich und ohne Bersahredung einstimmig, das Berbrechen ahndet, das durch die gewaltsame Einsetzung dieses Fremdlings gegen ihre Burde begangen ward. Ewig unvermengt und

Pfeile verwandelt — ein zufälliger Scherz, der ein sehr ernstehaftes Ende nahm, und dem Wappen der Republie wahrsscheinlich seine Entstehung gegeben. Vit. Vigl. T. II. 35. Thuan. 499. Das Ansehen des Kardinals sant endlich so weit herab, daß man ihm diffentlich einen satirischen Kupsersstich in die Hand stedte, auf welchem er, über einem Hausen Ster sigend, vorgestellt war, woraus Bischhe hervortrochen. Ueber ihm schwebte ein Teusel mit der Randschrift: Dieser ist mein Sohn, den sollt ihr horen! A. G. d. v. R. III. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. L. l. 35.

ewig allein saben wir ibn, gleich einem fremben, feinds seligen Rorper, über ber Flache schweben, bie ibn zu empfangen verschmabt. Selbft bie ftarte Sand bes Monarchen, der fein Kreund und fein Beschützer ift, vermag ihn gegen den Willen der Nation nicht zu hal ten, welche einmal beschloffen bat, ibn von sich zu ftogen. Ihre Stimme ift fo furchtbar, baß felbft ber Eigennut auf seine gewiffe Beute Bergicht thut, bag feine Boblthaten gefloben werben, wie bie Fruchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem anftedenben Sauche haftet Die Infamie ber allgemeinen Berwerfung auf ibm. Die Dankbarkeit glaubt fich ihrer Pflichten gegen ihn ledig, feine Unbanger meiden ibn, feine Freunde verftummen. So furchterlich rachte bas Bolt feine Ebeln und feine beleidigte Majestat an dem größten Monarchen ber Erbe.

Die Geschichte hat dieses merkwärdige Beispiel nur ein einziges Mal in dem Kardinal Mazarin wieders holt; aber es war, nach dem Geiste beider Zeiten und Nationen, verschieden. Beide konnte die höchste Gewalt nicht vor dem Spotte bewahren; aber Frankreich sand sich erleichtert, wenn es über seinen Pantalon lachte, und die Niederlande gingen durch das Gelächter zum Aufruhr. Jenes sah sich aus einem langen Zustande der Knechtschaft unter Richelieu's Berwaltung in eine plötzliche, ungewohnte Freiheit versetz; diese traten aus einer langen und angebornen Freiheit in eine ungewohnte Knechtschaft hinüber; es war natürlich, daß die Fronde wieder in Unterwerfung, und die niederländischen Unruhen in republikanische Freiheit oder Empörung endigten.

Der Aufftand ber Pariser war bie Geburt ber Armuth. ausgelaffen, aber nicht fuhn, tropig ohne Nachbruck. niedrig und edel, wie die Quelle, woraus er stammte. Das Murren ber Nieberlande war die ftolze und fraftige Stimme bes Reichthums. Muthwille und Sunger begeifterten jene, biefe Rache, Gigenthum, Leben und Religion. Mazarins Triebfeber mar habsucht. Granvella's herrschsucht. Jener mar menschlich und fanft: biefer hart, gebieterisch, graufam. Der frangbfische Dis nifter suchte in ber Zuneigung feiner Konigin eine Bus flucht por bem Sag ber Magnaten und ber Buth bes Bolte: ber nieberlandische Minifter forberte ben Sag einer gangen Nation beraus, um einem Gingigen ju gefallen. Gegen Mazarin waren nur Parteien und ber Pobel, ben fie maffncten; gegen Granvella bie Ration. Unter jenem versuchte bas Varlament eine Macht zu erschleichen, die ihm nicht gebuhrte; unter biefem fampfte es fur eine rechtmäßige Bewalt, Die er binterliftig zu vertilgen ftrebte. Jener hatte mit ben Prinzen bes Gebluts und ben Pairs bes Ronigreichs, wie biefer mit bem eingebornen Abel und ben Stanben ju ringen, aber anftatt bag bie Erftern ihren gemeinicaftlichen Reind nur barum ju fturgen trachteten, um felbft an feine Stelle ju treten, wollten bie Lettern bie Stelle felbft vernichten, und eine Gewalt gertrennen, Die fein einzelner Menfch gang befiten follte.

Indem dies unter dem Bolte geschah, fing der Mis nifter an, am hofe der Regentin zu wanten. Die wies derholten Beschwerden über seine Gewalt mußten ihr endlich doch zu erkennen gegeben haben, wie wenig man an bie ihrige glaube; vielleicht furchtete fie auch, baff ber allgemeine Abicheu, ber auf ihm haftete, fie felbft noch ergreifen, ober baß fein langeres Bermeilen ben gebrohten Aufftand boch endlich berbeirufen mochte. Der lange Umgang mit ihm, fein Unterricht und fein Beis fpiel hatten fie endlich in ben Stand gefett, ohne ibn ju regieren. Sein Unfeben fing an, fie ju bruden, wie er ihr weniger nothwendig wurde, und feine Rehler, be nen ihr Boblwollen bis jett einen Schleier gelieben hatte, murben fichtbar, wie es ertaltete. Jest mar fie eben fo geneigt, biefe ju fuchen und aufzugablen, als fie es fonft gewesen mar, fie ju bebeden. Bei biefer fo nachtheiligen Stimmung fur ben Rarbinal fingen bie baufigen und bringenden Borftellungen bes Abels enblich an, bei ihr Gingang ju finden, welches um fo leichter gefcah, ba fie jugleich ihre gurcht barein ju vermengen wußten. "Man wundre fich febr," fagte ihr unter ans bern Graf von Egmont, "bag ber Kbnig, einem Dens fchen ju Gefallen, ber nicht einmal ein Dieberlanber fen, und von bem man alfo wiffe, bag feine Glad. seligkeit mit bem Beften biefer Lander nichts ju ichaf. fen babe, alle feine nieberlanbifchen Unterthanen tonne leiben feben - einem fremben Menfchen gu Gefallen, ben feine Geburt zu einem Unterthan bes Raifers, fein Purpur zu einem Geschopfe bes romischen Sofes machte. Ihm allein, fette ber Graf bingu, babe Granvella es au banten, bag er bis jest noch unter ben Lebenbigen fen; funftigbin aber murbe er biefe Gorge ber Statt. halterin überlaffen, und fie biemit gewarnt baben." Beil fich ber größte Theil bes Abels, ber Geringschatung

überdrussig, die ihm bort widersuhr, nach und nach aus bem Staatsrathe zurückzog, so verlor das willkubrliche Bersahren des Ministers auch sogar noch den letzten republikanischen Schein, der es bisher gemildert hatte, und die Eindde im Senate ließ seine hochmuthige Herrschaft in ihrer ganzen Widrigkeit sehen. Die Resgentin empfand jetzt, daß sie einen Herrn über sich hatte, und von diesem Augenblicke an war die Verbannung bes Ministers beschlossen.

Sie fertigte zu biesem Enbe ihren geheimen Sefres tar, Thomas Armenteros, nach Spanien ab, um ben Ronig uber alle Berbaltniffe bes Rardinals zu belehren, ihm alle jene Meußerungen bes Abels zu hinterbringen, und auf diese Art ben Entschluß zu seiner Berbannung in ibm felbft entsteben zu laffen. Bas fie ihrem Briefe nicht anvertrauen mochte, hatte Armenteros Befehl, auf eine geschickte Urt in ben mundlichen Bericht einjumischen, ben ibm ber Ronig mabricbeinlich abfordern wurde. Armenteros erfulte feinen Auftrag mit aller Geschicklichkeit eines vollendeten Sofmannes; aber eine Audieng von vier Stunden konnte bas Werk vieler Jahre, bie Meinung Philipps von feinem Minister, in feinem Gemuthe nicht umfturgen, bie fur bie Emigfeit barin gegrundet war. Lange ging biefer Monarch mit ber Staatsflugheit und feinem Bortheile ju Rathe, bis endlich Granvella felbft feinem zaubernden Borfate zu Salfe tam, und freiwillig um feine Entlaffung bat, ber er nicht mehr entgeben zu konnen furchtete. Mas ber Abscheu ber gangen nieberlandischen Nation nicht bermocht hatte, mar bem geringschätigen Betragen bes

Abels gelungen; er war einer Gewalt endlich mube, welche nicht mehr gefürchtet mar, und ihn weniger bem Reibe als ber Schande bloßstellte. Bielleicht gitterte er, wie Einige geglaubt haben, fur fein Leben, bas gewiß in einer mehr als eingebildeten Gefahr fcwebte; vielleicht wollte er seine Entlassung lieber unter bem Ramen eines Geschenks, als eines Befehls, von bem Rbnige empfangen, und einen Kall, bem nicht mehr gu entflieben war, nach bem Beispiele jener Romer, mit Anftand thun. Philipp felbft, scheint es, wollte ber niederlandischen Nation lieber jett eine Bitte großmus thig gemabren, als ihr fpater in einer Forderung nachgeben, und mit einem Schritte, ben ihm bie Nothwendigkeit auferlegte, wenigstens noch ihren Dank verdienen. Seine Kurcht mar feinem Eigenfinne aberlegen, und bie Rlugheit fiegte über feinen Stolz.

Granvella zweiselte keinen Augenblick, wie die Entsscheidung des Königs ausgefallen sep. Wenige Tage nach Armenteros Zuruckkunft sah er Demuth und Schmeichelei aus den wenigen Gesichtern entwichen, die ihm bis jeht noch dienstsertig gelächelt hatten; das letzte kleine Gedränge seiler Augenknechte zersloß um seine Person, seine Schwelle wurde verlassen; er erkannte, daß die befruchtende Wärme von ihm gewichen war. Die Lästerung, die ihn während seiner ganzen Verwaltung mißhandelt hatte, schonte ihn auch in dem Augensblick nicht, wo er sie ausgab. Kurz vorher, eh' er sein Amt niederlegte, untersieht man sich zu behaupten, soll er eine Ausschnung mit dem Prinzen von Oranien und dem Grassen von Egmont gewünscht, und sich

fogar erboten haben, ihnen, wenn um biefen Preis ihre Bergebung zu hoffen mare, auf ben Rnieen Abbitte gu thun. 1 Es ift flein und verachtlich, bas Gebachtniß eines außerordentlichen Mannes mit einer folchen Nachrebe zu besubeln, aber es ift noch verächtlicher und fleis ner, fie ber Nachwelt zu überliefern. Granvella unterwarf sich bem koniglichen Befehle mit anständiger Gelaffenheit. Schon einige Monate vorher hatte er bem Bergog von Alba nach Spanien geschrieben, bag er ibm, im Kalle er die Niederlande murbe raumen musfen , einen Bufluchtsort in Mabrid bereiten mochte. Lange bedachte sich biefer, ob es rathsam mare, einen so gefabrlichen Rebenbuhler in ber Sunft feines Ronigs berbeigurufen, oder einen so wichtigen Freund, ein so toftbares Berfzeug feines alten Saffes gegen bie nieberlanbischen Großen, von sich zu weisen. Die Rache fiegte uber feine Kurcht, und er unterftutte Granvellas Gefuch mit Nachdruck bei bem Monarchen. Aber feine Berwendung blieb fruchtlos. Armenteros hatte ben Ronia überzeugt, baf ber Aufenthalt Diefes Minifters in Dadrid alle Beschwerben ber nieberlandischen Ration, benen man ihn aufgeopfert hatte, beftiger wieder gurudbringen murbe: benn nunmehr, fagte er, murbe man die Quelle felbft. beren Ausfluffe er bis jett nur verdorben haben follte, burch ibn vergiftet glauben. Er schickte ibn also nach ber Graffchaft Burgund, feinem Baterlande, mogu nich eben ein anftanbiger Bormand fand. Der Karbinal gab feinem Abzuge aus Bruffel ben Schein einer unbebeutenben

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Reidan, 4.

Reise, von der er nachster Tage wieder eintreffen wurde. Bu gleicher Zeit aber erhielten alle Staaterathe, bie fich unter feiner Bermaltung freiwillig verbannt batten, von bem hofe Befehl, fich im Senate zu Bruffel wieder einzufinden. Db nun gleich biefer lettere Umftand feine Wieberfunft nicht febr glaublich machte, und man jene Erfindung nur fur ein trotiges Elend erklarte, fo fchlug bennoch bie entferntefte Doglichkeit feiner Bieberkunft gar febr ben Triumph nieber, ben man über feinen Abzug feierte. Die Statthalterin felbft icheint ungewiß gemesen zu fenn, mas fie an biesem Beruchte fur mabr halten follte, benn fie erneuerte in einem neuen Briefe an ben Ronig alle Borftellungen und Grunbe, bie ibn abhalten follten, biefen Minifter gurudtommen ju laffen. Granvella felbft fuchte in feinem Briefmechfel mit Barlaimont und Viglius dieses Gerucht zu unterhalten, und wenigstens noch durch wefenlose Traume seine Reinde zu schrecken, die er burch seine Gegenwart nicht mehr peinigen konnte. Auch mar bie Rurcht por bem Ginfluffe biefes Mannes fo übertrieben groß, baß man ibn, endlich auch aus feinem eigenen Baterlande verjagte.

Nachdem Pius der Vierte gestorben mar, machte Granvella eine Reise nach Rom, um der neuen Papstwahl beizuwohnen, und dort zugleich einige Aufträge seines Herrn zu besorgen, dessen Bertrauen ihm unversloren geblieben war. Bald darauf machte ihn dieser zum Unterkönige von Neapel, wo er den Berführungen des himmelsstrichs erlag, und einen Geist, den kein Schicksal gebeugt hatte, von der Wollust übermannen

ließ. Er war zweiunbsechzig Jahre alt, als ihn ber König wieder nach Spanien zurücknahm, wo er forts suhr, die italienischen Angelegenheiten mit unumschränkter Bollmacht zu besorgen. Ein finsteres Alter und der selbstzufriedene Stolz einer sechzigiährigen Geschäftsverswaltung machte ihn zu einem harten und unbilligen Richter fremder Meinungen, zu einem Sklaven des Herkommens, und einem lästigen Lobredner verganges ner Zeiten.

Aber die Staatskunst des untergehenden Jahrhunsberts war die Staatskunst des aufgehenden nicht mehr. Die Jugend des neuen Ministeriums wurde bald eines so gebieterischen Aufsehers mude, und Philipp selbst sing an, einen Rathgeber zu meiden, der nur die Thazten seines Baters lobenswurdig fand. Nichts desto weniger vertraute er ihm noch zuletzt seine spanischen Länder an, als ihn die Eroberung Portugals nach Lissadon forderte. Er starb endlich auf einer italienischen Reise in der Stadt Mantua im drei und siebenzigsten Jahre seines Lebens, und im Bollgenusse seines Ruhms, nachdem er vierzig Jahre ununterbrochen das Berstrauen seines Königs besessen hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. I. I. III. IV. p. 88 - 98.

## Der Staatsrath.

(1564.) Unmittelbar nach bem Abzuge bes Minis ftere zeigten fich alle bie gludlichen Folgen, Die man fich von feiner Entfernung versprochen batte. Die miße vergnugten Großen nahmen ihre Stelle im Staaterathe wieber ein, und widmeten fich ben Staatsgeschaften wieder mit gedoppeltem Gifer, um feiner Sebnfucht nach bem Bertriebenen Raum zu geben, und burch ben gludlichen Gang ber Staatsverwaltung feine Entbehrlichkeit zu erweisen. Das Gebrange mar groß um bie Bergogin. Alles wetteiferte, einander an Bereitwilligfeit, an Unterwerfung, an Diensteifer ju ubertroffen; bis in die fpate Nacht murbe die Arbeit verlangert; bie großte Eintracht unter allen brei Curien, bas beste Berftanbnig zwischen bem Sofe und ben Stanben. Bon ber Gutherzigkeit bes niederlandischen Abels mar Alles ju erhalten, fobalb feinem Gigenfinne und Stolze burch Bertrauen und Billfährigkeit geschmeichelt mar. Statthalterin benutte die erfte Freude ber Nation, um ibr bie Einwilligung in einige Steuern abzuloden, Die unter ber vorigen, Berwaltung nicht zu ertroßen gemes fen war. Der große Rredit bes Abels bei bem Bolfe unterftutte fie barin auf bas Nachbrudlichfte, und balb

lernte sie dieser Nation das Geheimnis ab, daß sich auf bem beutschen Reichstage so oft bewährt hat, daß man nur viel fordern muffe, um immer et was von ihr zu erhalten. Sie selbst sah sich mit Bergnügen ihrer langen Knechtschaft entledigt; der wetteisernde Fleiß des Abels erleichterte ihr die Last der Geschäfte, und seine einschmeichelnde Demuth ließ sie die ganze Süßigsteit ihrer Herrschaft empfinden.

(1564.) Granvella mar zu Boden geworfen, aber noch ftand fein Unbang. Seine Politit lebte in feinen Geschopfen, die er im geheimen Rathe und im Finange rathe gurudlieg. Der Sag glimmte noch unter ben Parteien, nachdem ber Anführer langst vertrieben mar, und die Namen der Dranische und Ronigliche Gefinnten, ber Patriofen und Rarbinaliffen fuhren noch immer fort, ben Senat zu theilen, und bas Feuer ber Zwietracht zu unterhalten. Diglius von Zuichem von Avtta, Prafibent bes gebeimen Raths, Staaterath und Siegelbemahrer, galt jest fur ben wich, tigften Mann im Senate, und bie machtigfte Stute ber Krone und ber Tiare. Diefer verbienstvolle Greis, bem wir einige ichatbare Beitrage zu ber Geschichte bes nieberlanbischen Aufruhrs verbanten, und beffen vertrauter Briefmechsel mit seinen Freunden uns in Ers zählung berfelben mehrmals geleitet bat, mar einer ber größten Rechtsgelehrten feiner Beit, babei noch Theolog und Priefter, und batte ichon unter bem Raifer bie wichtigsten Memter bekleibet. Der Umgang mit ben

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 38. Burg. 78. 79. Strad. 95. 98. Grot. 17.

gelehrteften Mannern, welche jenes Beitalter gierten, und an beren Spite fich Erasmus von Rotterbam befand, mit oftern Reisen verbunden, die er in Geschäften bes Raifers anstellte, hatten ben Rreis feiner Renntniffe und Erfahrungen erweitert, und feine Grundfate in manchen Studen über feine Beiten erhoben. Der Rubm feiner Gelehrsamkeit erfullte fein ganges Jahrhundert, und bat feinen Namen zur Nachwelt Als im Jahre 1548 auf bem Reichstage au Mugeburg bie Berbindung ber Dieberlande mit bem beutschen Reiche festgesetzt werben follte, schickte Karl ber Sunfte biefen Staatsmann babin, die Angelegenbeit ber Provingen zu fuhren, und feine Geschicklichkeit vorauglich half bie Unterhandlungen jum Bortheile ber Mieberlande lenken. 1 Mach bem Tobe bes Raifers mar Piglius ber Borzuglichsten einer, welche Philipp aus ber Berlaffenschaft feines Batere empfing, und einer ber Wenigen, in benen er fein Gebachtniß ebrte. Das Glud bes Ministers Granvella, an ben ibn eine frube Bekanntschaft gekettet hatte, trug auch ihn mit empor; aber er theilte ben Kall feines Gonners nicht. weil er seine Berrichsucht und feinen Sag nicht getheilt batte. Ein zwanzigjabriger Aufenthalt in den Provingen, wo ihm die wichtigsten Geschäfte anvertraut morben waren, die geprufteste Treue gegen feinen Monarchen, und die eifrigste Unbanglichkeit an ben katholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichften Berkzeuge ber Monarchie in ben Niederlanden. 2

<sup>4</sup> N. G. d. v. N. II. Theil. 503 u. folg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Vigl.

Diglius mar ein Belehrter, aber fein Denter; ein erfahrner Befchaftsmann, aber fein erleuchteter Ropf; nicht ftarke Seele genug, die Reffeln bes Wahns, wie fein Kreund, Erasmus, zu brechen, und noch viel weniger schlimm genug, fie, wie fein Borganger, Granvella, feiner Leibenschaft bienen zu laffen. Bu schwach und zu verzagt, ber fubnern Leitung feines eigenen Berfandes zu folgen, vertraute er fich lieber bem bequemern Pfabe bes Gemiffens an; eine Sache mar gerecht, fobald fie ihm Pflicht mar. Er geborte ju ben recht-Schaffenen Menschen, Die ben schlimmen unentbehrlich find; auf feine Redlichkeit rechnete ber Betrug. halbes Jahrhundert fpater batte er feine Unfterblichkeit von ber Freiheit empfangen, die er jetzt unterbrucken half. Im geheimen Rathe ju Bruffel biente er ber Iprannei; im Parlamente ju London, ober im Senate ju Amsterdam mar' er vielleicht wie Thomas Morus und Olden Barneveldt gestorben.

Einen nicht weniger furchtbaren Gegner, als Diglius war, hatte die Faktion an dem Prasidenten des Finanzraths, dem Grafen Barlaimont. Es ist wenig, was uns die Geschichtschreiber von dem Berdienste und den Gesinnungen dieses Mannes ausbewahrt haben; die blendende Größe seines Borgangers, des Kardinals Granvella, verdunkelte ihn; nachdem dieser von dem Schauplatze verschwunden war, drückte ihn die Ueberlegenheit der Gegenpartei nieder; aber auch nur das Wenige, was wir von ihm auffinden konnen, verbreitet ein günstiges Licht auf seinen Charakter. Mehr als einmal bemüht sich der Prinz von Oranien, ihn von bem Intereffe bes Rarbinals abzuziehen, und feiner eigenen Partei einzuberleiben. - Beweis genug, baß er einen Werth auf biefe Eroberung legte. Alle feine Berfuche ichlagen fehl, ein Beweis, bag er mit feinem ichmankenden Charafter zu thun batte. Debr als einmal feben wir ibn, allein unter allen Mitaliedern bes Raths, gegen bie überlegene Kaktion beraustreten, und bas Intereffe ber Rrone, bas icon in Gefahr ift, aufgeopfert zu werben, gegen ben allgemeinen Biberfpruch in Schutz nehmen. Als ber Pring von Oranien Die Ritter bes golbenen Bließes in feinem Daufe verfammelt batte, um über bie Aufbebung ber Inquifition vorläufig einen Soluß zu faffen, war Barlaimont ber Erfte, ber bie Gesetwidrigkeit biefes Berfahrens rhate, und ber Erfte, ber ber Regentin babon Unterricht gab. Ginige Beit barauf fragte ibn ber Pring, ob die Regentin um jene Busammentunft wiffe, und Barlaimont fant keinen Augenblick an, ihm die Babrbeit zu gesteben. Alle Schritte, bie von ihm aufgegeichnet find, berratben einen Mann, ben weber Beis spiel, noch Menschenfurcht versuchen, ber mit feftem Muthe und unüberwindlicher Bebarrlichkeit ber Partei getreu bleibt, die er einmal gewählt bat, ber aber que gleich zu folg und bespotisch bachte, um eine andere als diefe zu mablen. 4

Noch werden uns unter dem toniglichen Anhange ju Bruffel ber Herzog von Arschot, die Grafen von Mannofeld, Megen und Aremberg genaunt — alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 82. 83. Burgund. 91. 168. Vit. Vigl. 40.

brei geborne Dieberlander, und alfo mit bem gangen nicberlandischen Abel, wie es schien, auf gleiche Art aufaeforbert, ber hierarchie und ber monarchischen Gewalt in ihrem Baterlande entgegen ju arbeiten. Um fo mehr muß une ber entgegengefette Beift ihres Betragens befremben, ber besto auffallenber ift, weil wir fie mit den vornehmften Gliedern der Kattion in freundschaftlichen Berbaltniffen finden, und gegen die gemeinschaftlichen Laften bes Baterlandes nichts weniger als unempfindlich feben. Aber fie fanden in ihrem Bufen nicht Gelbstvertrauen, nicht Belbenmuth genug, einen ungleichen Rampf mit einem fo überlegenen Begner gu Dit feiger Rlugbeit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen bem Gesetze ber Rothwendigkeit . und legten ihrem Stolze lieber ein hartes Opfer auf, weil ibre vergartelte Eitelfeit feines mehr zu bringen vermochte. Bu wirthschaftlich und zu weise, um bas gewiffe Gut, bas fie bon ber freiwilligen Grofmuth ibres Berrn icon befagen, von feiner Gerechtigfeit ober Rurcht erft ertroten zu wollen, ober ein wirkliches Glud bingugeben, um ben Schatten eines andern zu retten, uutten fie vielmehr ben gunftigen Augenblic, einen Bucher mit ihrer Beständigkeit ju treiben, Die jest, bei bem allgemeinen Abfalle bes Abels, im Preise gefliegen war. Wenig empfindlich fur ben mabren Ruhm, ließen fie ihren Ehrgeig entscheiben, welche Partei fie ergreifen follten; fleiner Ehrgeis aber beugt fich unter bas barte Joch bes 3manges weit lieber, als unter bie faufte Berrichfcaft eines überlegenen Geiftes. Geschenk war klein, wenn fie fich bem Prinzen von

Oranien gaben, aber bas Bundnif mit der Majestät machte sie zu seinen besto furchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter dem zahlreichen Anhange und im Glanze ihres Nebenbuhlers verloren; auf der verlassenen Seite des Hofes strahlte ihr durftiges Berdieuft.

Die Geschlechter von Massau und Croi, welchem lettern ber Herzog von Arschot angeborte, waren seit Regierungen Nebenbubler an Unfeben und Burbe gewesen, und ihre Gifersucht hatte zwischen ihnen einen alten Kamilienhaß unterhalten, welchen Trennungen in ber Religion julett unverschnlich machten. Das Saus Croi stand seit undenklichen Jahren in einem vorzüglichen Rufe ber Undacht und papistischen Heiligkeit; die Grafen von Massau hatten fich ber neuen Sette gegeben - Grunde genug, daß Philipp von Croi, Herzog von Arschot, eine Partei vorzog, bie bem Pringen von Oranien am meisten entgegens gesetzt mar. Der hof unterließ nicht, einen Gewinn aus diefem Privathaffe zu ziehen, und bem machfenben Unfeben bes naffanischen Saufes in ber Republik einen so wichtigen Feind entgegenzustellen. Die Grafen von Mannsfeld und Megen waren bisber die vertrauteften Freunde bes Grafen von Lamont gewesen. Gemeins schaftlich hatten fie mit ihm ihre Stimme gegen ben Minister erhoben; gemeinschaftlich die Inquifition und bie Cbifte bestritten, und redlich mit ihm gusammens gebalten bis bieber, bis an die letten Linien ihrer Pflicht. - Diefe brei Freunde trenuten fich jett an bem Scheibewege ber Gefahr. Egmonts unbesonnene Tugend riß ihn unaufhaltsam auf bem Pfabe fort, ber

zum Berderben führte; feine gewarnten Freunde fingen noch bei guter Beit an, auf einen vortheilhaften Ruck. Es find noch Briefe auf uns getom: jug zu benfen. men, die zwischen ben Grafen von Egmont und Mannsfeld gewechselt worden, und bie uns, obgleich in einer spateren Epoche geschrieben, boch eine getreue Schilderung ihrer bamgligen Verhaltniffe liefern. "Wenn sich," antwortete ber Graf von Mannsfeld seinem Freunde, ber ihm freundschaftliche Bormurfe über feis nen Abfall zum Ronige gemacht hatte, menn ich ebes male ber Meinung gewesen bin, bag bas gemeine Befte die Aufhebung ber Inquisition, die Milberung ober Cbitte und die Entfernung bes Rardinals Gran-"vella nothwendig mache, so hat une ber Ronig ja "biefen Wunsch jett gewährt, und die Urfache unserer Rlagen ift gehoben. Bu viel haben mir bereits gegen "die Majestät bes Monarchen und das Anseben ber "Rirche unternommen; es ift bie bochfte Zeit, einzuslenken, bag wir bem Ronige, wenn er kommt, mit soffener Stirn, obne Bangigkeit entgegen geben konnen, 36 fur meine Person bin bor feiner Abndung nicht "bange; mit getroftem Muthe murde ich mich auf feinen Bint in Spanien stellen, und von feiner Gerechtigkeit nund Gate mein Urtheil mit Buberficht erwarten. Ich pface biefes nicht, als zweifelte ich, ob Graf Lamont "baffelbe von fich behaupten konnte, aber weise wird "Graf Egmont handeln, wenn er je mehr und mehr pfeine Sicherheit befestigt, und ben Berbacht von feinen "Sandlungen entfernt. Sore ich," heißt es am Schluffe, "baß er meine Warnungen beherzigt, fo bleibt es bei

"unserer Freundschaft; wo nicht, so fühle ich mich start "genug, meiner Pflicht und der Ehre alle menschlichen "Berhaltnisse zum Opfer zu bringen."

Die erweiterte Macht des Abels setzte die Republik beinabe einem größern Uebel aus, als dasjenige mar, bem fie eben burch Bertreibung bes Miniftere entronnen mar. Durch eine lange Ueppigkeit verarmt, die jugleich feine Sitten aufgelbet batte, und mit ber er bereits au febr vertraut worben mar, um ihr nun erft entfagen gu tonnen, unterlag er ber gefährlichen Belegenheit, feinem berrichenden Sange ju ichmeicheln, und ben erlofchenden Slang feines Glud's wieder berguftellen. Berfchwendungen führten die Gewinnsucht berbei, und diefe den Bucher. Beltliche und geiftliche Memter wurden feil; Ehrenftellen, Privilegien, Patente an ben Meiftbietenben verfauft; mit ber Gerechtigfeit felbft murbe ein Gewerbe getries Wen ber gebeime Rath verbammt batte, fprach ber Staaterath wieber los; mas jener verweigerte, mar von biefem fur Gelb zu erlangen. 3mar malzte ber Staaterath biefe Beschuldigung nachber auf bie zwei andern Curien gurud; aber fein eigenes Beifpiel mar es. mas diese anstedte. Die erfinderische habsucht eroffnete neue Quellen des Gewinns. Leben, Freiheit und Religion wurben, wie liegende Grande, fur gemiffe Summen verfichert; fur Gold maren Morber und Uebeltbater frei, und bie Nation wurde burch bas Lotto bestoblen. Dhne Rudficht bes Ranges ober Berbienstes fab man Die Dienstleute und Rreaturen ber Staaterathe und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada 159.

Provingstatthalter zu ben wichtigsten Bedienungen vorgefchoben; wer etwas von dem Sofe zu erbitten batte, mußte ben Weg burch bie Statthalter und ihre unterften Diener nehmen. Rein Runftgriff ber Berführung wurde gespart, ben Gebeimschreiber ber Bergogin, Thomas Urmentes ros, einen bis jest unbescholtenen und redlichen Dann, in diese Ausschweifungen mit zu verwickeln. Durch vorgespiegelte Betheurung von Ergebenheit und Freundschaft wußte man fich in feine Bertraulichkeit einzubrangen. und feine Grundfate burch Wohlleben aufzuldfen; bas verberbliche Beisviel stedte seine Sitten an, und neue Bedürfniffe fiegten über seine bis jetzt unbestechliche Tugend. Jett verblindete er ju Digbrauchen, beren Dits schuldiger er mar, und jog eine Sulle über frembe Berbrechen, um unter ibr auch die feinigen zu verbergen. Einverstanden mit ibm, beraubte man den toniglichen Schatz, und hinterging burch fcblechte Bermaltung ibrer Bulfemittel bie Absichten ber Regierung. beffen taumelte die Regentin in einem lieblichen Babne bon herrschaft und Thatigkeit babin, ben die Schmeis chelei ber Großen funftlich ju nabren wußte. Der Chrgeig ber Parteien spielte mit ben Schwachen einer Krau. und kaufte ihr eine mabre Gemalt mit beren mefenlofen Beichen und einer bemuthigen Außenseite ber Untermurfigfeit ab. Bald geborte fie gang ber Kaftion und anberte unvermerkt ihre Maximen. Auf eine ihrem borigen Berhalten gang entgegengesette Beise brachte fie jett Fragen, Die fur Die andern Curien gehorten, ober Borftellungen, welche ihr Viglius ingeheim gethan, wiberrechtlich vor ben Staaterath, ben die Raktion beberrichte,

fo wie fie ihn ehemals, unter Granvella's Bermaltung widerrechtlich vernachläffigt hatte. Beinabe alle Geschäfte und aller Ginfluß wendeten fich jett ben Statthaltern gu. Alle Bittschriften tommen an fie, alle Benefizien werben pon ihnen vergeben. Es fam fo weit, baß fie ben Dbrigfeiten ber Stabte Rechtssachen entzogen, und vor ibre Gerichtsbarkeit brachten. Das Unfebn ber Provinzialgerichte nahm ab, wie fie bas ihrige erweiterten, und mit dem Unfebn der Obrigkeit lag die Rechtspflege und burgerliche Ordnung barnieber. Balb folgten bie Hleinern Gerichtsbofe bem Beispiel ber Landesregierung. Der Geift, ber ben Staatsrath ju Bruffel beberrichte, verbreitete fich bald burch alle Provingen. Beftechungen, Indulgengen, Raubereien, Bertauflichkeit bes Rechts murben allgemein auf ben Richterftublen bes Landes, bie Sitten fielen, und bie neuen Sekten benutten biefe Licens, um ihren Rreis zu erweitern. Die bulbfamern Religionsgesinnungen bes Abels, ber entweder felbft auf Die Seite ber Reuerer bing, ober wenigstens bie Inquifition als ein Wertzeug bes Despotismus verabicheute, batten die Strenge ber Glaubensedifte aufgelost; burch bie Freibriefe, welche man mehreren Protestanten ertheilte, murben bem beiligen Amte feine besten Opfer entzogen. Durch nichts konnte ber Abel feinen nunmehrigen neuen Untheil an ber Landebregierung bem Bolfe gefälliger ankundigen, ale wenn er ibm bas verhafte Aribunal ber Inquisition jum Opfer brachte - und baju bewog ihn feine Reigung noch mehr, als bie Borschrift ber Politik. Die Nation ging augenblicklich von bem brudenbsten 3wange ber Intolerang in einen Buftanb

ber Freiheit aber, beffen sie bereits zu sehr entwohnt war, um ihn mit Mäßigung auszuhalten. Die Inquissitoren, des obrigkeitlichen Beistandes beraubt, sahen sich mehr verlacht, als gefürchtet. In Brügges ließ der Stadtrath selbst einige ihrer Diener, die sich eines Ketzers bemächtigen wollten, bei Wasser und Brod in's Gefängniß setzen. Um eben diese Zeit ward in Antwerpen, wo der Pobbel einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, dem heiligen Amte einen Ketzer zu entreißen, eine mit Blut geschriebene Schrift auf diffentlichem Markte angeschlagen, welche enthielt, daß sich eine Anzahl Mensichen verschworen habe, den Tod dieses Unschuldigen zu rächen.

Von der Verderbniß, welche den ganzen Staatsrath ergriffen, hatten sich der geheime Rath und der Finanzsrath, in denen Viglius und Barlaimont den Vorsitz führten, noch größtentheils rein erhalten.

Da es der Faktion nicht gelang, ihre Anhanger in diese zwei Eurien einzuschieben, so blieb ihr kein anders Mittel übrig, als beibe ganz außer Wirksamkeit zu setzen, und ihre Geschäfte in den Staatsrath zu verspflanzen. Um diesen Entwurf durchzusetzen, suchte sich der Prinz von Oranien des Beistandes der übrigen Staatsrathe zu versichern. "Man nenne sie zwar Sesmatoren," ließ er sich deters gegen seinen Anhang bers aus, "aber Andere besitzen die Gewalt. Wenn man "Geld brauche, um die Truppen zu bezahlen, oder wenn

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 40. Grot. 17. Vita Vigl. 39. Burg. 80, 87, 88. Strad. 99, 100.

"die Rebe bavon sen, ber eindringenden Reterei zu wehoren, ober bas Bolf in Ordnung ju erhalten, fo halte man fich an fie, ba fie boch weber ben Schat noch "bie Gesetse bewachten, sondern nur die Organe maren, aburch welche bie beiben anbern Collegien auf ben Staat "wirften. Und boch murben fie allein ber gangen Reiches "verwaltung gewachsen fenn, die man unnothiger Beise nunter brei verschiebenen Rammern vertheilt batte, wenn offe fich nur unter einander verbinden wollten, bem "Staaterath biefe entriffenen 3meige ber Regierung "wieber einzuberleiben, bamit Gine Seele ben gangen "Rorper belebe." Dan entwarf vorläufig und in ber Stille einen Plan, welchem zufolge zwölf neue Ritter bes Bliefes in ben Staaterath gezogen, bie Gerechtigfeitepflege an bas Tribunal ju Mecheln, bem fie recht maßig zugeborte, wieder zuruckgegeben, Die Bnabenbriefe, Patente u. f. w. dem Prafidenten Diglius überlaffen werben, ihnen aber die Bermaltung bes Gelbes anbeimgeftellt fen follte. Run fabe man freilich alle Schwie rigfeiten voraus, welche bas Diftrauen bes Sofce und bie Gifersucht über bie zunehmende Gewalt bes Abels biefer Neuerung entgegenseten murben; um fie alfo ber Regentin abzundthigen, ftedte man fich hinter einige von den vornehmften Offizieren der Armee, welche ben Sof zu Bruffel mit ungeftumen Mahnungen an ben rudftanbigen Solb beunruhigen und im Berweigerungsfalle mit einer Rebellion broben mußten. Man leitete es ein, bag die Regentin mit baufigen Supplifen und Memorialen angegangen murbe, die über verzogerte Gerechtigkeit klagten, und bie Gefahr übertrieben, welche

bon bem täglichen Bachethume ber Reterei zu beforgen fen. Richts unterließ man, ihr bon bem gerratteten Buffaude der burgerlichen Ordnung, der Rechtspflege und ber Kinangen ein fo abschreckendes Gemalbe zu geben. daß fie von dem Taumel, worein fie bisber gewiegt worben war, mit Schreden erwachte. 1 Sie beruft alle brei Curien gusammen, um über die Mittel gu berathichlagen, wie biefen Berruttungen zu begegnen fen. Die Mehrheit ber Stimmen geht babin, bag man einen aufferorbentlichen Gesandten nach Spanien fenden muffe, welcher ben Konig burch eine umftanbliche und lebenbige Schilberung mit bem mabren Buftande ber Sachen befannter machen, und ihn vielleicht ju beffern Dagregeln vermögen tonnte. Diglius, bem von dem verborgenen Plane ber Kaktion nicht bas Minbeste abnete, widersprach diefer Meinung. "Das Uebel, " fagte er, moruber man klage, fen allerdings groß und nicht zu "bernachlaffigen, aber unbeilbar fen es nicht. Die Beprechtigfeit merbe ichlecht verwaltet, aber aus feinem manbern Grunde, als weil der Abel felbft bas Unfeben aber Obrigfeit burch fein berachtliches Betragen gegen offe berabmurbige, und die Statthalter fie nicht genug sunterftutten. Die Reterei nehme überhand, weil ber "weltliche Urm die geiftlichen Richter im Stiche laffe, nund weil bas gemeine Bolt nach bem Beispiele ber "Cheln bie Berehrung gegen seine Obrigfeit ausgezogen Nicht sowohl die schlechte Verwaltung der "Rinanzen, als vielmehr die vorigen Kriege und die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 92-94. Hopper. 41. Vita Vigl. \$. 87. 88.

"Staatsbedurfniffe bes Ronigs haben die Provingen mit "biefer Schuldenlaft beschwert, von welcher billige Steuern offe nach und nach murben befreien tonnen. Benn ber "Staaterath feine Indulgenzen, Arcibriefe und Erlafsfungen einschrante, wenn er bie Sittenverbefferung "bei fich felbft anfinge, bie Gefete mehr achtete, und "die Obrigkeit in ihr voriges Unfebn wieder einsetze, "furt, wenn nur die Collegien und die Stattbalter erft sibre Oflichten erfüllten, fo murben biefe Rlagen balb "aufboren. Wozu also einen neuen Gefandten nach "Spanien, ba noch nichts Reues geschehen fen, um "dieses außerordentliche Mittel zu rechtfertigen? situnde man aber bennoch barauf, so wolle er fich bem sallgemeinen Gutachten nicht entgegensetzen; nur bebinge mer fich aus, bag ber wichtigste Auftrag bes Botichaf stere alebann fenn moge, ben Ronig zu einer balbigen "Ueberkunft zu vermogen." 1

Ueber die Bahl des Botschafters war nur Eine Stimme. Unter allen niederlandischen Großen schien Graf Lymont der Einzige zu senn, der beiden Theilen gleich Genüge thun konnte. Sein erklarter Haß gegen die Inquisition, seine vaterlandischen und freien Gesinnungen, und die unbescholtene Rechtschaffenheit seines Charakters, leisteten der Republik hinlangliche Burgsschaft für sein Betragen; aus welchen Gründen er dem Konig willkommen senn mußte, ist schon oben berührt worden. Da bei Fürsten oft schon der erste Anblick das Urtheil spricht, so konnte Lymonts einnehmende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg., 95. 96. Hopper. 41. 43 sq.

Bildung seine Beredsamkeit unterftügen, und seinem Gesuch eine Hulfe geben, beren die gerechteste Sache bei Konigen nie entübrigt senn kann. Egmont selbst wünschte die Gesandtschaft, um einige Familienangeles genheiten mit dem Konige zu berichtigen.

Die Kirchenversammlung zu Trient war unterdessen auch geendigt, und die Schlusse derfelben der ganzen katholischen Christenheit bekannt gemacht worden. Aber diese Schlusse, weit entfernt, den Zweck der Spnode zu erfüllen und die Erwartungen der Religionsparteien zu befriedigen, hatten die Klust zwischen beiden Kirchen vielmehr erweitert, und die Glaubenstrennung unheilbar und ewig gemacht.

Der alte Lehrbegriff, anstatt geläutert zu senn, hatte jetzt nur mehr Bestimmtheit und eine größere Wurde ersbalten. Alle Spitssindigkeiten der Lehre, alle Kunste und Anmaßungen des heiligen Stuhls, die bis jetzt mehr auf der Willtühr beruht hatten, waren nunmehr in Gesetze übergegangen, und zu einem System erhoben. Jene Gebräuche und Mißbräuche, die sich in den barbarischen Zeiten des Aberglaubens und der Dummheit in die Christenheit eingeschlichen, wurden jetzt für wessentliche Theile des Gottesdienstes erklärt, und Bannsstüche gegen jeden Verwegenen geschleudert, der sich diesen Dogmen widersetzen, diesen Gebräuchen entziehen wurde. Bannssüche gegen den, der an der Wunderkraft der Reliquien zweiseln, der die Knochen der Märtyrer nicht ehren, und die Fürbitte der Heiligen für unkräftig zu

<sup>4</sup> Strada 103.

balten fich erbreiften murbe. Die Rraft ber Indulgengen, bie erfte Quelle bes Abfalls von bem romischen Stuble, mar jest burch einen unumftbflichen Lebrfas erwiesen, und bas Donchthum burch einen ausbrudlichen Schluß ber Spnobe in Schutz genommen, welcher Manns personen gestattet, im fechzehnten Sabre, und Dabchen im ambliten, Profes zu thun. Alle Dogmen ber Proteftanten find ohne Ausnahme verdammt; nicht ein eingiger Schluß ift zu ihrem Bortbeile gefaßt, nicht ein einziger Schritt geschehen, fie auf einem fanftern Bege in ben Schoof ber mutterlichen Rirche gurudzuführen. Die argerliche Chronit ber Synobe und die Ungereimts beit ihrer Entscheidungen vermehrte bei biesen wo mdas lich noch die bergliche Berachtung, die fie langft gegen bas Papfithum begten, und gab ihren Angriffen neue, bis jett noch überfebene Blogen preis. Es mar ein ungludlicher Gebante, die beleuchtende Fadel ber Bernunft den Mysterien ber Rirche so nabe ju bringen, und mit Bernunftschluffen fur Segenstände bes blinden Glaubene zu fechten.

Und die Schlusse des Conciliums befriedigten auch nicht einmal alle katholischen Mächte. Frankreich verwarf sie ganz, sowohl den Calvinisten zu gefallen, als auch weil die Superiorität, deren sich der Papst über das Concilium anmaßte, es beleidigte; auch einige katholische Fürsten Deutschlands erklärten sich dagegen. So wenig Philipp der Zweite von gewissen Artikeln darin erbaut war, die zu nahe an seine eigenen Rechte streiften, worüber kein Monarch der Welt mit mehr Sifersucht wachen konnte, als er; so sehr ihn der große

Einfluß des Papstes auf das Concilium und die willkührliche, übereilte Aushebung besselben beleidigt hatte,
so eine gerechte Ursache zur Feindseligkeit ihm endlich
ber Papst durch die Zurückseung seines Gesandten gab,
so willig zeigte er sich doch, die Schlüsse des Conciliums anzuerkennen, die auch in dieser Gestalt seinem Lieblingsentwurse, der Retzervertilgung, zu Statten kamen. Alle übrige politische Rücksichten wurden dieser
Angelegenheit nachgesetzt, und er gab Beschl, sie in
allen seinen Staaten abzukündigen.

Der Geist des Aufruhrs, der alle niederländische Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Zunders nicht mehr. Die Gemuther waren in Gahrung, das Ansehn der römischen Kirche bei Vielen schon auf's Tiefste gesunken; unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Entscheidungen des Conciliums nicht anders als anstößig seyn; aber so sehr konnte Philipp der Iweite seinen Charakter nicht verleugnen, daß er Völkern, die eine ansdere Sonne, ein anderes Erdreich und andere Gesetze haben, einen andern Glauben erlaubte. Die Regentin empfing den gemessensten Besehl, in den Niederlanden eben denselben Gehorsam gegen die trientischen Schlässe zu erpressen, der ihnen in Spanien und Italien geleisstet ward.

Hist. de Philippe II. Watson. T. II. L. V. Thuan. II. 29. 491. 350. Essay sur les Moeurs. T. III. Concile de Trente. Meteren 59. 60.

<sup>2</sup> Strada 102.

Die Schluffe fanden ben heftigsten Biderspruch in bem Staaterathe ju Bruffel. Die Nation - erklarte Wilhelm von Oranien — wurde und konnte bieselben nicht anerkennen, ba fie größtentheils ben Grundgefeten ibrer Berfaffung zuwider liefen, und aus abnlichen Grunden von mehreren fatholischen Surften verworfen worben fepen. Beinabe ber gange Staatbrath mar auf Oraniens Seite; bie meiften Stimmen gingen babin, bag man ben Ronig bereben muffe, bie Schluffe ents weber gang gurudaunehmen, ober fie wenigstens nur unter gemiffen Ginschrantungen befannt zu machen. Diesem wibersette fich Viglius und bestand auf bem Buchftaben ber toniglichen Befchle. "Die Rirche," fagte er, shat zu allen Beiten die Reinigkeit ihrer Lebre sund die Genauigkeit der Disciplin durch folche allge meine Concilien erhalten. Den Glaubenbirrungen, melde unfer Baterland icon fo lange beunruhigen, "fann tein fraftigeres Mittel entgegengesett werben, sals eben biefe Schluffe, auf beren Bermerfung man sjetzt bringt. Wenn fie auch bier und ba mit ben Go prechtigkeiten bes Burgers und ber Constitution im "Biberspruche fieben, so ift bice ein Uebel, bem man aburch eine fluge und iconenbe Bandbabung berfelben sleicht begegnen fann. Uebrigens gereicht es unferm "berrn, bem Ronig von Spanien, ja jur Ehre, bag ser allein vor allen Surften seiner Zeit nicht gezwungen mift, sein befferes Biffen ber Rothwendigkeit unterzusordnen, und Magregeln aus Aurcht zu verwerfen, bie mbas Bobl ber Kirche von ihm beifcht, und bas Glud sefeiner Unterthanen ihm jur Pflicht macht." Da bie

Schlusse Berschiebenes enthielten, was gegen die Rechte ber Krone selbst verstieß, so nahmen Einige davon Bersanlassung, vorzuschlagen, daß man diese Kapitel wesnigstens bei der Bekanntmachung hinweglassen sollte. Damit der König dieser ansidssigen und seiner Würde nachtheiligen Punkte mit guter Art überhoben würde, so wollten sie die niederländische Nationalfreiheit vorsichützen, und den Namen der Republik zu diesem Einzeissen, und den Namen der Republik zu diesem Einzeissen, und den Geneilium hergeben. Aber der König hatte die Schlüsse in seinen übrigen Staaten ohne Beschingung ausgenommen und durchseizen lassen, und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen katholischen Wächten dieses Muster von Widersetzlichkeit geben, und das Gebäude selbst untergraben werde, das er zu grüns den so bestissen gewesen war.

<sup>4</sup> Watson. T. I. L. VII. 262. Strad. 102. Burg. 115.

## Graf Egmont in Spanien.

Dem Konige, dieser Schlaffe wegen, Borftellungen zu thun, ihm ein milberes Berfahren gegen die Protestanten abzugewinnen, und auf die Einziehung der beiden andern Rathsversammlungen anzutragen, war der Auftrag, der dem Grafen von Egmont von Seiten der Mißvergnügten gegeben war; die Widersehlichkeit des niederländischen Bolks gegen die Edikte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglichkeit zu übersschren, diese Stikte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schlechten Zustand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederländischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterin empfohlen.

Die Bestallung des Grafen wurde von dem Prafibenten Viglius entworfen. Sie enthielt große Rlagen
über den Berfall der Gerechtigkeitspstege, den Unwachs
der Retzerei und die Erschöpfung des Schatzes. Auf die
perschliche Ueberkunft des Königs wurde nachdrucklich
gedrungen. Das Uebrige war der Beredsamkeit des Botschafters vorbehalten, dem die Statthalterin einen Wink
gab, eine so schone Gelegenheit nicht von der Hand zu
schlagen, um sich in der Gunst seines Herrn festzusetzen.

Die Verhaltungsbefehle bes Grafen und die Vorstellungen, welche durch ihn an den Konig ergehen follten, fand der Prinz von Oranien in viel zu allgemeinen

und schwankenden Ausbruden abgefaßt. "Die Schilbe-"rung, " fagt er, "welche ber Prafibent von unfern Beschwerben gemacht, ift weit unter ber Babrbeit ge-Bie fann ber Konig bie schicklichften Beilmittel anwenden, wenn wir ibm die Quellen bes Uebels "berbeblen? Laft une die Bahl ber Reter nicht geringer sangeben, als fie wirklich ift; lagt uns aufrichtig ein-"gefteben, baf jede Proving, jede Stadt, jeder noch fo stleine Aleden babon wimmelt; laft uns auch nicht "bergen, daß fie die Strafbefehle verachten, und menig "Ehrfurcht gegen bie Obrigfeit begen. Bogu alfo noch "diefe Burudbaltung? Aufrichtig bem Ronige gestanden. "baß die Republit in diesem Zuftande nicht verharren "tann. Der geheime Rath freilich wird anders urtheislen, dem eben diese allgemeine Zerruttung willfommen sbeifft. Denn mober fonft biefe schlechte Bermaltung "ber Gerechtigkeit, Diese allgemeine Berberbniß ber Richsterftuble, ale von feiner Sabfucht, die burch nichts zu merfattigen ift? Wober biese Pracht, biese schandliche "Ueppigfeit jener Rreaturen, Die wir aus dem Staube shaben fleigen feben, wenn fie nicht burch Beflechung "bazu gekommen find? Soren wir nicht taglich von "bem Bolte, bag fein anderer Schluffel fie eroffnen Monne, als Gold, und beweisen nicht ihre Trennungen sunter einander felbft, wie fcblecht fie von ber Liebe gum "Sanzen fich beberrichen laffen? Wie konnen Menschen naum allgemeinen Beften rathen, die bas Opfer ihrer meigenen Leibenschaft find? Meinen fie etwa, daß Wir, "bie Statthalter ber Provinzen, bem Gutbefinden eines minfamen Liftore mit unfern Solbaten zu Bebote fteben

"follen? Lagt fie ihren Indulgenzen und Erlaffungen Brengen feten, womit fie gegen biejenigen, benen wir ofie versagen, so verschwenderisch find. Niemand fann "Berbrechen erlaffen, ohne gegen bas Gange zu funbimgen, und bas allgemeine Uebel. burch einen Beitrag mu vermehren. Mir, ich gestehe es, bat es niemals acfallen, baf bie Gebeimniffe bes Staats und bie "Regierungegeschäfte fich unter fo viele Rollegien verstheilen. Der Staaterath reicht bin fur alle; mehrere "Patrioten haben biefes langft ichon im Stillen ems "pfunden, und ich erklare es jett laut. Ich erklare, "daß ich fur alle Uebel, worüber Rlage geführt wird, "fein anderes Gegenmittel weiß, als jene beiden Rams mern in bem Staaterathe aufhoren zu laffen. Diefes sift es, was man von bem Konige zu erhalten suchen muß, ober biefe neue Gefandtichaft ift wiederum gang "zwecklos und unnut gewefen." Und nun theilte ber Pring bem versammelten Senate ben Entwurf mit, von welchem oben bie Rebe mar. Diglius, gegen ben biefer neue Borichlag eigentlich und am meiften gerichtet war. und bem die Augen jett plotlich geoffnet murben, unterlag ber heftigkeit feines Berbruffes. Die Gemuthe bewegung war feinem schwächlichen Rorper zu ftart, und man fand ibn am folgenden Morgen vom Schlage ge lahmt und in Gefahr bes Lebens. 1

Seine Stelle übernahm Joachim Sopper, aus dem geheimen Rathe zu Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, des Prassbenten vertrautester

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Vigl. SS. 88. 89. Burg. 97-103.

und marbigfter Freund. 1 Er machte zu Gunften ber Dranischen Partei noch einige Bufate zu ber Aussertis gung bes Gesandten, welche die Abschaffung ber Inquis fition und die Bereinigung ber brei Curien betrafen, nicht sowohl mit Genehmigung ber Regentin, als viels mehr, weil fie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egmont von dem Prafidenten, der fich unterdeffen von feinem Bufalle wieder erholt batte, Abschied nahm, bat ibn diefer, ihm die Entlaffung von feinem Poften aus Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklarte er, fepen vorüber; er wolle fich, nach bem Beispiele seines Borgangers und Freundes, Granvella, in die Stille bes Privatlebens zurudziehen, und bem Bankelmuthe bes Glude zuvorkommen. Sein Genius marne ibn bor einer fturmischen Bukunft, womit er fich nicht gerne vermengen wolle. 2

Der Graf von Egmont trat im Janner bes Jahres 1565 seine Reise nach Spanien an, und wurde daselbst mit einer Gute und Achtung empfangen, die keinem seines Standes vor ihm widerfahren war. Alle kastilianischen Großen, vom Beispiele ihres Konigs besiegt, oder vielmehr seiner Staatskunst getren, schienen ihren verjährten Groll gegen den flamischen Abel ausgezogen zu haben, und beeiferten sich in die Wette, ihn durch

Vita Vigl. S. 89. Der Ramliche, aus beffen Memoires ich viele Aufschlusse über biese Epoche geschopft habe. Seine nachherige Abreise nach Spanien hat ben Briefwechsel zwis ichen ihm und bem Prafibenten veranlagt, ber eines ber schapbarften Dotumente fur biese Geschichte ift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 103.

"follen? Lagt fie ihren Indulgengen und Erlaffungen "Grengen feten, womit fie gegen biejenigen, benen mir ofie versagen, so verschwenderisch find. Niemand tann "Berbrechen erlaffen, ohne gegen bas Gange ju funbimaen, und bas allgemeine Uebel. burch einen Beitrag "zu vermehren. Dir, ich gestehe es, bat es niemals "gefallen, daß die Beheimniffe bes Staats und bie "Regierungsgeschäfte fich unter so viele Kollegien ver-"theilen. Der Staaterath reicht bin fur alle; mehrere "Patrioten haben biefes langft icon im Stillen emspfunden, und ich erklare es jett laut. Ich erklare, "daß ich fur alle Uebel, worüber Rlage geführt wird, "tein anderes Gegenmittel weiß, als jene beiben Rammern in dem Staatsrathe aufhoren ju laffen. Diefes sift es, was man von bem Ronige zu erhalten suchen "muß, ober biefe neue Gefandtichaft ift wiederum gang "gwedlos und unnut gewesen." Und nun theilte ber Dring bem versammelten Senate ben Entwurf mit, von welchem oben bie Rebe mar. Diglius, gegen ben biefer neue Borfcblag eigentlich und am meiften gerichtet mar. und bem die Augen jett plotlich geoffnet murben, unterlag ber heftigkeit seines Berbruffes. Die Gemathe. bewegung mar feinem schwächlichen Rorper zu ftart, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage ge lahmt und in Gefahr bes Lebens. 1

Seine Stelle übernahm Joachim Sopper, aus bem geheimen Rathe zu Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Reblichkeit, bes Prasidenten vertrautester

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Vigl. SS. 88. 89. Burg. 97-103.

und marbigfter Freund. 1 Er machte zu Gunften ber Dranischen Partei noch einige Bufate zu ber Ausfertis gung bes Gesandten, welche die Abschaffung ber Inquis. fition und die Bereinigung der brei Curien betrafen, nicht sowohl mit Genehmigung ber Regentin, als viels mehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egmont von bem Prafibenten, ber fich unterbeffen von feinem Bufalle wieber erholt hatte, Abschied nahm, bat ibn diefer, ihm die Entlaffung von feinem Poften aus Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklarte er, fepen vorüber; er wolle fich, nach bem Beispiele feines Borgangere und Freundes, Granvella, in Die Stille bes Privatlebens jurudzieben, und bem Bantelmuthe bes Glude zuvorkommen. Sein Genius marne ibn bor einer fturmischen Butunft, womit er fich nicht gerne vermengen wolle. 2

Der Graf von Egmont trat im Janner bes Jahres 1565 seine Reise nach Spanien an, und wurde daselbst mit einer Gute und Achtung empfangen, die keinem seines Standes vor ihm widerfahren war. Alle kastilianischen Großen, vom Beispiele ihres Konigs besiegt, oder vielmehr seiner Staatskunst getreu, schienen ihren verjährten Groll gegen den flamischen Abel ausgezogen zu haben, und beeiferten sich in die Wette, ihn durch

Vita Vigl. S. 89. Der Ramliche, aus beffen Memoires ich viele Aufschluffe über biefe Epoche geschopft habe. Seine nachherige Abreise nach Spanien hat ben Briefwechsel zwis schen ihm und bem Prafibenten veranlaßt, ber eines ber schabbarften Dotumente für biese Geschichte ift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 103.

ein angenehmes Bezeigen zu gewinnen. Alle feine Pris vatgesuche murben ibm von bem Ronige bewilligt, ja, feine Erwartungen bierin fogar übertroffen, und mabrend ber gangen Beit feines bortigen Aufenthalts batte er Urfache genug, fich ber Gastfreiheit bes Monarchen au ruhmen. Diefer gab ihm die nachdrudlichsten Berfiches rungen von feiner Liebe ju bem nieberlandischen Bolte. und machte ihm hoffnung, daß er nicht ungeneigt fen, fich bem allgemeinen Bunsche ju fugen, und von ber Strenge ber Glaubeneverordnungen etwas nachzulaffen. Bu gleicher Zeit aber fette er in Mabrid eine Rommiffion von Theologen nieder, benen die Frage aufgelegt wurde, ob es nothig fen, ben Provingen die verlangte Religionebulbung zu bewilligen? Da bie mehrsten barunter ber Meinung waren, die besondere Berfaffung ber Niederlande und die Aurcht vor einer Emporung burfte bier wohl einen Grad von Nachficht entschuldigen, so wurde die Frage noch bundiger wiederholt: "Er verlange nicht zu miffen," hieß es, nob er es burfe, "sondern ob er es muffe?" Als man bas Lette perneinte, fo erhub er fich von feinem Site, und fniete por einem Rrugifire nieder. "So bitte ich bich benn, Das sjestat bes Allmachtigen, " rief er aus, "bag bu mich onie fo tief mogeft finten laffen, ein Berr berer zu fenn, "die bich von fich ftogen!" Und nach diesem Dufter ungefahr fielen die Dagregeln aus, die er in ben Dies berlanden zu treffen gesonnen mar. Ueber ben Artikel ber Religion mar bie Entschließung biefes Monarchen einmal fur ewig gefaßt; bie bringenbfte Nothwenbigfeit konnte ibn vielleicht nothigen, bei Durchfetung ber Strafbefehle weniger fireng ju fenn, aber niemals, fie gefetlich jurudaunehmen, ober nur ju befchranten. Lamont stellte ibm vor, wie febr felbft biefe dffentlichen hinrichtungen ber Reter taglich ihren Anhang verftarfen, ba die Beispiele ihres Muthe und ihrer Freudigkeit im Tobe bie Buschauer mit ber tiefften Bewunderung erfüllten, und ihnen bobe Meinungen von einer Lebre erweckten, die ihre Bekenner ju helben machen fann. Diese Borftellung fiel bei bem Ronige zwar nicht auf bie Erbe, aber fie mirtte etwas gang Anderes, ale bamit gemeint worden mar. Um diese verführerischen Auftritte zu vermeiben, und ber Strenge ber Ebifte boch nichts baburch zu vergeben, verfiel er auf einen Ausweg, und beschloß, baß die hinrichtungen in's Runftige - beimlich geschehen follten. Die Antwort bes Ronigs auf ben Inhalt seiner Gesandtschaft murbe bem Grafen fchriftlich an die Statthalterin mitgegeben. Che er ibn entließ, konnte er nicht umbin, ibn über fein Bezeigen gegen Granvella zur Rechenschaft zu ziehen, wobei er insbesondere auch ber Spottliverei gebachte. Lamont betheuerte, bag bas Bange nichts als ein Tafelfcherz gewesen, und nichts bamit gemeint worben fep, was bie Achtung gegen ben Monarchen verlette. Bufte er, baß es einem Einzigen unter ihnen eingefallen mare, etwas fo Schlimmes babei ju benten, fo murbe er felbft ibn bor feinen Degen forbern.4

Bei seiner Abreise machte ihm ber Monarch ein Geschenk von funfzigtausend Gulben, und fügte noch bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. VI. Hopper. 43. 44. 45. Strad. 104. 105. 106.

Bersicherung hinzu, daß er die Versorgung seiner Tochster über sich nehmen würde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Sarnese von Parma mit sich nach Brüssel zu nehmen, um der Statthalterin, seiner Mutter, daburch eine Ausmerksamkeit zu bezeigen. Die verstellte Sanstmuth des Kdnigs, und die Betheuerungen eines Wohlwollens für die niederländische Nation, das er nicht empfand, hintergingen die Redlichkeit des Flamanders. Glücklich durch die Glückseligkeit, die er seinem Baterlande zu überbringen meinte, und von der es nie weiter entsernt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartung zufrieden, um alle niederländischen Provinzen mit dem Ruhme ihres guten Kdnigs zu erfüllen.

Sleich die Erbsfnung der kniglichen Antwort im Staatsrathe zu Bruffel stimmte diese angenehmen hoffs nungen schon merklich herunter. "Obgleich sein Entschluß sin Betreff der Glaubensedikte," lautete sie, "sest und "unwandelbar sen, und er lieber tausend Leben verlieren, "als nur Einen Buchstaben daran abandern wolle, so "habe er doch, durch die Vorstellungen des Grafen von "Egmont bewogen, auf der andern Seite keines von "ben gelinden Mitteln unversucht lassen wollen, wos "burch das Bolk vor der ketzerischen Verderbniß bewahrt, "und jenen unabanderlich en Strasen entrissen wers "ben konnte. Da er nun aus des Grasen Bericht vers "sommen, daß die vornehmste Ursache der bisherigen "Glaubensirrungen in der Sittenverderbniß der nieders "ländischen Geistlichkeit, dem schlechten Unterrichte des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 107.

Bolfe, und ber vermahrlosten Erziehung ber Jugend mu fuchen fen, fo trage er ihr hiermit auf, eine befon-"bere Rommission bon brei Bischofen und einigen ber sgeschicktesten Theologen niederzuseten, beren Geschäft see ware, fich uber die nothige Reform zu berathichlamaen, bamit bas Bolf nicht fernerbin aus Mergerniß "wante, ober aus Unwiffenheit in ben Jrrthum fturge. Beil er ferner gebort, daß die offentlichen Todesstrasfen ber Reter biefen nur Gelegenheit gaben, mit einem stollfühnen Muthe zu prablen, und ben gemeinen Sauofen burch einen Schein von Martvrerrubm zu betboren. "so solle die Kommission Mittel in Borschlag bringen, mie biefen hinrichtungen mehr Gebeimniß zu geben, sund ben verurtheilten Retern die Ehre ihrer Stands "baftigfeit zu entreißen fen." Um aber ja gewiß zu fenn, daß diefe Privationode ihren Auftrag nicht überschreite, fo verlangte er ausbrudlich, bag ber Bischof von Apern, ein versicherter Mann, und der ftrengfte Eiferer fur ben tatholischen Glauben, von ben tommittirten Rathen senn sollte. Die Berathschlagung sollte wo moglich in ber Stille und unter bem Scheine, als ob fie die Ginführung ber trientischen Schluffe jum 3med batte, vor fich geben; mabricbeinlich, um ben romifchen Sof durch diese Privatspnode nicht zu beunruhigen, und bem Geifte ber Rebellion in ben Propingen feine Aufmunterung baburch ju geben. Bei ber Sigung felbft follte bie Bergogin nebft einigen treugefinnten Staatsrathen anwesend fenn, und fobann ein Schriftlicher Bericht von bem. mas barin ausgemacht worben, an ibn erlaffen werben. Bu ihren bringenbiten Bedurfniffen schickte er ihr einstweilen einiges Gelb. Er machte ihr Hoffnung zu seiner personlichen Ueberkunft; erst aber müßte ber Krieg mit ben Türken geendigt senn, die man eben jeht vor Maltha erwarte. Die vorgeschlagene Vermehrung des Staatsraths und die Verbindung des geheimen Raths und Finanzraths mit demselben wurde ganz mit Stillschweigen übergangen, außer daß der Herzog von Arschot, den wir als einen eifrigen Ropaslisten kennen, Sitz und Stimme in dem letztern bekam. Diglius wurde der Präsidentenstelle im geheimen Rathe zwar entlassen, mußte sie aber dessenungeachtet noch ganzer vier Jahre sort verwalten, weil sein Nachfolger, Karl Tyssenacque, aus dem Conseil der niederländischen Angelegenheiten in Madrid, so lange dort zurückgehalten wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 44 — 46. 60. Strada 107. 151. Vita Vigl. 45. Not. ad Vit. Vigl. 187. Burgund. 105 sq. 119.

## Geschärftere Religions-Gdikte. Allgemeine Widersetzung der Nation.

Egmont war taum jurud, als geschärftere Manbate gegen bie Reter, welche aus Spanien gleichsam binter ibm bereilten, die froben Zeitungen Lugen ftraften, die er von der gludlichen Sinnesanderung bes Monarchen gurudgebracht batte. Mit ihnen fam gus gleich eine Abschrift ber trientischen Schluffe, wie fie in Spanien anerkannt worben waren, und jett auch in ben Nieberlanden follten geltend gemacht werben; wie auch bas Tobesurtheil einiger Wiebertaufer und noch anderer Reter unterschrieben. "Der Graf," borte man jett von Wilhelm dem Stillen, nift burch spas mische Runfte überliftet worden. Eigenliebe und Gitels steit haben feinen Scharffinn geblendet; über feinem seigenen Bortheile bat er bas allgemeine Befte vergeffen." Die Falfcheit bes fpanischen Ministeriums lag jett offen ba; biefes unredliche Berfahren emporte bie Bes ften im Lande. Diemand aber litt empfindlicher babei, als Graf Egmont, ber fich jetzt als bas Spielwerk ber spanischen Arglist erkannte, und unwiffender Beise an feinem Baterlande jum Berrather geworben mar. "Diefe scheinbare Gute alfo," beschwerte er fich laut

und bitter, mar nichts, als ein Aunstgriff, mich bem "Spotte meiner Mitburger preiszugeben, und meinen muten Namen zu Grunde zu richten. Wenn der König wie Bersprechungen, die er mir in Spanien gethan, mauf eine solche Urt zu halten gesonnen ist, so mag "Flandern übernehmen, wer will; ich werde durch meine "Zurückziehung von Geschäften diffentlich darthun, daß mich an dieser Wortbrüchigkeit keinen Untheil habe." In der That konnte das spanische Ministerium schwerzlich ein schicklicheres Mittel wählen, den Kredit eines so wichtigen Mannes zu brechen, als daß es ihn seinen ihn andetenden Mitbürgern defentlich als Einen, den es zum Besten gehabt hatte, zur Schau stellte.

Unterdessen hatte sich die Synode im folgenden Gutachten vereinigt, welches dem Konige sogleich übersendet
ward: "Für den Religionsunterricht des Bolks, die
"Sittenverbesserung der Seistlichkeit und die Erziehung
"der Jugend sen bereits in den trientischen Schlüssen so wiel Sorge getragen worden, daß es jetzt nur darauf
"ankomme, diese Schlüsse in die schleunigste Erfüllung
"zu bringen. Die kaiserlichen Stikte gegen die Retzer
"durfen durchaus keine Beränderung leiden; doch konne
"man den Serichtshofen ingeheim zu verstehen geben,
"nur die hartnäckigen Retzer und ihre Prediger mit dem
"Tode zu bestrasen, zwischen den Sekten selbst einen
"Unterschied zu machen, und dabei auf Alter, Rang,
"Geschlecht und Gemüthscharakter der angeklagten Per"sonen zu achten. Wenn es an dem ware, das defentliche

<sup>1</sup> Strada 115,

"hinrichtungen ben Fanatismus noch mehr in Flammen "setzten, so wurde vielleicht die un heldenhafte, wes "niger in die Augen fallende, und doch nicht minder "harte Strafe der Galeere am angemessensten senn, "diese hohen Meinungen von Martyrerthum herunterzus"stimmen. Bergehungen des bloßen Muthwillens, der "Neugierde und des Leichtsinns könnte man durch Geldsnußen, Landesverweisung oder auch durch Leibesstrafen "ahnden."

Bahrend bag unter diefen Berathschlagungen, bie nun erst nach Mabrid geschickt und von ba wieder zurud erwartet werden mußten, unnut bie Beit verftrich, ruhten die Proceduren gegen die Sektirer, ober murben jum wenigsten febr fcblafrig geführt. Seit der Bertreis bung bes Minifters Granvella batte bie Anarchie, welche in den obern Curien berrschte und sich von da burch die Provinzialgerichte verbreitete, verbunden mit ben milbern Religionsgesinnungen bes Abels, ben Muth ber Setten erhoben, und ber Betehrungewuth ihrer Apostel freies Spiel gelaffen. Die Inquifitionerichter maren burch die schlechte Unterftutung des weltlichen Armes, ber an mehreren Orten ihre Schlachtopfer offenbar in Sous nahm, in Berachtung gefommen. Der fathos lifche Theil ber Nation batte fich von ben Schluffen ber trientischen Kirchenversammlung, so wie von Egmonts Gefandtichaft nach Spanien, große Erwartungen gemacht, welche lettere burch die erfreulichen Nachrichten, die ber Graf jurudgebracht, und in ber Aufrichtigkeit feines

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 49. 50. Burgund. 110. 111. **Soliter's fammil. Weste.** VIII. 250.

Herzens zu verbreiten nicht unterlassen hatte, gerechtfertigt zu seyn schienen. Je mehr man die Nation von ber Strenge ber Glaubensproceduren entwohnt hatte, besto schmerzhafter mußte eine plötzliche und geschärftere Erneuerung berselben empfunden werden. Unter diesen Umständen langte das königliche Schreiben aus Spanien an, worin das Gutachten der Bischofe und die letzte Unfrage der Oberstatthalterin beantwortet wurde.

"Bas fur eine Auslegung auch ber Graf von Egmont," lautete fie, "ben mundlichen Meußerungen bes Rhnige gegeben babe, fo mare ihm nie, auch nicht einmal von weitem, in ben Sinn gefommen, nur bas Minbefte an ben Strafbefehlen zu anbern, die ber Raifer, fein Bater, icon bor funf und breifig Jahren in ben Provinzen ausgeschrieben babe. Diese Ebifte, befehle er alfo, follen fortan auf bas Strengfte gebanbbabt werben, die Inquisition von bem weltlichen Arme bie thatigfte Unterftugung erhalten, und bie Schluffe ber trientischen Rirchenversammlung unwiderruflich und unbedingt in allen Provingen feiner Rieberlande gelten. Das Gutachten ber Bischbfe und Theologen billige er vollkommen, bis auf die Milberung, welche fie barin, in Rudficht auf Alter, Geschlecht und Charafter ber Individuen, vorgeschlagen, indem er bafur balte, baß es feinen Sbiften gar nicht an Magigung feble. schlechten Gifer und ber Treulofigfeit ber Richter allein fepen bie Fortschritte juguschreiben, welche bie Reterei bis jest in bem Lande gemacht. Welcher von biefen es alfo funftig an Gifer murbe ermangeln laffen, muffe feines Umtes entfett, und ein befferer an feinen Dlat gestellt werben. Die Inquisition solle, ohne Rucksicht auf etwas Menschliches, fest, furchtlos und von Leis benschaft frei ihren Weg wandeln, und weder vor sich noch hinter sich schauen. Er genehmige Alles, sie moge so weit gehen, als sie wolle, wenn sie nur das Aers gerniß vermiede."

Diefer konigliche Brief, bem die oranische Partei alle nachberigen Leiden der Niederlande zugeschrieben bat. verursachte die heftigften Bewegungen unter ben Staatse rathen, und die Aeußerungen, welche ihnen zufällig ober mit Absicht in Gesellschaft barüber entfielen, marfen ben Schrecken unter bas Polk. Die Kurcht ber spanis fchen Inquisition tam erneuert jurud, und mit ihr fab man icon die gange Berfaffung jufammenfturgen. Schon borte man Gefängniffe mauern, Retten und Salecisen schmieben, und Scheiterhaufen ausammentragen. Befellichaften find mit biefen Gesprächen erfullt, und bie Kurcht balt fie nicht mehr im Bugel. Es murben Schriften an die Baufer ber Ebeln geschlagen, worin man fie, wie ehemals Rom feinen Brutus, aufforberte, bie fterbende Freiheit ju retten. Beißende Pasquille erfchienen gegen bie neuen Bifchofe, Folterfnechte, wie man fie nannte: Die Rlerisei murbe in Rombbien verspottet, und die Lasterung verschonte ben Thron so wenig, als ben romischen Stuhl.2

Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi. Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgund. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. 19. Burg. 122. Hopper. 61.

Herzens zu verbreiten nicht unterlassen hatte, gerechtfertigt zu senn schienen. Je mehr man die Nation von
der Strenge der Glaubensproceduren entwohnt hatte,
besto schmerzhafter mußte eine plotisiche und geschärftere Erneuerung derselben empfunden werden. Unter diesen Umständen langte das königliche Schreiben aus Spanien an, worin das Gutachten der Bischofe und die letzte Anfrage der Oberstatthalterin beantwortet wurde.

"Was fur eine Auslegung auch ber Graf von Egmont," lautete fie, sben munblichen Meugerungen bes Ronigs gegeben babe, fo mare ibm nie, auch nicht einmal von weitem, in ben Ginn gefommen, nur bas Minbefte an ben Strafbefehlen zu anbern, bie ber Raifer, fein Bater, icon bor funf und breifig Jahren in ben Provingen ausgeschrieben babe. Diese Ebifte, befehle er alfo, follen fortan auf bas Strengfte gehandhabt werben, die Inquifition von bem weltlichen Arme bie thatigfte Unterftugung erhalten, und bie Schluffe ber trientischen Rirchenbersammlung unwiderruflich und unbedingt in allen Provinzen seiner Dieberlande gelten. Das Gutachten ber Bischbfe und Theologen billige er volltommen, bis auf die Milberung, welche fie barin, in Rudficht auf Alter, Geschlecht und Charafter ber Individuen, vorgeschlagen, indem er bafur halte, baß es feinen Cbiften gar nicht an Mäßigung feble. schlechten Gifer und ber Treulosigkeit ber Richter allein sepen bie Fortschritte juguschreiben, welche die Reterei bis jett in bem Lande gemacht. Welcher von biefen es alfo funftig an Gifer murbe ermangeln laffen, muffe feines Amtes entfett, und ein befferer an feinen Dlat gestellt werben. Die Inquisition solle, ohne Racksicht auf etwas Menschliches, fest, furchtlos und von Leis benschaft frei ihren Weg wandeln, und weder vor sich noch hinter sich schauen. Er genehmige Alles, sie moge so weit gehen, als sie wolle, wenn sie nur das Aers gerniß vermiede."

Dieser konigliche Brief, dem die pranische Partei alle nachberigen Leiben ber Nieberlande zugefchrieben bat. verursachte bie heftigsten Bewegungen unter ben Staates rathen, und die Meußerungen, welche ihnen zufällig ober mit Absicht in Gesellschaft barüber entfielen, marfen ben Schreden unter bas Bolk. Die Furcht ber fpanis schen Inquisition tam erneuert gurud, und mit ihr fab man icon die gange Berfaffung jufammenfturgen. Schon borte man Gefängniffe mauern, Retten und Salseisen ichmieben, und Scheiterhaufen zusammentragen. Gesellschaften find mit biesen Gesprächen erfullt, und bie Kurcht balt fie nicht mehr im Bugel. Es murben Schriften an die Baufer ber Ebeln geschlagen, worin man fie, wie ehemals Rom feinen Brutus, aufforberte, bie fterbende Freiheit ju retten. Beifende Pasquille erfcbienen gegen bie neuen Bifchbfe, Folterfnechte, wie man fie nannte; die Rlerifei murbe in Romdbien verspottet, und die Lasterung verschonte ben Ibron so wenig, als ben romischen Stubl.2

Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi. Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgund. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. 19. Burg. 122. Hopper. 61.

Aufgeschreckt von biefen Geruchten, lagt bie Regentin alle Staatsrathe und Ritter jufammenrufen, um fich ibr Berhalten in Diefer miflichen Lage von ihnen beftimmen ju laffen. Die Meinungen waren verschieben, und beftig ber Streit. Ungewiß zwischen gurcht und Pflicht gogerte man, einen Schluß zu faffen, bis ber Greis Diglius julett aufftand, und burch fein Urtbeil bie gange Berfammlung überrafchte. - "Jett," fagte er, "burfe man gar nicht baran benten, bie tonigliche Berordnung befannt ju machen, ebe man ben Monars ochen auf den Empfang vorbereitet babe, den fie jett, maller Babricheinlichkeit nach, finden wurde; vielmehr muffe man die Inquisitionerichter anhalten, ihre Ge-"walt ja nicht zu migbrauchen, und ja ohne Barte zu "berfahren." Aber noch mehr erftaunte man, als ber Pring von Oranien jetzt auftrat und biese Meinung bekampfte. "Der Bille bes Ronigs," fagte er, "fen zu oflar und zu bestimmt vorgetragen, fen burch zu viele "Deliberationen befestigt, als baß man es noch weiter-"bin magen tonnte, mit feiner Bollftredung gurudzuhalsten, ohne ben Borwurf ber ftraflichften Salsftarrigfeit "auf fich zu laden." - "Den nehm' ich auf mich." fiel ihm Diglius in die Rebe. "Ich stelle mich feiner "Ungnade entgegen. Wenn wir ibm die Rube feiner "Dieberlande bamit erkaufen, fo wird uns biefe Biber-"setzlichkeit endlich noch bei ihm Dank erwerben." Schon fing die Regentin an, ju biefer Meinung binuber ju manten, als fich ber- Pring mit Beftigkeit bagwischen warf. "Bas," fiel er ein, "was baben bie vielen Boroftellungen, die wir ihm gethan, die vielen Briefe, Die

"wir an ihn geschrieben, mas hat bie Gefandtichaft aus-"gerichtet, die wir noch furglich an ihn gefendet baben? "Richts - und mas erwarten wir alfo noch? Bollen mir, feine Staaterathe, allein feinen gangen Unwillen sauf uns laden, um ihm auf unfere Gefahr einen Dienft mu leiften, ben er une niemale banten wird?" Unentfoloffen und ungewiß schweigt die ganze Berfammlung; Niemand hat Muth genug, dieser Meinung beizupfliche ten, und eben fo menig, fie ju miderlegen; aber ber Pring bat die naturliche Furchtsamkeit ber Regentin gu feinem Beiftande gerufen, die ihr jede Babl unterfagt. Die Folgen ihres ungludlichen Gehorfams werben in bie Mugen leuchten, - womit aber, wenn fie fo glude lich ift, biefe Folgen burch einen weisen Ungehorfam ju verhaten, womit wird fich beweisen laffen, daß fie biefelben wirklich zu furchten gehabt babe? Sie ermablt alfo bon beiden Rathichlagen ben traurigsten; es geschehe baraus, mas wolle, die konigliche Berordnung wird ber Befanntmachung übergeben. Diesmal fiegte also bie Sattion, und ber einzige berghafte Freund ber Regierung, ber seinem Monarchen zu bienen, ihm zu mißfallen Muth hatte, mar aus bem Felbe geschlagen. 1 Diefe Sitzung machte ber Rube ber Dberftatthalterin ein Ende; von biefem Tage an gablen bie Nieberlande alle Sturme, bie ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewathet haben. Als die Rathe auseinander gingen, fagte ber Pring von Oranien ju Ginem, ber junachft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund 133. 134. Meteren 76. Vita Vigl. 45.

Aufgeschreckt von biefen Geruchten, lagt bie Regentin alle Staaterathe und Ritter gufammenrufen, um fic ihr Berhalten in diefer miglichen Lage von ihnen beftimmen zu laffen. Die Meinungen waren verschieben, und beftig ber Streit. Ungewiß zwischen Rurcht und Pflicht abgerte man, einen Schluß zu faffen, bis ber Greis Diglius julett aufstand, und burch fein Urtheil bie ganze Berfammlung überrafchte. - "Jest," fagte er, "burfe man gar nicht baran benten, bie tonigliche Berordnung bekannt zu machen, ebe man ben Monars ochen auf ben Empfang vorbereitet babe, den fie jett, maller Bahricheinlichkeit nach, finden murbe; vielmehr muffe man bie Inquisitionerichter anhalten, ihre Ge-"walt ja nicht zu migbrauchen, und ja ohne Barte zu "berfahren." Aber noch mehr erstaunte man, als ber Pring von Oranien jetzt auftrat und diese Meinung bekampfte. "Der Wille bes Ronigs," fagte er, "fen gu oflar und zu bestimmt vorgetragen, fen burch zu viele "Deliberationen befestigt, als daß man es noch weitersbin magen tonnte, mit feiner Bollftredung gurudgubalsten, ohne ben Borwurf ber ftraflichften Salsftarrigfeit sauf fich zu laden." - "Den nehm' ich auf mich," fiel ihm Diglius in die Rebe. "Ich stelle mich seiner "Ungnade entgegen. Wenn wir ibm die Rube feiner "Diederlande bamit erkaufen, fo wird uns biefe Biber-"setzlichkeit endlich noch bei ihm Dank erwerben." Schon fing bie Regentin an, ju biefer Meinung binuber ju wanten, als fich ber- Pring mit heftigfeit bagwischen warf. "Bas," fiel er ein, "was haben bie vielen Borsftellungen, die wir ihm gethan, die vielen Briefe, Die

"wir an ihn geschrieben, mas hat die Gefandtichaft aus-"gerichtet, die wir noch furglich an ihn gesendet baben? "Nichts - und mas erwarten wir alfo noch? Wollen mir, feine Staaterathe, allein feinen gangen Unwillen sauf une laden, um ihm auf unfere Gefahr einen Dienft ngu leiften, ben er une niemals banten wird ?" Unentfoloffen und ungewiß schweigt die ganze Berfammlung; Riemand hat Muth genug, Dieser Meinung beizupflichten, und eben fo menig, fie ju miberlegen; aber ber Pring hat die naturliche Furchtsamkeit ber Regentin gu feinem Beiftande gerufen, die ihr jede Babl unterfagt. Die Folgen ihres ungludlichen Gehorfams werben in bie Mugen leuchten, - womit aber, wenn fie fo glude lich ift, diefe Folgen durch einen weisen Ungehorsam ju verhaten, womit wird fich beweisen laffen, daß fie bies felben wirklich zu furchten gehabt babe? Sie ermablt alfo von beiden Rathichlagen den traurigften; es gefchebe baraus, mas wolle, die konigliche Berordnung wird ber Befanntmachung übergeben. Diesmal fiegte alfo bie Fattion, und ber einzige berghafte Freund ber Regierung, ber feinem Monarchen zu bienen, ihm zu mißfallen Muth hatte, war aus dem Felde gefchlagen. 1 Diefe Sitzung machte ber Rube ber Dberftatthalterin ein Ende; von biefem Tage an gablen bie Nieberlande alle Sturme, bie ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewuthet haben. Ale die Rathe auseinander gingen, fagte ber Pring von Oranien zu Ginem, ber zunachft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund 123. 124. Meteren 76. Vita Vigl. 45.

bei ihm ftand: "Run," fagte er, "wird man uns bald ein großes Trauerspiel geben."

Aber ift es benn an bem, bag er bie Nation burch Beforberung biefer Ebitte aufopfert? ober, bestimmter zu reden, bringt er bie Ebitte zur Bollstreckung, wenn er auf ihre Bekanntmachung bringt? Läft sich nicht im Gegentheile mit weit mehr Wahrscheinlichteit barthun, bag er jene allein burch biese hintertreiben tann? Die Nation ist in Gahrung, und die erhibten Parteien werden, aller Bermuthung nach

<sup>1</sup> Die Geschichtschreiber ber fpanischen Partei haben nicht verabfaumt, Draniens Betragen in biefer Sigung gegen ibn seugen zu laffen, und mit biefem Beweise von Unredlichteit über feinen Charafter ju triumphiren. Er, fagen fie; ber im gangen bisherigen Lauf ber Dinge bie Magregeln bes Sofes mit Worten und Thaten bestritten hat, fo lange fic noch mit einigem Grunde furchten ließ, bag fie burchgeben indchten, tritt fest jum erften Male auf beffen Geite, ba eine gewiffenhafte Ausrichtung feiner Befehle ihm mahrichein: licher Beife gum Nachtheile gereichen wirb. Um ben Ronig ju überführen, wie übel er gethan, bag er feine Warnuns gen in den Wind geschlagen; um fich ruhmen zu konnen: Das hab' ich vorher gefagt, fest er bas Bohl feiner Nation auf's Spiel, fur welches allein er boch bis jest ge tampft haben wollte. Der gange Bufammenhang feines vorhergehenden Betragens erwies, bag er bie Durchfegung ber Ebitte für ein Uebel gehalten; gleichwohl wird er jest auf einmal feinen Ueberzeugungen untreu, und folgt einem ent: gegengefesten Plane, obgleich auf Seiten ber Ration alle Grunbe fortbauern, bie ihm ben erften vorgeschrieben; unb bloß begwegen thut er biefes, weil bie Folgen jest anders auf ben Ronig fallen. Alfo ift es ja am Tage, fahren feine Gegner fort, daß das Beste seines Bolfs weniger Gewalt über ihn hat, als fein folimmer Bille gegen ben Ronig. Um feinen Saß gegen biefen ju befriedigen, tommt es ibm nicht barauf an, jene mit aufzuopfern.

Es erging also ein Stift an alle Statthalter ber Provinzen, worin ihnen befohlen war, die Plakate bes Raisers, wie diejenigen, welche unter der jetzigen Resgierung gegen die Ketzer ausgeschrieben worden, die Schlusse der trientischen Kirchenversammlung, wie die der neulich gehaltenen bischbsslichen Synode, in die genaueste Ausübung zu bringen, der Inquisition hülfreiche Hand zu leisten, und die ihnen untergebenen Obrigkeiten ebenfalls auf's Nachdrücklichste dazu anzuhalten. Zu dem Ende solle ein Jeder aus dem ihm untergeordneten Rathe einen tüchtigen Mann auslesen, der die Provinzen sleißig durchreise, und strenge Untersuchungen anstelle,

(benn fürchtet es nicht Biglins felbft?), einen Wiberftanb bagegen außern, ber ben Ronig jum Nachgeben zwingen muß. Best, fagt Dranien, bat meine Nation die nothige Schwungs traft, um mit Glud gegen bie Tyrannei ju tampfen. Berfaume ich biefen Beitpunet, fo wird biefe lettere Mittel fin: ben, burch geheime Regotiationen und Rante ju erfchleis chen, was ihr burch offenbare Gewalt miglang. Sie wirb baffelbe Biel, nur mit mehr Behutfamfeit und Schonung, verfolgen; aber bie Extremitat allein ift es, was meine Ration ju Ginem 3mede vereinigen, ju einem tuhnen Schritte fortreißen fann. Alfo ift es flar, bag ber Pring nur feine Gprache in Abficht auf ben Ronig veranbert, in Absicht auf bas Bolf aber mit feinem gangen vorhergehenben Betragen fehr zusammenhangend gehandelt hat. Und welche Pflichten tann er gegen ben Ronig haben, die von bem, mas er ber Republit ichulbig ift, verschieben finb? Goll er eine Gewaltthatigfeit gerabe in bem Augenblide verhinbern, wo fie ihren Urheber ftrafen wird? Sandelt er gut an feis nem Baterlande, wenn er bem Unterbruder beffelben eine Uebereilung erfpart, burch bie foldes allein feinem unvermeibs lichen Schicfale entflieben fann?

ob den gegebenen Verordnungen von den Unterdeamten die gehörige Folge geleistet werde, und dann jeden dritten Monat einen genauen Bericht davon in die Restdenz einschicken. Den Erzbischöfen und Bischöfen wurde eine Abschrift der trientischen Schlüsse nach dem spanischen Originale zugesendet, mit dem Bedeuten, daß, im Falle sie den Beistand der weltlichen Macht brauchten, ihnen die Statthalter ihrer Didecsen mit Truppen zu Gedote stehen sollten; es sen denn, daß sie diese lieber von der Oberstatthalterin selbst annehmen wollten. Gegen diese Schlüsse gelte kein Privilegium; der Kdnig wolle und besehle, daß den besondern Territorialgerechtigkeiten der Provinzen und Städte durch ihre Vollstreckung nichts benommen seyn sollte.

Diese Mandate, welche in seder Stadt diffentlich burch ben herold verlesen wurden, machten eine Wirkung auf das Volk, welche die Furcht des Prasidenten Diglius und die hoffnungen des Prinzen von Oranien auf's Volkommenste rechtsertigte. Beinahe alle Statthalter weigerten sich, ihnen Folge zu leisten, und drohten abzudanken, wenn man ihren Gehorsam wurde erzwingen wollen. "Die Verordnung," schrieben sie zurud, "sen auf eine ganz falsche Angabe der Sektirer "gegründet. Die Gerechtigkeit entsetze sich vor der

Strada 114. Hopper. 53. 54. Burg. 115. Meteren 77. Grot. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Angahl ber Reper wurde von beiben Parteien fehr uns gleich angegeben, je nachbem es bas Interesse und bie Leis benschaft einer jeben erheischte, sie zu vermehren ober zu

sungeheuren Menge ber Opfer, Die fich taglich unter nihren Banben bauften; 50 und 60,000 Menschen aus sibren Diffriften in ben Klammen umtommen zu laffen. "sen tein Auftrag fur fie." Gegen bie trientischen Schluffe ertlarte fich befonders die niedere Beiftlichkeit, beren Unwiffenheit und Sittenverberbniff in Diesen Schluffen auf's Grausamfte angegriffen war, und bie noch außerbem mit einer so berhaften Reform bebrobet murbe. Sie brachte jest ihrem Privatnuten bas bochfte Intereffe ihrer Rirche jum Opfer, griff die Schluffe und bas gange Concilium mit bittern Schmabungen an, und ftreute ben Samen bes Aufruhre in bie Gemuther. Daffelbe Geschrei tam jett wieder gurud, welches ebes mals die Monche gegen die neuen Bischofe erhoben bate ten. Dem Erzbischofe von Cambray gelang es endlich, bie Schlaffe, boch nicht ohne vielen Widerspruch, ab. fundigen zu laffen. Dehr Dube koftete es in Decheln und Utrecht, wo die Erzbischofe mit ihrer Beiftlichkeit gerfallen waren, die, wie man fie beschuldigte, lieber bie gange Rirche an ben Rand bes Untergangs fuhren, als fich einer Sittenverbefferung unterziehen wollte.

verringern; und die namtiche Partei widersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse abanberte. War die Rede von neuen Anstalten der Unterdrädung, von Einfährung der Inquissitionsgerichte u. s. w., so mußte der Anhang der Protestanten zahllos und unübersehlich seyn. War hingegen die Rede von Nachgiedigkeit gegen sie, von Berordnungen zu ihrem Besten, so waren sie wieder in so geringer Anzahl vorhanden, daß es der Mühe nicht verlohnte, um dieser wenigen schlechten Leute willen eine Neuerung anzusangen. Hopper. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 55. 62. Strad. 115. Burg. 115. Meteren 76. 77.

Unter ben Brobingen regte fich Brabants Stimme am lauteften. Die Stande biefer Landichaft brachten ibr großes Privilegium wieber in Bewegung, nach welchem es nicht erlaubt mar, einen Eingebornen vor einen fremben Gerichtsbof zu ziehen. Sie sprachen laut von bem Gibe, ben ber Konig auf ihre Statuten geschworen, und bon ben Bebingungen, unter welchen fie ihm Unterwerfung gelobt. Lowen, Antwerpen, Bruffel und Bergogenbusch protestirten feierlich in einer eigenen Schrift, Die fie an die Oberftatthalterin einschickten. 1 Diefe, immer ungewiß, immer zwischen allen Parteien ber und binüberwankend, zu muthlos, bem Ronige zu geborchen, und noch viel muthlofer, ihm nicht zu geborchen, lagt neue Sitzungen halten, bort bafur und bawider ftimmen, und tritt gulet immer berjenigen Meinung bei, bie fur fie die allermiglichste ift. Man will fich von Neuem an ben Ronig nach Spanien wenden; man balt gleich barauf biefes Mittel fur viel zu langfam; Die Gefahr ift bringend, man muß bem Ungeftum nachgeben, und bie konigliche Berordnung aus eigener Macht ben Umftanben anpaffen. Die Statthalterin lagt endlich bie Unnalen von Brabant burchsuchen, um in ber Inftruttion des erften Inquifitors, ben Barl ber Sunfte ber Proving vorgesetzt batte, eine Borfchrift fur den jetigen Fall zu finden. Diefe Instruktion ift berjenigen nicht gleich, welche jett gegeben worden; aber ber Ronig bat fich ja erklart, bag er feine Reuerung einführe; alfo ift es erlaubt, die neuen Plakate mit jenen alten Berordnungen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 63. 64. Strad. 115.

auszugleichen. Diese Auskunft that zwar ben hohen Forberungen ber brabantischen Stände kein Genüge, die es auf die völlige Ausbebung der Inquisition angelegt hatten, aber den anderen Provinzen gab sie das Signal zu ähnlichen Protestationen und gleich tapferm Widersstande. Dhne der Herzogin Zeit zu lassen, sich darüber zu bestimmen, entziehen sie eigenmächtig der Inquisition ihren Gehorsam und ihre Hülsleistung. Die Glaubensrichter, noch kürzlich erst durch einen ausdrücklichen Besehl zu strenger Amtssührung ausgerusen, sehen sich auf einmal wieder vom weltlichen Arme verlassen, alles Ansehens und aller Unterstützung beraubt, und erhalten auf ihre Klagen am Hose nur leere Worte zum Bescheid. Die Statthalterin, um alle Theile zu befriedigen, hatte es mit allen verdorben.

Während daß dieses zwischen dem Hofe, den Eurien und den Ständen geschah, durchlief ein allgemeiner Geist des Aufruhrs das Bolk. Man fängt an, die Rechte des Unterthans hervorzusuchen und die Gewalt der Könige zu prüfen. "So blödsunig wären die Niedersländer nicht," hort man Biele und nicht sehr heimlich sagen, "daß sie nicht recht gut wissen sollten, was der "Unterthan dem Herrn, und der Herr dem Unterthan "schuldig sen; und daß man noch wohl Mittel würde "aussinden können, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wwenn es auch jetzt noch keinen Anschein dazu habe." In Antwerpen fand man sogar an mehreren Orten eine

Vit. Vigl. 46. Hopper. 64. 65. Strad. 115. 116. Burgund. 150—154.

Schrift angeschlagen, worin ber Stadtrath aufgeforbert mar; ben Ronig von Spanien, weil er feinen Gib gebrochen und die Freiheiten bes Landes verlett batte, bei bem Rammergerichte ju Speper ju verklagen, ba Brabant, als ein Theil bes burgundischen Rreises, in bem Religionsfrieden von Paffau und Augsburg mitbegrif-Die Calviniften stellten um eben biefe Beit fen sev. ibr Glaubenebetenntnig an bas Licht, und erklarten in einer Borrede, die an ben Konig gerichtet mar, baß fie, ob fie gleich gegen 100,000 Mann ftart maren, bennoch fich rubig verhielten, und alle Landesauflagen gleich ben Uebrigen trugen; woraus erhelle, fetten fie bingu, baß fie feinen Aufruhr im Schilbe fubrten. Man ftreut freie, gefährliche Schriften in's Publitum, Die Die fpanische Tyrannei mit ben gehässigsten Karben malen, Die Nation an ihre Privilegien und gelegenheitlich auch an ibre Rrafte erinnern. 4

Die Kriegsruftungen Philipps gegen die Pforte, wie die, welche Erich, Herzog von Braunschweig, um eben diese Zeit (Niemand wußte zu welchem Ende) in der Nachbarschaft machte, trugen mit dazu bei, den allgemeinen

Die Regentin nannte bem Konige eine Bahl von 5000 fols cher Schriften. Strada 117. Es ist mertwarbig, was für eine große Rolle die Buchbruckerkunft und Publicität überhaupt bei bem nieberländischen Aufruhr gespielt hat. Durch dieses Drgan sprach ein einziger unruhiger Ropf zu Millionen. Unter ben Schmähschriften, welche größtentheils mit aller ber Niebrigkeit, Robheit und Brutalität abgefaßt waren, welche der unterscheibenbe Charafter ber meisten damaligen protestantischen Parteischriften war, fanden sich zuweilen auch Bücher, welche die Religionsfreiheit gründlich vertbeibigten.

Berdacht zu bestärken, als ob die Inquisition den Riederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte. Biele von den angesehensten Kausleuten sprachen schon laut davon, sie wollten ihre Häuser und Güter verlassen, um die Freiheit, die ihnen hier entrissen wurde, in einer andern Weltgegend aufzusuchen; andere sahen sich nach einem Anführer um, und ließen sich Winke von gewaltthätiger Widersetzung und fremder Hülfe entfallen.

Um in dieser brangvollen Lage vollends noch unberathen und ohne Stute zu fenn, mußte bie Stattbalterin auch von dem Ginzigen noch verlaffen merben, ber ihr jett unentbehrlich mar, und ber mit bagu beigetras gen batte, fie in biefe Lage zu fturgen. "Done einen Burgerkrieg zu entzünden," schrieb ihr Wilhelm von Oranien, sen es jetzt schlechterbinge unmöglich, ben Befehlen des Ronigs nachzukommen. Burbe aber sbennoch barauf bestanden, so muffe er bitten, seine "Stelle mit einem Undern zu besetzen, der den Absiche sten feiner Dajeftat mehr entfprache, und mehr als mer über die Gemuther ber Nation vermochte. Der "Eifer, den er bei jeder anderen Belegenheit im Dienste "ber Krone bewiesen, werbe, wie er hoffe, seinen jetis . saen Schritt vor jeder ichlimmen Auslegung ficher ftellen; stenn fo, wie nunmehr bie Sachen ftunden, bliebe ibm steine andere Babl, als entweder bem Ronige ungehorfam nu fenn, ober feinem Baterlande und fich felbft zum Rach. "theile zu bandeln." Bon dieser Zeit an trat Wilhelm von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 61. 62. Strad. 117. 118. Meteren 77. A. G. b. v. N. III. 60.

Oranien aus bem Staatsrathe, um fich in seine Stadt Breba zu begeben, mo er in beobachtender Stille, boch fcwerlich gang mußig, ber Entwickelung entgegen fab. Seinem Beispiele folgte ber Graf von Boorn; 1 nur Ege mont, immer ungewiß zwischen ber Republit und bem Throne, immer in bem eiteln Berfuche fich abarbeitenb, ben guten Burger mit bem gehorfamen Unterthan zu vereis nen; Egmont, bem die Gunft bes Monarchen weniger ents behrlich, und alfo auch weniger gleichgultig mar, tonntees nicht von fich erhalten, die Saaten feines Glud's ju verlaffen, die an bem Sofe ber Regentin jest eben in voller Bluthe ftanden. Die Entfernung bes Pringen von Oranien, dem die Noth fomobl, ale fein überlegener Berftand allen ben Ginflug auf die Regentin gegeben, ber großen Geiftern bei fleinen Seelen nicht entfteben tann, batte in ihr Bertrauen eine Lude geriffen, bon welcher Graf Egmont, vermbge einer Sympathie, Die zwischen ber feigen und gutherzigen Schwäche fehr leicht geftiftet wird, einen unumschrankten Befit nahm. Da fie eben fo fehr furchtete, burch ein ausschließendes Bertrauen in die Unhanger ber Krone bas Bolt aufzubringen, als fie bange mar, bem Ronige burch ein zu enges Berftanbnif mit ben erklarten Sauptern ber Kaktion zu miffallen, fo fonnte fich ihrem Bertrauen jetzt fcwerlich ein befferer Ge genftand anbieten, ale eben Graf von Egmont, von dem es eigentlich nicht fo recht ausgemacht mar, welcher von beiden Parteien er angeborte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 67.

## Drittes Buch.

Granien aus bem Staatsrathe, um fich in feine Stabt Breba gu begeben, wo er in beobachtender Stille, boch schwerlich gang mugig, ber Entwickelung entgegen fab. Seinem Beisviele folgte ber Graf von Boorn; 1 nur Ege mont, immer ungewiß zwischen ber Republik und bem Throne, immer in bem eiteln Bersuche fich abarbeitenb, ben guten Burger mit bem gehorsamen Unterthan zu vereis nen ; Lamont, bem die Gunft des Monarchen weniger ent behrlich, und alfo auch weniger gleichgultig mar, tonnte es nicht von fich erhalten, Die Saaten feines Glucks zu verlaffen, die an dem Sofe der Regentin jett eben in voller Bluthe ftanden. Die Entfernung bes Prinzen von Oranien, dem die Noth sowohl, als fein überlegener Berftand allen ben Ginfluß auf die Regentin gegeben, ber großen Geiftern bei fleinen Seelen nicht entsteben fann. batte in ihr Bertrauen eine Lude geriffen, bon welcher Graf Egmont, vermoge einer Sympathie, Die gwischen ber feigen und gutherzigen Schwäche febr leicht gefliftet wird, einen unumschrantten Befit nabm. Da fie eben fo febr furchtete, burch ein ausschließendes Bertrauen in die Anhanger ber Krone bas Bolt aufzubringen, als fie bange mar, bem Ronige burch ein zu enges Berftandniß mit ben erklarten Sauptern ber Saktion ju miffallen, fo konnte fich ihrem Bertrauen jetzt schwerlich ein befferer Gegenftand anbieten, als eben Graf von Egmont, von bem es eigentlich nicht fo recht ausgemacht mar, welcher bon beiden Parteien er angeborte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 67.

## Drittes Buch.

## Verschwörung des Adels.

(1565.) Bis jett, scheint es, mar bie allgemeine Rube ber aufrichtige Wunsch bes Prinzen von Oras nien, der Grafen von Lymont und Boorn und ihrer Freunde gewesen. Der mahre Bortheil bes Ronigs, ibres herrn, hatte fie eben fo febr, als bas gemeine Befte geleitet; ihre Bestrebungen wenigstens und ihre Sandlungen batten eben fo wenig mit jenem, als mit biefem gestritten. Es war noch nichts geschehen, mas fich nicht mit ber Treue gegen ihren Furften bertrug, was ihre Abfichten verbachtig machte, ober ben Beift ber Emphrung bei ihnen mahrnehmen ließ. Bas fie gethan batten, hatten fie als verpflichtete Glieber eines Freiftaates gethan, als Stellvertreter und Sprecher ber Nation, ale Rathgeber bes Konige, ale Menschen von Rechtschaffenheit und Ehre. Die Waffen, mit benen fie die Unmagungen bes hofes bestritten, maren Borftellungen, bescheidene Rlagen, Bitten gewesen. batten fie fich bon bem gerechteften Gifer fur ihre gute Sache fo weit binreißen laffen, die Rlugheit und Magis gung zu verleugnen, welche von ber Parteisucht fonft fo leicht übertreten werben. Nicht alle Eblen ber Republik

Shiller's fammel. Berte. VIII. Bb.

borten biefe Stimme ber Klugheit, nicht alle verhartsten in biefen Grenzen ber Mäßigung.

Bahrend bem, bag man im Staaterathe bie große Rrage abhandelte, ob die Nation elend werden follte, ober nicht, mabrend bag ihre beeibigten Sachmalter alle Grunde ber Bernunft und ber Billigkeit zu ihrem Beiftande aufboten, ber Burgerstand und bas Bolt aber in eiteln Rlagen, Drobungen und Bermunschungen fich Luft machten, fette fich ein Theil ber Nation in Sandlung, ber unter allen am wenigsten bagu aufgeforbert schien, und auf ben man am wenigsten geachs tet batte. Man rufe fich jene Rlaffe bes Abels in's Gebachtniß gurud, bon welcher oben gefagt worben, bag Philipp bei feinem Regierungsantritt nicht fur nothig erachtet habe, fich ihrer Dienste und Bedurfniffe ju erinnern. Bei weitem ber größte Theil berfelben batte, einer weit bringenbern Urfache, als ber blogen Ehre megen, auf Beforberung gewartet. Viele unter ihnen waren auf Wegen, die wir oben angeführt baben, tief in Schulben versunken, aus benen fie fich burch eigene Bulfe nicht mehr emporquarbeiten boffen tonnten. Daburch, bag Philipp fie bei ber Stellenbefetjung überging, hatte er etwas noch weit Schlimmeres, als ihren Stolg, beleidigt; in diefen Bettlern batte er fich eben fo viele mußige Auffeber und unbarmberzige Richter feiner Thaten, eben fo viele schabenfrobe Sammler und Verpfleger ber Neuheit erzogen. Da mit ihrem Mohlstande ihr Sochmuth sie nicht zugleich verließ, fo wucherten fie jetzt nothgebrungen mit bem einzigen Rapitale, bas nicht zu veräußern gemesen mar, mit ihrem

Abel und mit ber republikanischen Wichtigkeit ihrer Namen, und brachten eine Dunge in Umlauf, Die nur in einem folden Beitlaufe, ober in feinem, fur gute Bablung gelten fonnte, ihre Proteftion. einem Gelbstgefühle, bem fie um fo mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige habe mar, betrachteten fie fich jett als die bedeutende Mittelmacht amischen bem Souverain und bem Burger, und glaubten fich berufen, ber bedrängten Republik, die mit Ungebuld auf fie, als auf ihre lette Stute, martete, ju Sulfe ju eilen. Diese Idee war nur in fo weit lacherlich, als ihr Eigenbunkel baran Untheil batte; aber die Bortheile, die fie bon biefer Meinung ju ziehen wußten, waren grundlich genug. Die protestantischen Raufleute, in beren Sanden ein großer Theil bes nieberlandischen Reichthums fich befand, und welche die unangefochtene Uebung ihrer Religion fur feinen Preis zu theuer erfaufen zu konnen glaubten, verfaumten nicht, ben einsig mbglichen Gebrauch von biefer Bolteflaffe zu machen, die mugig am Markte ftand, und welche Niemand gebingt batte. Eben biefe Menschen, auf welche fie gu jeber anbern Zeit vielleicht mit bem Stolze bes Reiche thums murben berabgeblict haben, fonnten ihnen nunmehr burch ihre Angahl, ihre Berghaftigkeit, ihren Rredit bei ber Menge, burch ihren Groll gegen bie Regierung, ja, burch ihren Bettelftolg felbft und ihre Bergweiflung febr gute Dienfte leiften. Aus biefem Grunde liegen fie fich's auf bas Gifrigfte angelegen fenn, fich genau an fie anzuschließen, die Gefinnungen bes Aufruhrs forgfältig bei ihnen ju nahren, diefe boben Deinungen

von ihrem Selbst in ihnen rege zu erhalten, und, mas bas Wichtigste mar, burch eine wohlangebrachte Gelbbulfe und schimmernbe Berfprechungen ihre Armuth ju bingen. 4 Wenige barunter waren fo gang unwichtig, baß fie nicht, mar' es auch nur burch Bermanbtichaft mit Bobern, einigen Ginfluß befagen, und alle jufams men, wenn es gludte, fie ju vereinigen, tonnten eine furchterliche Stimme gegen bie Rrone erheben. barunter gablten fich felbft fcon zu ber neuen Sette, ober waren ihr boch im Stillen gewogen; aber auch biejenigen unter ihnen, welche eifrig fatholisch waren, hatten politische ober Privat = Grunde genug, fich gegen bie trientischen Schluffe und die Inquisition zu erkla-Alle endlich waren burch ihre Gitelkeit allein icon aufgeforbert genug, ben einzigen Moment nicht vorbeischwinden zu laffen, in welchem fie moglicherweise in der Republik etwas vorstellen konnten.

Mber so viel sich von einer Vereinigung dieser Menschen versprechen ließ, so grundlos und lächerlich ware es gewesen, irgend eine Hoffnung auf einen Einzelnen unter ihnen zu grunden; und es war nicht so gar leicht, diese Vereinigung zu stiften. Sie nur mit einander zusammenzubringen, mußten sich ungewöhnliche Jufälle in's Mittel schlagen; und glücklicherweise sanden sich diese. Die Vermählungsseier des Derrn Montigny, eines von den niederländischen Großen, wie auch die des Prinzen Alexander von Parma, welche um diese Zeit in Brüssel vor sich gingen, versammelten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 52.

einen großen Theil bes nieberlandischen Abels in biefer Stadt. Bermandte fanden fich bei biefer Belegenheit gu Bermanbten; neue Freundschaften wurden geschlofe fen, und alte erneuert; bie allgemeine Roth bes Lanbes ift bas Gefprach; Wein und Frohlichkeit fcbließen Mund und herzen auf; es fallen Binte von Berbras berung, von einem Bunbe mit fremben Machten. Diese zufälligen Bufammenfunfte bringen balb abfichtliche berbor: aus dffentlichen Gesprachen werben gebeime. Es muß fich fugen, bag um biefe Zeit zwei beutsche Barone, ein Graf von Holle und von Schwarzenberg, in ben Niederlanden verweilen, welche nicht unterlaffen, bobe Erwartungen von nachbarlichem Beiftande zu erweden. 4 Schon einige Zeit vorher hatte Graf Lude wig von Maffau gleiche Angelegenheiten perfonlich an verschiedenen beutschen Bofen betrieben.2 Ginige wollen sogar geheime Geschäftsträger bes Abmirals Coligny um biefe Beit in Brabant gefeben haben, welches aber billig noch bezweifelt wirb.

Wenn ein politischer Augenblick dem Bersuche einer Neuerung gunstig war, so war es dieser. Gin Weib am Ruber des Staats; die Provinzstatthalter verdroffen und zur Nachsicht geneigt; einige Staatsrathe ganz außer Wirksamkeit; keine Armee in den Provinzen;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burg. 150. Hopper. 67. 68.

<sup>2</sup> Und umfonst war auch der Prinz von Dranien nicht fo plostich aus Bruffel verschwunden, um sich bei der romischen Königswahl in Frankfurt einzusinden. Eine Bufammenkunft so vieler deutschen Fürsten mußte eine Negotiation sehr begünstigen. Strada 84.

die wenigen Truppen schon langft aber die zurackgehals tene Zahlung schwurig, und zu oft schon burch falsche Berfprechungen betrogen, um fich burch neue loden au laffen; biefe Truppen noch außerbem von Offizieren ans geführt, welche bie Inquisition von Bergen verachteten, und errothet baben murben, nur bas Schwert fur fie zu beben; fein Gelb im Schate, um geschwind genug neue Truppen zu werben, und eben fo wenig, um ausmartige ju miethen. Der hof ju Bruffel, wie die brei Ratheversammlungen, burch innere 3wietracht getbeilt und burch Sittenlofigfeit verborben; die Regentin obne Bollmacht, und ber Ronig weit entlegen; fein Unbang gering in ben Provinzen, unficher und muthlos; bie Raftion anblreich und machtig; amei Drittbeile bes Bolfs gegen bas Papsithum aufgeregt und nach Beranberung luftern - welche ungludliche Bloge ber Regierung, und wie viel ungludlicher noch, bag biefe Bloge von ihren Reinden fo gut gekannt mar. 1

Noch fehlte es, so viele Kopfe zweckmäßig zu versbinden, an einem Anführer und an einigen bedeutensden Namen, um ihrem Begingen in der Republik ein Gewicht zu geben. Beides fand sich in dem Grafen Ludwig von Tassau, und zeinrich Brederoden, beide aus dem vornehmsten Abel des Landes, die sich freiswillig an die Spitze der Unternehmung stellten. Ludwig von Tassau, des Prinzen von Oranien Bruder, verseinigte viele glänzende Eigenschaften, die ihn würdig machten, auf einer so wichtigen Bühne zu erscheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. 19. Burgund. 154.

In Genf, wo er ftubirte, batte er ben Sag gegen bie hierarchie und bie Liebe ju ber neuen Religion eingefogen, und bei feiner Burudtunft nicht berfaumt, biefen Grundfaten in feinem Baterlande Anbanger zu werben. Der republikanische Schwung, ben fein Geift in eben biefer Schule genommen, unterhielt in ibm einen brennenden Sag gegen Alles, mas fpanifch bieg, ber jebe feiner Sandlungen befeelte, und ibn auch nur mit feinem letten Uthem verließ. Papfithum und fpanisches Regiment maren in feinem Gemuthe nur ein einziger Gegenstand, wie es fich auch in ber That verhielt, und ber Abicheu, ben er vor bem Ginen begte, balf feinen Bidermillen gegen bas Unbere verftarten. Go febr beide Bruber in ihrer Neigung und Abneigung übereinstimms ten, so ungleich maren bie Wege, auf welchen fie Bei bes befriedigten. Dem jungern Bruber erlaubte bas beftige Blut bes Temperaments und ber Jugend bie Rrummungen nicht, burch welche fich ber altere gu feis nem Biele mand. Ein falter gelaffener Blid führte biefen langfam, aber ficher jum Biele; eine gefchmeibige Rlugheit unterwarf ibm bie Dinge; burch ein tollfuhnes Ungeftum, bas Alles vor ihm ber nieberwarf, zwang ber Andere juweilen bas Glad, und beschleunigte noch bfter bas Unglud. Darum mar Wilhelm ein Relbherr, und Ludwig nie mehr, als ein Abenteurer; ein zuverlaffiger nerviger Arm, wenn ein weiser Ropf ihn res gierte. Ludwigs handschlag galt fur ewig; seine Berbindungen bauerten jedwedes Schidsal aus, weil fie im Drange ber Roth geknupft waren, und weil bas Unglud fefter binbet, ale bie leichtfinnige Freude. Seinen

Bruder liebte er, wie feine Sache, und fur biefe ift er gestorben.

Beinrich von Brederode, Berr von Viane und Burggraf von Utrecht, leitete feinen Ursprung von ben alten hollandischen Grafen ab, welche biefe Proving ebemals als fouveraine Fürften beberricht batten. fo wichtiger Titel machte ibn einem Bolfe theuer, unter welchem bas Unbenken feiner vormaligen herren noch unbergeffen lebte, und um fo werther gehalten murde, je weniger man bei ber Beranderung gewonnen zu haben fühlte. Diefer angeerbte Glang fam bem Eigenbunfel eines Mannes ju ftatten, ber ben Rubm feiner Borfahren stets auf der Bunge trug, und um so lieber unter ben verfallenen Trummern ber vorigen Berrlichkeit manbelte, je troftlofer ber Blick mar, ben er auf feinen jegigen Buftand marf. Bon allen Burden und Bebienungen ausgeschloffen, wozu ihm die bobe Meinuna bon fich felbst, und ber Abel seines Geschlechts einen gegrundeten Unfpruch ju geben fcbien (eine Schmabron leichter Reiter war Alles, mas man ihm anvertraute), bafte er die Regierung, und erlaubte fich, ihre Dagregeln mit bermegenen Schmabungen anzugreifen. burch gewann er fich bas Bolk. Auch er begunftigte im Stillen bas epangelische Bekenntniß; weniger aber, weil seine beffere Ueberzeugung bafur entschieden, als überhaupt nur, meil es ein Abfall mar. Er batte mehr Mundwerk, als Beredfamkeit, und mehr Dreis ftigfeit, ale Muth; berghaft mar er, boch mehr, weil er nicht an Gefahr glaubte, ale weil er uber fie erbaben mar. Ludwig von Massau glubte für die Sache, die er beschütte, Brederode fur ben Ruhm, fie beschützt zu haben; jener begnugte fich, fur feine Partei zu handeln; diefer mußte an ihrer Spite fteben. Riemand taugte beffer jum Bortanger einer Emphrung, aber ichwerlich konnte fie einen ichlimmern Rubrer haben. Go verächtlich im Grunde feine Drobungen waren, so viel Nachdruck und Kurchtbarkeit konnte ber Bahn bes großen Saufens ihnen geben, wenn es biesem einfiel, einen Dratenbenten in feiner Derson aufzustellen. Seine Anspruche auf die Besitzungen seiner Borfahren waren ein eitler Name; aber bem allgemeis nen Unwillen war auch ein Name schon genug. Eine Broichure, bie fich bamale unter bem Bolke verbreitete. nannte ibn offentlich ben Erben von holland, und ein Rupferstich, ber von ihm gezeigt wurde, fuhrte bie prablerische Randschrift:

Sum Brederodus ego, Batavae non infima gentis Gloria, virtutem non vnica pagina claudit. <sup>1</sup>

(1565.) Außer diesen Beiden traten von dem vornehmsten niederländischen Abel noch der junge Graf
Karl von Mannsseld, ein Sohn desjenigen, den wir
unter den eifrigsten Royalisten gefunden haben, der Graf
von Kuilemburg, zwei Grasen von Bergen und von
Battenburg, Johann von Marnix, herr von Thous
louse, Philipp von Marnix, herr von St. Albegonde,
nehst mehreren Andern zu dem Bunde, der um die
Mitte des Novembers im Jahr 1565, im hause eines
gewissen von Sammes, Wappenkönigs vom goldenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 351. 352. Grot. 20.

Bließe, 2 zu Stande kam. Sechs Menschen 2 waren es, die hier das Schicksal ihres Vaterlandes, wie jene Sidgenossen einst die schweizerische Freiheit, entschieden, die Fackel eines vierzigiährigen Kriegs anzündeten, und den Grund einer Freiheit legten, die ihnen selbst nie zu gute kommen sollte. Der 3 we ch der Verbrüderung war in folgender Sidesformel enthalten, unter welche Philipp von Marnix zuerst seinen Namen setzte.

"Nachdem gewiffe übelgefinnte Versonen, unter ber "Larbe eines frommen Gifers, in ber That aber nur maus Antrieb ihres Geizes und ihrer herrschbegierbe, "ben Ronig, unfern gnabigften herrn, verleitet baben, "bas verabscheuungswurdige Gericht ber Inquifition in "diesen Landschaften einzuführen (ein Gericht, bas allen menfclichen und gottlichen Gefeten zuwiderlauft, und salle barbarischen Unstalten bes blinden Beidenthums an "Unmenschlichkeit hinter fich laßt, bas ben Inquifitoren miebe andere Gemalt unterwurfig macht, die Menschen mu einer immermabrenden Anechtschaft erniedrigt, und "burch feine Nachstellungen ben rechtschaffenen Burger seiner ewigen Tobesangst aussett, so bag es einem "Priefter, einem treulosen Freunde, einem Spanier, seinem ichlechten Rerl überhaupt frei fteht, sobald er onur will, und wen er will, bei biefem Gerichte ans sauflagen, gefangenfeten, verbammen und binrichten gu

<sup>4</sup> Eines eifrigen Calvinisten, und bes fertigsten Werbers für ben Bund, ber sich rühmte, gegen 2000 Eble başu berebet zu haben. Strada 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 156. Strada nennt ihrer ueun. 118. A. G. 8v. R. III. Bb. nennt elf. 57.

mlaffen, ohne bag es biefem vergonnt fen, feinen Unpflager zu erfahren, ober Beweise von feiner Unschuld "tu fubren); so baben wir Endesunterschriebene uns "berbunden, über Die Sicherheit unfrer Ramilien, unfrer "Guter und unfrer eignen Verson ju machen. Bir ver-"pflichten und vereinigen uns zu bem Enbe burch eine "beilige Berbruberung, und geloben mit einem feierlichen "Schwur, une ber Ginführung biefes Gerichte in biefen "Lanbern nach unfern besten Rraften zu wiberseten, man "versuche es beimlich ober bffentlich, und unter welchem "Namen man auch wolle. Bir erflaren zugleich, baß "wir weit entfernt find, gegen ben Ronig, unfern Beren, setwas Gefetwibriges bamit zu meinen; vielmehr ift ses unfer aller unveranderlicher Borfat, fein tonigliches Megiment ju unterftugen und ju vertheibigen, ben "Arieden zu erhalten und jeder Emporung nach Bermomaen zu fleuern. Diesem Borfat gemäß baben wir ge ofchworen und schworen jett wieder, die Regierung beilig mu balten, und ihrer mit Borten und Thaten ju fcoonen, bef Beuge fen ber allmachtige Gott!

"Weife, Einer den Andern, zu allen Zeiten, an allen "Drten, gegen welchen Angriff es auch sen, zu schützen "und zu vertheidigen, angehend die Artikel, welche in "diesem Compromisse verzeichnet sind. Wir verpflichten "uns hiemit, daß keine Anklage unster Verfolgung, mit "welchem Namen sie auch ausgeschmuckt sen moge, "sie heiße Rebellion, Ausstand ober auch anders, die "Rraft haben soll, unsern Sid gegen den, der beschuldigt "ist, auszuheben, oder uns unsers Versprechens gegen

"ihn zu entbinden. Keine Handlung, welche gegen die "Inquisition gerichtet ist, kann den Namen der Empd. "rung verdienen. Wer also um einer solchen Ursache "willen in Verhaft genommen wird, dem verpflichten "wir uns hier, nach unserm Vermögen zu helsen, und "durch jedes nur immer erlaubte Mittel seine Freiheit "wieder zu verschaffen. Hier, wie in allen übrigen Regeln unsers Verhaltens, sonderlich aber gegen das Gericht "der Inquisition, ergeben wir uns in das allgemeine "Sutachten des Bundes, oder auch in das Urtheil derer, "welche wir einstimmig zu unsern Kathgebern und Führeren ernennen werden.

"Bum Zeugniß bessen, und zu Bestätigung bieses "Bundes berufen wir uns auf den heiligen Namen des "lebendigen Gottes, Schopfers von himmel und Erde, "und Allem, was darinnen ist, der die Herzen, die "Gewissen und die Gedanken pruft, und die Reinigkeit "der unfrigen kennt. Wir bitten ihn um den Beistand "seines heiligen Geistes, daß Glud und Ehre unser "Borhaben krone, zur Verherrlichung seines Namens und "unserm Baterlande zum Segen und ewigen Frieden."

Dieser Compromis wurde sogleich in mehrere Spraschen übersetzt, und schnell durch alle Provinzen zerstreut. Jeder von den Berschwornen trieb, was er an Freunsben, Berwandten, Anhängern und Dienstleuten hatte, zusammen, um dem Bunde schnell eine Masse zu geben. Große Gastmable wurden gehalten, welche ganze Tage lang dauerten — unwiderstehliche Versuchungen für eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 156—159. Strada 118.

finnliche, lufterne Menschenart, bei ber bas tieffte Elend ben Sang jum Boblieben nicht hatte erflicen konnen. Wer fich da einfand, und Jeber mar willkommen, murbe burch zuvorkommenbe Freundschafteverficherungen murbe gemacht, burch Bein erhitt, burch bas Beispiel fortgeriffen, und übermaltigt burch bas Teuer einer wilben Beredfamteit. Bielen fubrte man bie Sand jum Unterzeichnen, ber 3meifelnbe murbe gescholten, ber Berzagte bedroht, ber Treugefinnte überschrieen; Manche barunter wußten gar nicht, mas es eigentlich mar. worunter fie ihre Namen schrieben, und schamten fich. erft lange barnach zu fragen. Der allgemeine Schwindel ließ feine Bahl ubrig; Diele trieb bloger Leichtfinn gu ber Partei, eine glanzende Ramerabschaft lockte die Geringen, ben Kurchtsamen gab bie große Angabl ein Berg. Man hatte die Lift gebraucht, die Ramen und Siegel bes Dringen von Oranien, ber Grafen von Egmont, von Boorn, von Megen und Anderer fälschlich nachzumachen, ein Runftgriff, ber bem Bunbe viele hunderte gewann. Besonders mar es auf die Offiziere ber Armee babei abgeseben, um sich auf alle Kalle von biefer Seite zu beden, wenn es zu Gewaltthatigkeiten tommen follte. Es gludte bei Dielen, porzuglich bei Subalternen, und Graf Brederode jog auf einen Fahnbrich, ber fich bedenken wollte, fogar ben Degen. Menichen aus allen Rlaffen und Standen unterzeichneten. Die Religion machte feinen Unterschied, fatholische Pries fter felbst gefellten fich ju bem Bunde. Die Beweggrunde waren nicht bei Allen bieselben, aber ihr Bormand mar gleich. Den Ratholifen war es bloß um Aufbebung ber Inquisition und Milberung ber Ebitte zu thun; bie Protestanten zielten auf eine uneingeschränkte Gewissenssfreiheit. Einige verwegenere Kopfe führten nichts Geringeres im Schilbe, als einen ganzlichen Umsturz ber gegenwärtigen Regierung, und die Dürftigsten barunter gründeten niederträchtige Hoffnungen auf die allgemeine Zerrüttung.

Ein Abicbiedemabl, welches um eben biefe Beit ben Grafen von Schwarzenberg und golle in Breda, und furz barauf in Sogftraten, gegeben murbe, jog Biele bom erften Abel nach beiben Platen, unter benen fic schon Mehrere befanden, die den Compromif bereits unterschrieben batten. Auch ber Pring von Oranien, Die Grafen von Egmont, von foorn und von Megen fanden fich bei diesem Gastmable ein, boch obne Berabredung und ohne felbst einen Untheil an bem Bunde ju haben, obgleich einer von Egmonts eignen Sefretairen, und einige Dienftleute ber Undern bemfelben bffentlich beigetreten maren. Bei biefem Gaftmable nun erklarten fich fchon breihundert fur ben Compromif, und bie Frage kam in Bewegung, ob man fich bewaffnet ober unbewaffnet, mit einer Rebe ober Bittschrift an bie Oberstatthalterin wenden sollte. Soorn und Oras nien (Egmont wollte bas Unternehmen auf feine Beise beforbern) wurden babei zu Richtern aufgerufen, welche får ben Weg ber Bescheibenheit und Unterwerfung ents schieden, eben baburch aber ber Beschulbigung Raum gaben, daß fie bas Unterfangen ber Berichmornen auf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada 119. Burgund. 159-161..

eine nicht febr versteckte Beise in Schutz genommen batten. Man beschloß also, unbewaffnet und mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Bruffel zusammentreffen wollte.

Der erfte Wink von biefer Berfchmbrung bes Abels murbe ber Stattbalterin burch ben Grafen von Megen gleich nach feiner Burudfunft gegeben. "Es werbe eine Unternehmung gefchmiebet," ließ er fich verlauten , sobreis shundert vom Abel fepen barein verwickelt, es gelte bie "Religion, die Theilnehmer balten fich burch einen Gidofchwur verpflichtet, fie rechnen febr auf auswartigen Beiftand, bald merde fie das Beitere erfahren." Debr fagte er ihr nicht, so nachbrudlich fie auch in ihn brang. "Ein Ebelmann babe es ibm unter bem Siegel ber "Berschwiegenheit anvertraut, und er habe ihm fein "Ehrenwort verpfandet." Eigentlich mar es mohl meniger biese Delitateffe ber Ehre, als vielmehr ber Bis berwille gegen die Inquisition, um die er fich nicht gern ein Berdienft machen wollte, mas ibn abhalten mochte, fich weiter zu erklaren. Bald nach ihm überreichte Graf Lamont ber Regentin eine Abschrift bes Compromiffes, mobei er ihr auch die Namen ber Berschwornen, bis auf einige wenige, nannte. Saft ju gleicher Beit ichrieb ihr ber Pring von Oranien: nes werde, wie er bore, zeine Armee geworben, vierbundert Offiziere seven bes preite ernannt, und zwanzigtausend Mann murben mit "Rachstem unter ben Baffen erscheinen." Go wurde bas Gerucht burch immer neue Bufate abfichtlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 150. 166.

abertrieben, und in jedem Dunde vergrößerte fich bie Gefahr.

Die Oberstatthalterin, vom ersten Schreden biefer Beitung betäubt, und durch nichts als ihre Furcht geleitet, ruft in aller Gile zusammen, wer aus bem Staaterathe fo eben in Bruffel jugegen mar, und labet augleich den Prinzen von Oranien nebst dem Grafen von zoorn in einem bringenden Schreiben ein, ihre verlaffenen Stellen im Senate wieder einzunehmen. Che biese noch ankommen, berathschlagt fie fich mit Lamont, Megen und Barlaimont, was in biefer mißlichen Lage ju beschließen fen. Die Frage mar, ob man lieber gleich au ben Baffen greifen, ober ber Rothwendigkeit meichen und ben Berschwornen ibr Gefuch bewilligen, ober ob man fie burch Berfprechungen und eine icheinbare Rachgiebigkeit fo lange binhalten folle, bis man Beit gewonnen batte, Berbaltungeregeln aus Spanien zu bolen. und fich mit Gelb und Truppen zu verfeben. Bu bem erften fehlte bas nothige Gelb und bas eben fo nothige Bertrauen in ber Armee, Die von ben Berichwornen vielleicht schon gewonnen mar. Das Zweite murbe von bem Ronige nimmermehr gebilligt werben, und auch eber bagu bienen, ben Trot ber Berbundenen gu erheben, als nieberzuschlagen; ba im Gegentheile eine wohlanges brachte Geschmeibigkeit und eine schnelle, unbedingte Bergebung bes Geschehenen ben Aufruhr vielleicht noch in ber Biege erstiden murbe. Lettere Meinung murbe bon Megen und Egmont behauptet, von Barlaimont aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 69. 70. Burg. 166. 167.

bestritten. "Das Gerucht habe übertrieben," fagte biefer; sunmbglich tonne eine fo furchtbare Baffenruftung sofo gebeim und mit folder Geschwindigkeit por fich ogegangen fenn. Gin Busammenlauf etlicher schlechten "Leute, von zwei ober brei Enthusiasten aufgehett, nichts "weiter. Alles murbe ruben, wenn man einige Ropfe sabgeschlagen batte." Die Dberftatthalterin beschließt, bas Gutachten bes versammelten Staaterathe zu ermarten; boch verhalt fie fich in diefer 3mischenzeit nicht mußig. Die Festungewerke in ben wichtigften Platen werben besichtigt, und, wo sie gelitten haben, wieder bergeftellt; ihre Botschafter an fremben Sofen erhalten Befehl, ihre Wirksamkeit zu verdoppeln; Gilboten merben nach Spanien abgefertigt. Bugleich bemubt fie fich, bas Gerucht von ber naben Ankunft bes Konigs auf's Reue in Umlauf zu bringen, und in ihrem außertichen Betragen bie Festigkeit und ben Gleichmuth zu zeigen, ber ben Ungriff erwartet, und nicht bas Unseben bat, ibm zu erliegen. 1

Mit Ausgang des Marz, also vier volle Monate nach Abfassung des Compromisses, versammelte sich der ganze Staatsrath in Brussel. Zugegen waren der Prinz von Oranien, der Herzog von Arschot, die Grasen von Agmont, von Bergen, von Megen, von Aremberg, von Hoorn, von Hogstraten, von Barlaimont und andere, die Herren von Montigny und Sachicourt, alle Ritter vom goldnen Bließe, nebst dem Präsidenten Diglius, dem Staatsrathe Bruxelles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 120. Burgund. 168. 169.

Schiller's fammtl. Merte. VIII. Bb.

und ben übrigen Affefforen bee gebeimen Confiliums. 1 Dier brachte man ichon verschiedene Briefe gum Borichein, die von bem Plane ber Berichworung nabere Nachricht gaben. Die Extremitat, worin die Dberftatte balterin fich befand, gab ben Difvergnugten eine Bichtigfeit, von der fie nicht unterließen, jest Gebrauch ju machen, und ihre lang unterbrudte Empfindlichkeit bei biefer Gelegenheit zur Sprache kommen zu laffen. Man erlaubte fich bittere Beschwerben gegen ben Sof felbft, und gegen die Regierung. "Erft neulich," ließ fich ber Pring von Oranien heraus, "schickte der Ronig vierzig-"tausend Goldgulden an die Konigin von Schottland, sum fie in ihren Unternehmungen gegen England ju punterftuben, - und feine Dieberlande laft er unter "ihrer Schuldenlaft erliegen. Aber ber Ungeit biefer "Subsidien und ihres schlechten Erfolgs 2 nicht einmal zu "gebenten, warum wedt er ben Born einer Ronigin "gegen uns, die uns als Freundin fo wichtig, als Rein-"din aber so furchterlich ift?" Auch konnte ber Print bei biefer Gelegenheit nicht umbin, auf ben verborgenen Sag anzuspielen, ben ber Ronig gegen bie naffauische Familie und gegen ihn insbesondere begen follte. ift am Tage," fagte er, "bag er fich mit ben Erbfein-"ben meines hauses berathichlagt bat, mich, auf welche "Art es fen, aus bem Wege zu schaffen, und baß er "mit Ungebuld nur auf eine Beranlaffung bazu martet."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 71. 72. Burgund. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Gelb war in die Hände der Königin Elifabeth gefallen.

Sein Beispiel bffnete auch bem Grafen von koorn und noch vielen Undern ben Mund, die fich mit leiden. icaftlicher Beftigkeit über ihre eignen Berbienfte und ben Undank bes Ronigs verbreiteten. Die Regentin hatte Mube, ben Tumult zu ftillen und die Aufmertfamkeit auf ben eigentlichen Gegenstand ber Sitzung gurudigufubren. Die Krage mar, ob man die Berbundenen, bon benen es nun bekannt mar, baß fie fich mit einer Bittschrift an ben Sof wenden murben, zulaffen follte. ober nicht? Der Herzog von Arschot, die Grafen von Aremberg, von Megen und Barlaimont verneinten es. "Bogu funfhundert Menschen," sagte ber Lettere, sum eine kleine Schrift ju überreichen? Diefer Begen-"fat ber Demuth und bes Tropes bedeutet nichts "Gutes. Lagt fie einen achtungewurdigen Mann aus sibrer Mitte, ohne Pomp, ohne Anmagung, ju uns ofdicken, und auf diesem Bege ibr Unliegen vor une "bringen. Sonft verschließe man ihnen die Thore, ober "beobachte fie, wenn man fie boch einlaffen will, auf "das Strengste, und strafe die erfte Rubnheit, beren fich seiner von ihnen schuldig macht, mit dem Tode." Der Graf von Mannsfeld, beffen eigner Sohn unter ben Berschwornen mar, erklarte fich gegen ihre Partei; feis nem Sohne hatte er mit Enterbung gebrobt, wenn er bem Bunde nicht entfagte. Auch die Grafen von Megen und Aremberg trugen Bebenken, die Bittschrift anzunehmen; ber Pring von Oranien aber, die Grafen von Egmont, von koorn, von kogstraten und Mehrere ftimmten mit Nachbruck bafur. "Die Berbundenen," erklarten fie, "maren ihnen als Menschen von

"Rechtschaffenheit und Shre bekannt; ein großer Theil munter benselben stehe mit ihnen in Verhaltnissen ber "Freundschaft und ber Verwandtschaft, und sie getrauen "sich, für ihr Betragen zu gewähren. Gine Bittschrift "einzureichen, sen jedem Unterthan erlaubt; ohne Unge"rechtigkeit konne man einer so ansehnlichen Geseulschaft "Mensch nicht verweigern, bessen sich der niedrigste "Mensch im Staate zu erfreuen habe." Man beschloß also, weil die meisten Stimmen für diese Meinung waren, die Verbundenen zuzulassen, vorausgesetzt, daß sie unbewassnet erschienen, und sich mit Bescheidenheit bestrügen. Die Zänkereien der Rathsglieder hatten den größten Theil der Zeit weggenommen, daß man die sernere Berathschlagung auf eine zweite Sitzung verschieben mußte, die gleich den folgenden Tag eröffnet ward.

Um ben Hauptgegenstand nicht, wie gestern, unter unnühen Rlagen zu verlieren, eilte die Regentin dies, mal sogleich zum Ziele. "Brederode," sagte sie, "wird, "wie unsere Nachrichten lauten, im Namen des Buns, west um Ausbedung der Inquisition und Milberung der "Edikte bei uns einkommen. Das Urtheil meines Ses, mats soll mich bestimmen, was ich ihm antworten soll; "aber ehe Sie Ihre Meinungen vortragen, vergönnen "Sie mir, etwas Beniges voranzuschicken. Man sagte "mir, daß es Viele, auch selbst unter Ihnen, gabe, "welche die Glaubensedikte des Kaisers, meines Vaters, "mit diffentlichem Tadel angreisen, und sie dem Volke "als unmenschlich und barbarisch abschilbern. Nun

<sup>4</sup> Strada 121. 122.

"frage ich Sie felbft, Ritter bes Blieges, Rathe Seiner "Majestat und bes Staats, ob Sie nicht felbst Ihre "Stimmen zu biefen Cbiften gegeben, ob die Stanbe "bes Reichs fie nicht als rechtstraftig anerkannt haben? "Warum tabelt man jett, mas man ehemals fur recht serklarte? Etwa barum, weil es jett mehr, als jemals, "nothwendig geworden? Seit mann ift die Inquisition min ben Nieberlanden etwas fo Ungewöhnliches? Sat "ber Raifer fie nicht ichon bor fechzehn Jahren errichtet, nund worin foll fie graufamer fenn, als die Ebifte? Denn man jugibt, bag biefe letteren bas Bert ber "Beisheit gewefen, wenn die allgemeine Beiftimmung "ber Staaten fie geheiligt bat - marum biefen Bibermillen gegen jene, die boch weit menschlicher ift, als "die Cbifte, wenn biefe nach bem Buchftaben beobachtet "werden? Reden Sie jett frei, ich will Ihr Urtheil "bamit nicht befangen baben; aber Ihre Sache ift es, "babin zu feben, bag nicht Leibenschaft es lente." \*

Der Staatsrath war in zwei Meinungen getheilt, wie immer; aber die Wenigen, welche für die Inquisition und die buchstäbliche Bollstreckung der Stikke sprachen, wurden bei weitem von der Gegenpartei überskimmt, die der Prinz von Oranien anführte. "Wollte "der Himmel," sing er an, "man hätte meine Borssfellungen des Nachdenkens werth geachtet, so lange sie "noch entfernte Befürchtungen waren, so würde man nie "dahin gebracht worden sepn, zu den äußersten Mitteln "zu schreiten, so würden Menschen, die im Irrthume

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strade 183, 124.

"lebten, nicht durch eben die Maßregeln, die man anwendete, sie aus demselben herauszusühren, tiefer darein
wersunken senn. Wir Alle, wie Sie sehen, stimmen
win dem Hauptzwecke überein. Wir Alle wollen die
wkatholische Religion außer Gefahr wiffen; kann dieses
wnicht ohne Hulfe der Inquisition bewerkstelligt werden,
wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren Diensten
wan; aber eben das ist es, wie Sie horen, worüber die
Meisten unter uns ganz anders benken.

"Es gibt zweierlei Inquifitionen. Der Ginen maßt ssich ber romische Stubl an, die Andere ift schon seit sunbenklichen Zeiten von ben Bischofen ausgeubt worben. "Die Macht des Borurtheils und ber Gewohnheit bat suns die lettere erträglich und leicht gemacht. "wird in den Niederlanden wenig Widerspruch finden, "und die vermehrte Angabl ber Bischbfe wird fie bins preichend machen. Wozu benn also die erfte, beren "bloger Name alle Gemuther in Aufruhr bringt? Go "viele Nationen entbebren ihrer, warum foll fie gerabe ouns aufgebrungen fenn? Bor Luthern bat fie Dies "mand gefannt; ber Raifer mar ber Erste, ber fie einsführte; aber bies geschah zu einer Zeit, als an geift "lichen Aufsehern Mangel mar, Die wenigen Bischbfe "fich noch außerdem laffig zeigten, und die Sittenlofigfeit "ber Rlerisei fie von bem Richteramte ausschloß, Bett "hat fich Alles verandert; jest gablen wir eben fo viele "Bischofe, ale Provingen find. Warum foll bie Resaierungefunft nicht ben Beift ber Beiten begleiten? "Gelindigkeit brauchen wir, nicht Sarte. Bir feben "ben Widerwillen bes Bolts, ben wir suchen muffen ju "Befänftigen, wenn er nicht in Emphrung ausarten soll. "Mit dem Tode Pius des Vierten ist die Bollmacht "der Inquisitoren zu Ende gegangen; der neue Papst "hat noch keine Bestätigung geschickt, ohne die es doch "sonst noch keiner gewagt hat, sein Amt auszuüben. "Tetzt also ist die Zeit, wo man sie suspendiren kann, "ohne Semandes Rechte zu verletzen.

"Bas ich von der Inquisition urtheile, gilt auch "bon ben Chiften. Das Bedurfniß ber Zeiten bat fie mer zwungen, aber jene Beiten find ja vorbei. Gine so lange Erfahrung follte uns endlich überwiesen baben. "baß gegen Reterei tein Mittel weniger fruchtet, als "Scheiterhaufen und Schwert. Welche unglaubliche "Kortschritte bat nicht die neue Religion nur feit wenis ogen Sahren in ben Provingen gemacht, und wenn wir "ben Grunden diefer Bermehrung nachfpuren, fo werben "wir fie in der glorreichen Standhaftigfeit berer finden, "die als ihre Schlachtopfer gefallen find. Bingeriffen "bon Mitleid und von Bewunderung, fangt man in "ber Stille an ju muthmaßen, bag es boch wohl Dahrsheit fenn mochte, mas mit fo unüberwindlichem Muthe "bebauptet wird. In Kranfreich und England ließ man "die Protestanten dieselbe Strenge erfahren, aber bat fie "bort mehr, als bei uns gefruchtet? Schon bie ersten "Chriften berühmten fich, baß ber Same ihrer Rirche "Martyrerblut gewesen. Raifer Julian, der furchter, slichste Keind, den je das Christenthum erlebte, war soon biefer Bahrheit burchdrungen. Ueberzeugt, baß "Berfolgung ben Enthusiasmus nur mehr anfeure, nahm ser feine Buflucht jum Lacherlichen und jum Spott,

"lebten, nicht durch eben die Maßregeln, die man anwendete, sie aus demselben herauszusühren, tiefer darein
wersunken senn. Wir Alle, wie Sie sehen, stimmen
win dem Hauptzwecke überein. Wir Alle wollen die
wkatholische Religion außer Gefahr wiffen; kann dieses
wnicht ohne Hulfe der Inquisition bewerkstelligt werden,
wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren Diensten
wan; aber eben das ist es, wie Sie horen, worüber die
Meisten unter uns ganz anders benken.

"Es gibt zweierlei Inquisitionen. Der Ginen maßt sfich der romische Stuhl an, die Andere ift schon feit sundenklichen Zeiten von den Bischofen ausgeübt worden. "Die Macht des Borurtheils und der Gewohnheit bat suns die lettere erträglich und leicht gemacht. "wird in den Niederlanden wenig Widerspruch finden, sund die vermehrte Angahl der Bischofe mird fie bins preichend machen. Wozu benn also die erfte, beren "bloger Name alle Gemuther in Aufruhr bringt? Go "viele Nationen entbebren ihrer, warum foll fie gerade muns aufgedrungen fenn? Bor Luthern bat fie Die "mand gekannt; ber Raifer mar ber Erfte, ber fie ein-"führte; aber bies geschah zu einer Beit, als an geift-"lichen Aufsehern Mangel mar, die wenigen Bischbfe ,fich noch außerdem laffig zeigten, und bie Sittenlofigfeit "ber Rlerisei sie von bem Richteramte ausschloß. Jest shat fich Alles verandert; jett gablen wir eben fo viele "Bischofe, als Provingen find. Warum foll die Resgierungefunft nicht ben Beift ber Beiten begleiten? "Belindigkeit brauchen wir, nicht Sarte. Wir feben "ben Wiberwillen des Bolts, ben wir suchen muffen ju "Befänftigen, wenn er nicht in Emphrung ausarten soll. "Mit dem Tode Pius des Vierten ist die Bollmacht "der Inquisitoren zu Ende gegangen; der neue Papst "hat noch keine Bestätigung geschickt, ohne die es doch "sonst noch keiner gewagt hat, sein Amt auszuüben. "Tetzt also ist die Zeit, wo man sie suspendiren kann, "ohne Gemandes Rechte zu verletzen.

"Bas ich von der Inquisition urtheile, gilt auch "bon ben Cbiften. Das Bedurfniß ber Zeiten bat fie mer zwungen, aber jene Beiten find ja vorbei. Gine sofo lange Erfahrung follte uns endlich überwiesen baben. "baß gegen Reterei fein Mittel weniger fruchtet, als "Scheiterhaufen und Schwert. Welche unglaubliche "Kortschritte bat nicht die neue Religion nur feit wenis ogen Jahren in den Provingen gemacht, und wenn wir "ben Grunden diefer Vermehrung nachspuren, fo werden "wir fie in ber glorreichen Standhaftigfeit berer finden, "die als ihre Schlachtopfer gefallen find. Bingeriffen "bon Mitleid und bon Bewunderung, fangt man in "ber Stille an ju muthmaßen, bag es boch wohl Dabr. sheit fenn mochte, mas mit fo unüberwindlichem Muthe "behauptet wird. In Kranfreich und England ließ man "die Protestanten bieselbe Strenge erfahren, aber bat fie "bort mehr, als bei uns gefruchtet? Schon bie erften "Chriften berühmten fich, daß der Same ihrer Rirche "Martyrerblut gemesen. Raifer Julian, ber furchter, olichfte Keind, den je das Chriftenthum erlebte, war soon diefer Wahrheit durchdrungen. Ueberzeugt, Berfolgung ben Enthusiasmus nur mehr anfeure, nahm ser seine Buflucht jum Lacherlichen und jum Spott,

"und fand biefe Baffen ungleich machtiger, als Gewalt. "In bem griechischen Raiserthume hatten fich zu berofchiedenen Zeiten verschiedene Setten erhoben, Arius nunter Conftantin, Actius unter dem Conftantius, "Mestorius unter bem Theodos; nirgends aber sieht man weber gegen biefe Irrlehrer felbft, noch gegen "ihre Schuler Strafen geubt, Die benen gleich famen, "welche unfre Lander verheeren - und wo find jett nalle biefe Setten bin, die, ich mochte beinabe fagen, "ein ganger Weltfreis nicht zu faffen Schien? Aber bies sift ber Bang ber Reterei. Ueberfieht man fie mit "Berachtung, fo zerfallt fie in ihr Richts. Es ift ein "Eisen, bas, wenn es ruhig liegt, roftet, und nur fcharf wird burch Gebrauch. Man fehre bie Augen von ibr, sund fie wird ihren machtigften Reig verlieren, ben "Zauber des Neuen und des Verbotenen. Warum mol-"len wir uns nicht mit Magregeln begnugen, bie von "so großen Regenten bewährt gefunden worden? "fpiele tonnen uns am ficherften leiten.

"Aber wozu Beispiele aus dem heidnischen Altersthume, da das glorreiche Muster Karl des Sünften, "des größten der Könige, vor uns liegt, der endlich, "besiegt von so vielen Ersahrungen, den blutigen Beg "der Berfolgung verließ, und viele Jahre vor seiner "Thronentsagung zur Gelindigkeit überging. Philipp "selbst, unser gnädigster Herr, schien sich ehemals zur "Schonung zu neigen; die Rathschläge eines Gransvella und seines Gleichen belehrten ihn eines Andern; "mit welchem Rechte, mögen sie mit sich selbst auss "machen. Mir aber hat von jeher geschienen, die

"Gefetze muffen sich den Sitten und die Maximen den "Zeiten anschmiegen, wenn der Erfolg sie begünstigen "soll. Zum Schlusse bringe ich Ihnen noch das genaue "Berständniß in Erinnerung, das zwischen den Huge"notten und den slämischen Protestanten obwaltet.
"Wir wollen uns hüten, sie noch mehr aufzubringen,
"als sie es jetzt schon senn mögen. Wir wollen gegen
"sie nicht französsische Katholiken sen, damit es ihnen
"ja nicht einfalle, die Hugenotten gegen uns zu spielen,
"und wie diese ihr Baterland in die Schrecken eines "Bürgerkriegs zu wersen."

Nicht sowohl ber Wahrheit und Unwiderlegbarkeit seiner Grunde, welche von der entscheidendsten Mehrheit im Senate unterstützt wurde, als vielmehr dem verfallenen Zustande der Kriegsmacht und der Erschopfung des Schatzes, wodurch man verhindert war, das Gegentheil mit gewaffneter hand durchzusetzen, hatte der Prinz von Oranien es zu danken, daß seine Borstellungen diesmal nicht ganz ohne Wirkung blieben. Um wenigstens den ersten Sturm abzuwehren, und die nottige Beit zu gewinnen, sich in eine bessere Bersassung gegen sie zu setzen, kam man überein, den Berbundenen einen Theil ihrer Forderungen zuzugestehen. Es wurde besschlossen, die Strasbesehle des Kaisers zu mildern, wie

Burg. 174—180. Hopper. 72. Strad. 123. 124. Es barf Riemand wundern, sagt Burgundius, ein hisiger Eiser rer für die tatholische Religion und die spanische Partei, daß aus der Rede dieses Prinzen so viel Kenntniß der Philosophie hervorleuchtet; er hatte sie aus dem Umgange mit Bald buin geschopft. 180.

er sie selbst milbern wurde, wenn er in jetzigen Tagen wieder auferstände — wie er einst selbst, unter ahnslichen Umständen, sie zu mildern nicht gegen seine Wurde geachtet. Die Inquisition sollte, wo sie noch nicht einzeschhrt sen, unterbleiben, wo sie es sen, auf einen gelindern Fuß gesetzt werden, oder auch ganzlich ruben, da die Inquisitoren (so drucke man sich aus, um ja den Protestanten die kleine Lust nicht zu gennen, daß sie gefürchtet würden, oder daß man ihrem Ansuchen Gerechtigkeit zugestände) von dem neuen Papste noch nicht bestätigt worden wären. Dem geheimen Consilium wurde der Auftrag gegeben, diesen Schluß des Senats ohne Berzug auszusertigen. So vorbereitet erwartete man die Berschwörung.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. 124, 125.

## Die Benfen.

Der Senat war noch nicht auseinander, als gang Bruffel ichon von ber Nachricht erschallte, Die Berbunbenen naberten fich ber Stadt. Sie bestanden nur que zweihundert Pferden, aber bas Gerucht vergrößerte ibre Babl. Die Regentin, voll Befturjung, wirft bie Frage auf, ob man den Gintretenden die Thore fchließen, ober fich burch bie Flucht retten follte? Beibes wirb, als entehrend, verworfen; auch widerlegt ber ftille Gingug ber Eblen balb bie Kurcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den ersten Morgen nach ihrer Unfunft versammeln fie fich im Ruilemburgischen Hause, wo ihnen Brederode einen zweiten Gid abfordert, des Inhalts, daß fie fich unter einander, mit hintanfetzung aller anbern Pfliche ten, und mit ben Baffen felbft, wenn es nothig mare, beizusteben gehalten fenn follten. Dier murbe ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin fant, baß ein gewiffer Protestant, ben fie alle fannten und fchatsten, bei langsamem Reuer lebendig bort verbrannt morben fen. Rach biefen und abnlichen Praliminarien ruft er einen um ben andern mit Ramen auf, ließ fie in ibren eignen und in ber Abmesenben Namen ben neuen Eib ablegen, und ben alten erneuern. Gleich ber folgenbe

Tag, ale ber funfte April 1566, wird zur Ueberreichung ber Bittschrift angesetzt.

Ihre Angabl mar jest amischen breis und vierbun-Unter ihnen befanden sich viele Lebensleute bes vornehmen Abels, wie auch verschiedene Bediente bes Ronigs felbst, und ber Herzogin. 2 Den Grafen von Massau und Brederode an ihrer Spite, traten fie gliederweise, immer vier und vier, ihren Bug nach bem Palafte an; gang Bruffel folgte bem ungewöhnlichen Schauspiele in ftillem Erftaunen. Es murbe bier Menschen gewahr, die fubn und trotig genug auftraten, um nicht Supplitanten ju icheinen, von zwei Mannern geführt, bie man nicht gewohnt mar, bitten ju feben; auf ber andern Seite fo viel Ordnung, fo viel Demuth und bescheibene Stille, als fich mit keiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Dberftatthalterin empfangt ben Bug, pon allen ihren Rathen und ben Rittern bes Bliefes umgeben. "Diese ebeln Niederlander," rebet Bredes robe fie mit Ehrerbietung an, melde fich bier vor "Ew. Sobeit versammeln, und noch weit mehrere, melde nachstens eintreffen follen, munichen Ihnen eine Bitte vorzutragen, von beren Bichtigfeit, fo wie von mibrer Demuth Diefer feierliche Aufzug Gie aberfaboren wird. 3ch, ale Wortführer ber Gesellschaft, ersuche Sie, diese Bittschrift anzunehmen, die nichts senthalt, mas fich nicht mit bem Beften bes Baters "landes und mit ber Burde bes Ronigs vertruge." -

<sup>1</sup> Strada 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper. 73.

"Wenn biefe Bittschrift," erwiderte Margaretha, "wirklich nichts enthalt, was mit bem Bohl bes Basterlandes und mit der Burbe des Ronigs fireitet, fo "ift fein 3weifel, daß fie gebilligt werben wird." -"Sie batten," fuhr ber Sprecher fort, "mit Unwillen sund Befummernig bernommen, bag man ihrer Ber-"bindung verdachtige Absichten unterlege, und ihnen bei "Ihrer hobeit nachtheilig zuvorgekommen fen; barum alagen fie Ihr an, ihnen die Urheber fo fchwerer Beofchuldigungen zu nennen, und folche anzuhalten, ihre "Unflage in aller Korm und bffentlich zu thun, bamit "berjenige, welchen man ichulbig finden murbe, die ver-"biente Strafe leibe." - "Allerbinge," antwortete bie Regentin, "tonne man ihr nicht verbenten, wenn fie auf "bie nachtheiligen Geruchte von ben Abfichten und Als Mignzen bes Bundes fur nothig erachtet babe, Die Statt-"balter ber Provingen aufmerksam barauf zu machen; aber nennen murbe fie die Urbeber Diefer Nachrichten miemale: Staatsgebeimniffe zu verrathen," fette fie mit einer Diene bes Unwillens bingu, stonne mit feinem "Rechte von ihr gefordert werden." Nun beschied fie die Berbundenen auf ben folgenden Tag, um bie Untwort auf ihre Bittschrift abzuholen, worüber fie jest noch einmal mit ben Rittern zu Rathe ging. 4

"Rie," lautete biese Bittschrift (bie nach Einigen ben berühmten Balduin jum Berfasser haben soll), "nie "hatten sie es an ber Treue gegen ihren Konig ermans "geln laffen, und auch jeht waren sie weit bavon

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 73. Strad. 126. 127. Burg. 182. 183.

mentfernt; boch wollten fie lieber in die Ungnade ihres "Berrn zu fallen Gefahr laufen, als ihn noch langer sin der Unwiffenheit der ubeln Folgen verharren laffen, "womit die gewaltsame Ginsetzung der Inquisition und "die langere Beharrung auf ben Stiften ihr Baterland "bedroben. Lange Zeit batten fie fich mit der hoffnung "beruhigt, eine allgemeine Staatenversammlung murbe "diefen Beschwerben abbelfen; jett aber, ba auch biefe "hoffnung erloschen fen, hielten fie es fur ihre Pflicht, "die Statthalterift vor Schaben zu marnen. Sie baten "daber Ihre Sobeit, eine moblgefinnte und wohlunterprichtete Person nach Mabrid zu senden, die den Ronig "bermogen konnte, bem einstimmigen Berlangen ber "Nation gemaß die Inquisition aufzuheben, die Chitte · sabzuschaffen, und fatt ihrer auf einer allgemeinen Staas stenbersammlung neue und menschlichere verfaffen zu slaffen. Unterdeffen aber, bis der Ronig feine Entschlies "Bung fund gethan, mochte man bie Stifte ruben laffen sund die Inquisition außer Wirksamkeit feten. Gabe "man," schloffen fie, "ihrem bemuthigen Gefuch fein "Bebor, fo nehmen fie Gott, ben Ronig, die Regentin sund alle ihre Rathe zu Beugen, baß fie bas Ibrige "gethan, wenn es ungludlich ginge."

Den folgenden Tag erschienen die Berbundenen in eben demselben Aufzuge, aber in noch größerer Anzahl (die Grafen von Bergen und Kuilemburg waren mit ihrem Anhange unterdessen zu ihnen gestoßen), vor der Regentin, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 74. Burg. 162. 166.

Sie mar an ben Rand ber Bittschrift geschrieben, und enthielt: "Die Inquisition und die Edifte gang ruben mu laffen, ftebe nicht in ihrer Gewalt; boch wolle fie, "bem Bunfche ber Berbundenen gemäß, Ginen aus bem "Abel nach Spanien fenden, und ihr Gefuch bei bem "Ronige nach allen Rraften unterftuten. Ginftweilen folle "ben Inquisitoren empfohlen werden, ihr Umt mit "Mäßigung zu verwalten; bagegen aber erwarte fie von "bem Bunde, bag er fich aller Gewaltthatigkeiten ents "halten, und nichts gegen ben katholischen Glauben unter-"nehmen werde." So wenig biefe allgemeine und fcmanfende Bufage bie Berbundenen befriedigte, fo mar fie boch Alles, mas fie mit irgend einem Scheine von Babr-Scheinlichkeit fur's Erfte batten erwarten konnen. Die Gemahrung ober Nichtgemahrung ber Bittschrift hatte mit bem eigentlichen 3wede bes Bundniffes nichts zu Schaffen. Genug fur jest, bag es überhaupt nur errichtet mar; bag nunmehr etwas vorhanden mar, moburch man die Regierung, fo oft es nothig mar, in Rurcht feten fonnte. Die Berbundenen bandelten alfo ihrem Plane gemäß, daß fie fich mit diefer Untwort beruhigten und bas Uebrige auf die Entscheidung bes Ronigs ankommen liegen. Wie überhaupt bas gange Saufelspiel biefer Bittschrift nur erfunden gemefen mar, bie verwegenern Plane bes Bundes hinter diefer Supplikantengestalt fo lange zu verbergen, bis er genugfam gu Rraften murbe gekommen fenn, fich in feinem mabren Lichte ju zeigen; fo mußte ihnen weit mehr an ber Saltharkeit diefer Maske, und weit mehr an einer gunfligen Aufnahme ber Bittschrift, als an einer schnellen

Semahrung liegen. Sie brangen baber in einer neuen Schrift, die fie brei Tage barauf übergaben, auf ein ausbruckliches Zeugniß der Regentin, daß fie nichts als ihre Schuldigkeit gethan, und baß nur Diensteifer für den König sie geleitet habe. Als die Herzogin einer Erklärung auswich, schickten fie noch von der Treppe Jemand an fie ab, der dieses Gesuch wiederholen sollte. "Die Zeit allein, und ihr kunftiges Betragen," antwortete sie diesem, "wurden ihrer "Absichten Richter seyn."

Sastmabler gaben bem Bunde feinen Urfprung, und ein Gaftmahl gab ihm Form und Bollendung. Un bem namlichen Tage, wo bie zweite Bittschrift eingereicht murbe, traftirte Brederode bie Berschwornen im Ruilemburgifchen Saufe; gegen 300 Gafte maren jugegen; die Trunkenheit machte fie muthwillig, und ibre Brabour flieg mit ihrer Menge. hier nun erinnerten fich Einige, daß fie den Grafen von Barlaimont ber Regentin, Die fich bei Ueberreichung ber Bittschriften ju entfarben ichien, auf frangbiifch batten guffuftern boren : "Sie folle fich vor einem Saufen Bettler (Gueux) "nicht furchten." Wirklich mar auch ber größte Theil unter ihnen durch eine schlechte Wirthschaft so weit berabgekommen, bag er biefe Benennung nur ju febr rechts fertigte. Beil man eben um einen Namen ber Bruberschaft verlegen mar, fo hafchte man biefen Ausbruck begierig auf, ber bas Bermeffene bes Unternehmens in Demuth verftecte, und ber zugleich am wenigsten von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 94. Strada 127.

ber Bahrheit entfernte. Sogleich trant man einander unter biefem Ramen gu, und: es leben bie Beufen! wurde mit allgemeinem Gefchrei bes Beifalls gerufen. Rach aufgehobener Tafel erschien Brederode mit einer Tafche, wie die herumziehenden Pilger und Bettelmonche fie bamale trugen, bing fie um ben Sale, trant bie Gefundheit ber gangen Tafel aus einem bolgernen Becher, bankte Allen fur ihren Beitritt jum Bunde, und verficherte boch, bag er fur Jeben unter ihnen bereit ftebe. Gut und Blut zu wagen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in ber Runde berum, und ein Jedweder fprach, indem er ihn an den Mund fette, baffelbe Gelubbe nach. Run empfing Giner nach bem Unbern bie Bettlertasche, und bing fie an einem Nagel auf, ben er fich jugeeignet batte. Der Larm, ben biefes Poffenspiel verursachte, zog ben Prinzen von Oranien, die Grafen von Lamont und von Soorn, bie ber Bufall so eben vorbeifuhrte, in bas Saus, mo ihnen Brederode, als Wirth vom hause, ungestum aufette, zu bleiben und ein Glas mitzutrinken. 1 Die Ankunft biefer brei wichtigen Manner erneuerte ben Jubel

Mber, wersicherte nachher Egmont in seiner Berantwortungsschrift, "wir tranten nur ein einziges kleines Glas,
"und babei schrieen sie: es lebe der Konig und es leben die
"Geusen! Es war dies zum ersten Male, daß ich diese
"Benennung horte, und gewiß, sie mißsiel mir. Aber die
"Zeiten waren so schlimm, daß man Manches gegen seine
"Neigung mitmachen mußte, und ich glaubte eine unschul"dige Handlung zu thun." Proces criminels des Comtes
d'Egmont etc. T. I. Egmonts Berantwortung.

ber Gafte, und ihre Freude fing an bis gur Ausgelaffenheit ju fteigen. Biele wurden betrunten; Gafte und Aufwarter ohne Unterschied, Ernfthaftes und Doffirliches, Sinnentaumel und Angelegenheit bes Staats vermengten fich auf eine burleste Urt mit einander, und bie allgemeine Noth bes Landes bereitete ein Bacchanal. Dierbei blieb es nicht allein; was man im Rausche beschloffen batte, führte man nuchtern aus. Das Dafenn feiner Beschützer mußte bem Bolte verfinnlicht, und ber Eifer ber Partei burch ein fichtbares Beichen in Athem erhalten werben; bagu mar fein befferes Mittel, als biefen Namen ber Geufen offentlich gur Schau ju tragen, und bie Beichen ber Berbruberung babon gu entlehnen. In wenig Tagen wimmelte bie Stadt Bruffel von aschgrauen Rleibern, wie man fie an Bettelmonchen und Bugenden fab. Die gange Familie mit bem Dausgefinde eines Berichwornen warf fich in biefe Orbenstracht. Einige führten bolgerne Schuffeln mit bunnem Silberbleche überzogen, eben folche Becher, ober auch Meffer, ben gangen Sausrath ber Bettlerzunft, an ben Suten, ober liegen fie an bem Gurtel herunterbangen. Um den Sals hingen fie eine golbene ober filberne Munge, nachher ber Geusenpfennig genannt, beren eine Seite bas Bruftbild bee Ronige zeigte, mit ber Inschrift: Dem Ronige getreu. Auf ber andern fah man zwei zusammengefaltene Banbe, die eine Provianttasche bielten, mit ben Worten: Bis gum Bettelfad. Daber schreibt fich ber Name ber Beufen, ben nachber in ben Nieberlanden alle biejenigen trugen, welche bom Papfithum abfielen, und die Baffen gegen ben Konig ergriffen. 2

Che die Verbundenen auseinander gingen, um fich in den Provinzen zu zerstreuen, erschienen sie noch einmal vor der Herzogin, um sie-in der Bwischenzeit, bis die Antwort des Konigs aus Spanien anlangte, zu einem gelinden Versahren gegen die Ketzer zu ermahnen, damit es mit dem Volke nicht auf's Neußerste kame. Sollte aber, fügten sie hinzu, aus einem entgegengesetzten Betragen Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute angesehen seyn, die ihre Pflicht gethan hatten.

Darauf erwiderte die Regentin: fie boffe folche Dagregeln zu ergreifen, daß feine Unordnung vorfallen konnte; geschehe biefes aber bennoch, so murbe fie es Diemand anders als ben Berbundenen gugufchreiben haben. Sie ermabne fie also ernstlich, auch ihren Berbeiffungen gleichfalls nachzukommen, vorzüglich aber feine neue Ditglieder mehr in ihren Bund aufzunehmen, feine Privat-Bufammenfunfte mehr zu halten, und überhaupt feine Reuerung anzufangen. Um fie einstweilen zu beruhigen, murbe bem Gebeimschreiber Berti befohlen, ihnen bie Briefe vorzuzeigen, worin man ben Inquifitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle biejenigen ems pfabl, die ihre keterische Berschuldung durch ein burgerliches Berbrechen erschwert haben wurden. Bor ihrem Mbaug aus Bruffel ernannten fie noch vier Borfteber aus ihrer Mitte, 2 welche bie Angelegenheiten bes Bunbes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 94. Strada 127-130. Burgund. 185. 187.

<sup>2</sup> Burgundius gibt swolf folder Borfteber an, welche bas Bolf fpottweise bie swolf Apostel genannt haben foll. 188.

beforgen mußten; und noch überbies eigene Geschäfts-Bermefer fur jebe Proving. In Bruffel felbst murben einige jurudgelaffen, um auf alle Bewegungen bes Sofes ein machsames Auge zu baben. Brederode, Ruilems burg und Bergen verliegen endlich bie Stadt; von 550 Reitern begleitet, begruften fie noch einmal außerbalb ber Mauern mit Mustetenfeuer, und ichieben bann von einander, Brederode nach Antwerpen, die beiden Undern nach Gelbern. Dem Ersten schickte bie Regentin einen Gilboten nach Antwerpen voran, ber ben Magiftrat biefer Stadt vor ibm marnen follte; uber taufend Menschen brangten fich um bas Sotel, wo er abgefliegen war. Er zeigte fich, ein volles Weinglas in ber Sand, am Renfter: "Burger von Antwerpen," rebete er fie an, sich bin bier, mit Gefahr meiner Guter und meis ones Lebens euch bie Laft ber Inquifition abzunehmen. Bollt ihr biefe Unternehmung mit mir theilen und "zu eurem Rubrer mich erkennen, fo nehmt bie Gefundsheit an, die ich euch bier zutrinke, und ftreckt zum "Zeichen eures Beifalls die Bande empor." Damit trank er, und alle Sande flogen unter larmendem Jubelges schrei in die Sobe. Nach biefer Selbenthat verließ er Untwerpen. 1

Gleich nach Uebergebung ber Bittschrift ber Ebeln hatte die Regentin burch den geheimen Rath eine neue Formel ber Ebitte entwerfen lassen, die zwischen ben Mandaten bes Konigs und den Forderungen der Bersbundenen gleichsam die Mitte halten sollte. Die Frage

<sup>1</sup> Strada 131.

mar nun, ob es rathfamer fen, diefe Milberung ober Moderation, wie fie gewöhnlich genannt wurde, geradezu abkundigen zu laffen, ober fie dem Ronige erft aur Genehmbaltung vorzulegen. 1 Der gebeime Rath, ber es fur ju gewagt hielt, einen fo wichtigen Schritt obne Vorwiffen, ja gegen die ausbrudliche Vorschrift bes Monarchen zu thun, widerfetzte fich bem Pringen von Oranien, ber fur bas Erfte ftimmte. Außerbem hatte man Grund zu furchten, bag bie Nation mit biefer Moberation nicht einmal zufrieden fenn werde, bie ohne Zuziehung ber Stande, worauf man boch eigentlich bringe, verfaßt fen. Um nun ben Stanben ihre Bewilligung abzugewinnen, ober vielmehr abzustehlen, bediente fich die Regentin bes Runftgriffs, eine Lands schaft nach ber andern ein zeln, und biejenigen, welche bie wenigste Freiheit batten, wie Artois, Bennegau, Ramur und Luxemburg, querft zu befragen, wodurch fie nicht nur vermied, daß eine der andern gur Bider, setlichkeit Duth machte, sondern auch noch so viel gewann, bag bie freien Provingen, wie Klandern und Brabant, die man weislich bis zulett aufsvarte, fich burch bas Beispiel ber andern hinreißen ließen. 2 Bufolge eines außerst gesetwidrigen Verfahrens überraschte man bie Bevollmachtigten ber Stabte, ebe fie fich noch an ibre Gemeinheiten wenden konnten, und legte ihnen aber ben gangen Borgang ein tiefes Stillschweigen auf. Daburch erhielt bie Regentin, bag einige Landschaften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. 22. Burgund. 196. 197 sq.

Die Moderation unbedingt, andere mit wenigen Bufaben gelten ließen. Luxemburg und namur unterschrieben fie obne Bebenken. Die Stanbe von Artois machten noch ben Bufat, baß falfche Ungeber bem Rechte ber Bieberbergeltung unterworfen fenn follten; die von Bennes gau verlangten, bag flatt Gingiebung ber Guter, Die ihren Privilegien widerftreite, eine andere willführliche Strafe eingeführt murbe. Rlandern forderte bie gangliche Aufbebung ber Inquifition, und wollte ben Ange flagten bas Recht, an ihre Proving zu appelliren, ge-Brabants Stande ließen fich burch bie ficbert baben. Rante bes hofs überliften. Seeland, holland, Utrecht, Gelbern und Friesland, als welche burch bie wichtigften Privilegien geschützt waren, und mit ber meiften Giferfucht barüber machten, murben niemals um ihre Deis nung befragt. Auch ben Gerichtebofen ber Provinzen hatte man ein Bedenken über bie neuentworfene Dil= berung abgeforbert, aber es burfte mobl nicht febr gunffig gelautet baben, weil es niemals nach Spanien fam. 1 Mus bem Sauptinhalt biefer Milberung, bie ihren Namen doch in der That verdiente, lagt fich auf die Ebifte felbst ein Schluß machen. "Die Schriftsteller "ber Setten," bieß es barin, "ihre Borfteber und Lebrer, mie auch bie, welche einen von biefen beberbergten, "feterische Busammentunfte beforberten und verhehlten, nober irgend fonft ein offentliches Mergerniß gaben, folls sten mit bem Galgen beffraft, und ihre Guter (wo "die Lanbesgesetze es namlich erlaubten) eingezogen

<sup>1</sup> A. G. b. v. N. III. 72.

merben; schwaren fie aber ihre Grrthamer ab, fo follten sfie mit ber Strafe bes Schwerts bavon kommen und sibre Berlaffenschaft ibrer Kamilie bleiben." Gine graufame Schlinge fur Die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Regern, bieß es ferner, tonne Gnade wider, fahren; unbuffertige follten bas Land raumen, jedoch obne ibre Guter ju verlieren, es fen benn, baß fie fich burch Berführung Unberer biefes Borrechts beraubten. Bon biefer Bobltbat maren jeboch bie Biebertaufer ausgeschloffen, die, wenn fie fich nicht burch die grundlichfte Bufe lostauften, ihrer Guter verluftig erklart und, wenn fie Melapfen, b. i. wieberabgefallene Reter, maren, ohne Barmbergigfeit bingerichtet werben follten. 1 Die mehrere Achtung fur Leben und Gigenthum, Die man in biesen Berordnungen wahrnimmt, und leicht persucht werben mochte, einer anfangenben Sinnesanberung bes fpanischen Ministeriums zuzuschreiben, mar nichts als ein nothgebrungener Schritt, ben ihm bie ftanbhafte Wibersetlichkeit bes Abels erpregte. Auch war man in den Niederlanden von diefer Doderation, bie im Grunde feinen einzigen wesentlichen Diß brauch abftellte, fo wenig erbaut, bag bas Bolf fie in feinem Unwillen anftatt Moberation (Milberung) Moorderation, b. i. Morderung, nannte.2

Nachbem man auf diesem Bege ben Stanben ihre Ginwilligung bagu abgelocht hatte, wurde die Milberung bem Staaterathe vorgelegt, und, von ihm unterschrieben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 190 - 193.

<sup>2</sup> A. G. b. v. N. 72.

an den Konig nach Spanien gesendet, um nunmehr durch seine Genehmigung eine gesetzliche Kraft zu ems pfangen. 2

Die Gefandtschaft nach Mabrid, worüber man mit ben Berschwornen übereingekommen mar, murbe anfanglich bem Marquis von Bergen 2 aufgetragen, ber fich aber aus einem nur zu gegrundeten Diftrauen in bie gegenwärtige Disposition bes Ronigs, und weil er fic mit biefem belifaten Geschäfte allein nicht befaffen wollte, einen Gebulfen ausbat. Er befam ibn in bem Baron von Montigny, ber schon ehebem zu bemfelben Ge schäfte gebraucht worden war, und es ruhmlich beendigt batte. Da fich aber mabrend biefer Zeit bie Umftanbe so gar sehr verändert batten, und er wegen seiner zweis ten Aufnahme in Mabrid in gerechter Beforanif mar. so machte er seiner mehrern Sicherbeit wegen mit ber Bergogin aus: daß fie vorläufig barüber an ben Donarchen schreiben mochte, unterbeffen er mit feinem Gefellschafter langfam genug reifen wurde, um von ber Antwort des Konigs noch unterwegs getroffen zu werben. Sein guter Genius, ber ibn, wie es schien, von bem ichredlichen Schicfale, bas in Dabrib auf ibn martete, gurudreißen wollte, fibrte feine Reise noch burch ein unvermuthetes hinderniß, indem der Marquis von Bergen burch eine Bunbe, die er beim Ballichlagen

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. VIL Brief.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diefer Marquis von Bergen ist von bem Grafen Bill belm von Bergen zu unterscheiben, ber von ben Ersten gewesen war, bie ben Compromiß unterschrieben. Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

empfing, außer Stand gesetzt wurde, fie sogleich mit ihm anzutreten. Nichts bestoweniger machte er sich, weil die Regentin ihm anlag, zu eilen, allein auf den Weg, nicht aber, wie er hoffte, die Sache seines Bolts in Spanien durchzusetzen, sondern dafür zu sterben.

Die Stellung ber Dinge hatte fich nunmehr fo beranbert, und ber Schritt, ben ber Abel gethan, einen volligen Bruch mit ber Regierung fo nabe berbeiges bracht, daß es dem Prinzen von Oranien und seinen Freunden fortan unmöglich schien, bas mittlere, schonende Berbaltniß, das fie bis jett zwischen ber Republik und bem Sofe beobachtet batten, noch langer beigubehalten, und fo widersprechende Pflichten zu vereinigen. So viel Heberwindung es ihnen bei ihrer Denkart ichon koften mußte, in biefem Streite nicht Partei zu nehmen; fo febr fcon ihr naturlicher Freiheitefinn, ihre Baterlandes liebe und ihre Begriffe von Duldung unter bem 3mange litten, ben ihr Doften ihnen auferlegte: fo febr mußte bas Difftrauen Philipps gegen fie, die wenige Achtung, momit ibr Gutachten ichon feit langer Beit pflegte aufgenommen gu werden, und bas gurudfetenbe Betragen, bas ihnen von ber herzogin widerfuhr, ihren Diensteifer erfalten, und ihnen die Fortfetzung einer Rolle erschweren, bie fie mit so vielem Widerwillen und so wenigem Danke fpielten. Dazu tamen noch verschiebene Binte aus Spanien, welche ben Unwillen bes Ronigs über bie Bittidrift bes Abels, und feine wenige Bufriedenheit mit ihrem eigenen Betragen bei biefer Gelegenheit außer

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. 133. 134.

3meifel fetten, und Magregeln von ihm erwarten ließen, zu benen fie, ale Stuten ber vaterlanbischen Rreiheit und größtentheils als Kreunde ober Bluteverwandte ber Berbundenen, nie murben bie Sand bieten fonnen.4 Bon bem Namen, ben man in Spanien ber Berbindung bes Abels beilegte, bing es überhaupt nun ab, welche Partei fie tunftig gu nehmen hatten. Sieß die Bitte schrift Empdrung, fo blieb ihnen feine andere Babl, als entweber mit bem Sofe vor ber Beit gu einer be benklichen Erklarung zu kommen, ober biejenigen feinb. lich behandeln zu belfen, beren Intereffe auch bas ihrige war, und bie nur aus ihrer Seele gebandelt batten. Dieser miflichen Alternative konnten fie nur burch eine gangliche Burudgiebung von Geschaften ausweichen; ein Weg, ben fie jum Theil schon einmal erwählt batten, und ber unter ben jetigen Umftanben mehr als eine bloße Nothhulfe war. Auf fie fah die ganze Nation. Das unumschrantte Bertrauen in ihre Gefinnungen, und bie allgemeine Chrfurcht gegen fie, bie nabe an Ans betung grengte, abelte bie Sache, die fie gu ber ihrigen machten, und richtete bie ju Grunde, bie fie verließen. Ihr Antheil an ber Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht als bloger Name war, hielt die Gegenvartei im Bugel; fo lange fie bem Senate noch beimobnten, bermieb man gewaltsame Wege, weil man noch etwas bon bem Wege ber Gute erwartete. Ihre Digbilligung, felbst wenn fie ihnen auch nicht von Bergen ging, machte bie Fattion muthlos und unficher, die fich im Gegentheil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 81.

in ihrer gangen Starte aufraffte, fobalb fie, auch nur entfernt, auf einen fo wichtigen Beifall rechnen burfte. Diefelben Magregeln ber Regierung, Die, wenn fie burch ihr Sande gingen, eines gunftigen Erfolgs gewiß maren, mußten ohne fie verbachtig und unnut werben; felbft bie Nachgiebigkeit bes Ronigs, wenn fie nicht bas Werk biefer Bolkefreunde mar, mußte ben beften Theil ihrer Wirkung verfehlen. Mußerbem, bag ihre Burudziehung von Geschäften die Regentin zu einer Zeit von Rath entblofte, wo Rath ihr am unentbehrlichsten mar, gab biese Burudziehung noch zugleich einer Partei bas Uebergewicht, die, von einer blinden Anbanglichkeit an ben hof geleitet, und unbekannt mit ben Gigenheiten bes republitanischen Charatters, nicht unterlaffen haben marbe, bas Uebel zu verschlimmern und bie Erbitterung ber Gemuther auf's Mengerfte zu treiben.

Alle diese Gründe, unter benen es Jedem freigestellt ift, nach seiner guten oder schlimmen Meinung von dem Prinzen, benjenigen herauszusuchen, der bei ihm vorgewaltet haben mochte, bewogen ihn jetzt, die Regentin im Stiche zu lassen und sich aller Staatsgesschäfte zu begeben. Die Gelegenheit, diesen Borsatzin's Werk zu richten, sand sich bald. Der Prinz hatte für die schleunige Bekanntmachung der neuveränderten Edikte gestimmt; die Statthalterin folgte dem Gutsachten des geheimen Raths, und sandte sie zuvor an den König. "Ich sehe nun beutlich," brach er mit versstellter Heftigkeit aus, "daß allen Rathschlägen, die "ich gebe, mißtraut wird. Der König bedarf keiner "Diener, deren Treue er bezweiseln muß, und ferne

"sep es von mir, meinem herrn Dienste aufzudringen, "bie ibm juwiber find. Beffer alfo fur ibn und mich, sich entziehe mich bem gemeinen Befen." Das Namliche ungefähr außerte ber Graf von Boorn: Lamont bat um Urlaub, die Baber in Nachen zu gebrauchen, bie ber Argt ibm verordnet habe, wiewohl er (beißt es in feiner Antlage) aussah wie bie Gesundheit. Regentin, bon ben Kolgen erschreckt, bie biefer Schritt unvermeidlich berbeiführen mußte, rebete icharf mit bem Prinzen. "Wenn weber meine Borftellungen, noch bas ngemeine Beste so viel über Sie vermbgen, Sie von "biefem Borfate gurudzubringen, fo follten Sie wenignftens Ihres eigenen Rufes mehr ichonen. Ludwig "von Massau ist Ihr Bruder. Er und Graf Brederode, sbie Saupter ber Berfcmbrung, find bffentlich Ihre "Gafte gewefen. Die Bittschrift enthalt baffelbe, wo-"bon alle Ihre Borftellungen im Staatsrathe bisber ngehandelt haben. Wenn Sie nun plotilich bie Sache "Ihres Ronigs verlaffen, wird es nicht allgemein beißen, "baß Sie bie Berfcmbrung begunftigen?" Es wird nicht gesaat, ob ber Pring biesmal wirklich aus bem Staatsrathe getreten ift; ift er es aber, fo muß er fich bald eines andern besonnen baben, weil wir ibn tury nachber wieber in bffentlichen Geschäften erbliden. Egmont, fceint es, ließ fich von ben Borftellungen ber Regentin befiegen; Boorn allein jog fich wirklich auf eine feiner Gater

<sup>1</sup> Burgund. 189.

zurud, bes Borfates, weber Kaifern noch Konigen mehr zu bienen. 1

Unterbeffen batten fich bie Geusen burch alle Provingen gerftreut, und wo fie fich zeigten, bie gunftigften Rachrichten von bem Erfolge ihres Unternehmens ver-Ihren Berficherungen nach mar fur bie Religionsfreiheit Alles gewonnen, und biefen Glauben recht ju befestigen, halfen fie fich, wo die Bahrheit nicht ausreichte, mit Lugen. Go zeigten fie zum Beispiel eine nachgemachte Schrift ber Ritter bes Bliefes vor, worin diefe feierlich erklarten, bag funftigbin Diemand weber Gefängnif, noch Landesverweisung, noch ben Tod, ber Religion wegen, ju furchten haben follte, er batte fich benn jugleich eines politischen Berbrechens schuldig gemacht, in welchem Kalle gleichwohl die Berbundenen allein feine Richter fenn murben; und bies follte gelten, bis ber Ronig mit ben Standen bes Reichs anders barüber verfügte. Go febr es fich die Ritter, auf die erfte Nachricht von dem gespielten Betruge, ans gelegen senn ließen, die Nation aus ihrer Tauschung ju reißen, so wichtige Dienste hatte diese Erfindung ber Kattion in biefer furgen Beit ichon geleiftet. Wenn es Bahrheiten gibt, beren Wirkung fich auf einen blogen Augenblid einschränkt, so konnen Erdichtungen, Die fich nur biefen Augenblick lang balten, gar leicht ihre Stelle vertreten. Außerbem, bag bas ausgeftreute Geracht zwischen ber Statthalterin und ben Rittern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bo er brei Monate außer Thatigfeit blieb. Hoorns Anstlage. 118.

meinem herrn Dienste aufzudringen, "die ihm guwiber find. Beffer alfo fur ihn und mich, sich entziehe mich bem gemeinen Befen." Das Namliche ungefähr außerte ber Graf von Boorn; Egmont bat um Urlaub, die Baber in Nachen ju gebrauchen, bie ber Argt ibm verordnet babe, wiewohl er (beißt es in feiner Unklage) aussab wie die Gesundheit. Regentin, von ben Folgen erschreckt, die biefer Schritt unvermeidlich berbeifuhren mußte, rebete icharf mit bem Prinzen. "Wenn weder meine Borftellungen, noch bas ngemeine Beste so viel uber Sie vermogen, Sie von "biefem Borfate gurudzubringen, fo follten Sie wenig-"stens Ihres eigenen Rufes mehr iconen. Ludwig "von Massau ist Ihr Bruder. Er und Graf Brederode, "die Baupter ber Berichworung, find offentlich Ihre "Bafte gewesen. Die Bittschrift enthalt baffelbe, mo-"bon alle Ihre Borftellungen im Staatsrathe bisher ngebandelt baben. Wenn Sie nun plotlich die Sache "Ihres Ronigs verlaffen, wird es nicht allgemein beißen, "baß Sie bie Berichmbrung begunftigen?" Es wirb nicht gesagt, ob ber Pring biesmal wirklich aus bem Staaterathe getreten ift; ift er ce aber, fo muß er fich bald eines andern besonnen haben, weil wir ihn turg nachber wieder in offentlichen Geschäften erbliden. Egmont, scheint es, ließ fich von ben Borftellungen ber Regentin befiegen; Boorn allein jog fich wirklich auf eine feiner Gater

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 189.

zurud, bes Borfatzes, weber Kaifern noch Konigen mehr zu bienen. 4

Unterbeffen hatten fich bie Geufen durch alle Provingen gerftreut, und wo fie fich zeigten, bie gunftigften Rachrichten von bem Erfolge ihres Unternehmens ver-Ihren Berficherungen nach war fur bie Religionsfreiheit Alles gewonnen, und biefen Glauben recht zu befestigen, halfen sie fich, wo die Wahrheit nicht ausreichte, mit Lugen. Go zeigten fie jum Beispiel eine nachgemachte Schrift ber Ritter bes Bliefes vor, worin diese feierlich erklarten, bag funftigbin Diemand weber Gefängniß, noch Lanbesverweisung, noch ben Tob, ber Religion wegen, ju furchten haben follte, er batte fich benn zugleich eines politischen Berbrechens schuldig gemacht, in welchem Kalle gleichwohl die Berbunbenen allein feine Richter fenn murben; und bies follte gelten, bis ber Ronig mit ben Stanben bes Reichs anders barüber verfügte. Go febr es fich bie Ritter, auf die erfte Nachricht von bem gespielten Betruge, ans gelegen senn ließen, die Nation aus ihrer Tauschung ju reißen, fo wichtige Dienste batte biefe Erfindung ber Fattion in biefer furgen Beit ichon geleiftet. Bahrheiten gibt, beren Wirkung fich auf einen blogen Augenblid einschränkt, fo konnen Erbichtungen, bie fich nur biefen Augenblick lang balten, gar leicht ihre Stelle vertreten. Außerbem, bag bas ausgestreute Gerucht zwischen ber Statthalterin und ben Rittern



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wo er drei Monate außer Thatigkeit blieb. Hoorns Ans tlage. 118.

Miftrauen erweckte und ben Duth ber Protestanten burch neue Soffnungen aufrichtete, spielte es benen, welche aber Neuerungen brateten, einen Schein von Recht in die Dande, ber, wenn fie auch felbft nicht baran glaubten, ihrem Berfahren gu einer Befchonigung biente. Wenn dieser falschliche Wahn auch noch so balb widerrufen math, so mußte er boch in dem kurgen Beits raume, mo er Glauben fand, fo viele Ausschweifungen veranlagt, fo viel Bugellofigkeit und Liceng eingeführt baben, bag ber Rudjug unmbglich werben, bag man ben Weg, ben man einmal betreten, aus Gewohnheit fomobl, als aus Berzweiflung fortzuwandeln fich genothigt feben mußte. 4 Gleich auf Die erfte Zeitung biefes gludlichen Erfolge fanben fich bie gefluchteten Protestanten in ihrer Beimat wieder ein, von ber fie fich nur ungern geschieden batten; die fich verftect bats ten, traten aus ihren Schlupfminkeln beraus; Die ber neuen Religion bisber nur in ihren Bergen gehuldigt batten, berghaft gemacht burch biefe Dulbungsafte, ichent ten fich ihr jett bffentlich und laut. 2 Der Name ber Geusen wurde bochgerubmt in allen Provingen; man nannte fie die Stuten ber Religion und Kreibeit: ibre Partei wuchs mit jedem Tage, und viele Raufleute fingen an, ihre Infignien ju tragen. Diefe Letzteren brachten auf bem Geusenpfennige noch bie Beranderung an, baß fie zwei freugweis gelegte Banberftabe barauf fetten, gleichsam um anzudeuten, baß fie jeden Augenblick

<sup>4</sup> Strada 132, 133,

<sup>2</sup> Grot. 22.

fertig und bereit ftunden, um ber Religion willen Saus und Berd zu verlaffen. Die Errichtung bes Geufenbundes batte ben Dingen eine gang andere Geftalt gegeben. Das Murren ber Unterthanen, ohnmachtig und verachtlich bis jest, weil es nur Geschrei ber Gingelnen war, batte fich nunmehr in Ginen Rorper furchts bar zusammengezogen, und burch Bereinigung Kraft, Richtung und Stetigkeit gewonnen. Jeber aufruhrerische Ropf fab fich jetzt als bas Glied eines ehrwurdigen und furchtbaren Gangen an, und glaubte feine Berwegenheit ju fichern, indem er fie in biefen Berfammlungeplat bes allgemeinen Unwillens nieberlegte. wichtiger Gewinn fur ben Bund zu beißen, schmeichelte bem Gitlen; fich unbeobachtet und ungestraft in biesem großen Strome zu verlieren, lodte ben Feigen. Gesicht, welches die Verschworung ber Nation zeigte, war demjenigen fehr ungleich, welches fie dem Hofe gus gefehrt batte. Baren ihre Abfichten auch bie lauterften gewesen, hatte fie es wirklich fo gut mit bem Throne gemeint, ale fie außerlich scheinen wollte, fo murbe fich ber große Saufen bennoch nur an bas Wefet wibrige ibres Berfahrens gehalten haben, und ihr befferer 3med aar nicht fur ibn vorbanden gewesen sem.

## Weffentliche Predigten.

Rein Zeitpunkt konnte ben Sugenotten und ben beuts ichen Protestanten gunftiger fenn, als biefer, einen Abfat ibrer gefährlichen Waare in ben Rieberlanden zu verfuchen. Jest wimmelte es in jeder ansehnlichen Stadt von verbachtigen Untommlingen, vertappten Runbschaftern, von Regern aller Urt und ihren Aposteln. Religionsparteien maren es, bie unter allen, welche von ber berrichenden Rirche abwichen, erhebliche Fortschritte in ben Provinzen gemacht batten. Friesland und bie angrenzenden Landschaften hatten bie Biebertaufer überschwemmt, bie aber, ale bie Durftigsten von Allen, obne Obrigfeit, ohne Berfaffung, ohne Rriegsmacht, und noch überdies unter fich felbft im Streite, die wenigfte Kurcht erweckten. Bon weit mehr Bebeutung maren bie Calviniften, welche die fublichen Provingen, und Rlandern inebefondere, inne batten, an ibren Nachbarn, ben Sugenotten, ber Republik Genf, ben schweizerischen Cantone und einem Theile von Deutschland machtige Stugen fanden, und beren Religion, wenige Abanderungen ausgenommen, in England auf bem Throne faß. Ihr Unbang mar ber gablreichfte von allen , befons bere unter ber Raufmannschaft und ben gemeinen Burgern, und bie aus Frankreich vertriebenen Sugenotten

hatten ihm größtentheils bie Entstehung gegeben. Ungabl und Reichthum wichen ihnen die Lutheraner, benen aber ein besto größerer Unbang unter bem Abel Gewicht gab. Diefe batten vorzüglich ben bftlichen Theil ber Nieberlande, ber an Deutschland grenzt, in Befit; ihr Bekenntniß berrichte in einigen nordischen Reichen; Die machtigsten Reichsfürsten waren ihre Bunbesgenoffen, und bie Religionsfreiheit biefes Landes, bem auch bie Nieberlande burch ben burgunbischen Bergleich angehorten, konnte mit bem besten Scheine bes Rechts von ihnen geltend gemacht werden. In Antwerpen war ber Busammenfluß biefer brei Religionen, weil bie Bolksmenge fie bier verbarg, und die Bermischung aller Nationen in diefer Stadt die Freiheit begunftigte. Diefe brei Rirchen hatten nichts unter fich gemein, als einen gleich unauslbichlichen Saß gegen bas Papftthum, gegen die Inquisition insbesondere und gegen die spas nische Regierung, beren Werkzeug biefe mar; aber eben bie Eifersucht, womit sie einander selbst wechselseitig bewachten, erhielt ihren Gifer in Uebung, und verhins berte, bag die Glut bes Fanatismus bei ihnen verglimmte. 1

Die Statthalterin hatte, in Erwartung, baß bie entworfene Moberation Statt haben wurde, einste weilen, um die Geusen zu befriedigen, den Statthaltern und Obrigkeiten der Provinzen in den Proceduren gegen die Reger Mäßigung empfohlen; ein Auftrag, ben der größte Theil von diesen, der das traurige Strafamt

Grot. 22. Strad. 136, Burg. 212.

nur mit Bibermillen verwaltete, begierig befolgte und in feiner weiteften Bebeutung nahm. Die mehrften von ben pornehmften Magiftratepersonen maren ber Inquifition und ber fpanischen Tyrannei von Bergen gram, und viele von ihnen fogar felbst einer ober ber anbern Religionspartei beimlich ergeben; die es auch nicht maren, abnnten ihren abgesagten Feinden, ben Spaniern, boch die Luft nicht, ihre Landelcute mighandelt zu feben. 4 Sie verstanden alfo die Regentin absichtlich falsch, und ließen die Inquifition, wie die Gbitte, fast gang in Berfall gerathen. Diefe Nachficht ber Regierung, mit ben glanzenden Borfpiegelungen ber Geusen verbunden, locte die Protestanten, die fich ohnehin zu febr angebauft hatten, um langer verftedt zu bleiben, aus ihrer Dunkelbeit bervor. Bis jett batte man fich mit ftillen nachtlichen Bersammlungen begnugt; nunmehr aber glaubte man fich gablreich und gefurchtet genug, um Diefe Busammenfunfte auch bffentlich magen zu konnen. Diefe Liceng nahm ihren erften Unfang gwifchen Duber narbe und Gent, und ergriff bald bas gange übrige Klanbern. Gin gewiffer Bermann Stricker, aus Dber pffel geburtig, vorzeiten Dond und bem Rlofter ents fprungen, ein verwegner Enthusiaft von fabigem Geift, impofanter gigur und fertiger Bunge, ift ber Erfte, ber bas Bolf ju einer Predigt unter freiem himmel berausfabrt. Die Reubeit bes Unternehmens versammelt einen Unbang von fiebentaufend Menschen um ibn ber. Richter ber Gegend, ber, berghafter als flug;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grot. 39. Burgund. 203, 204.

gezogenem Degen unter bie Menge fprengt, ben Prebiger in ihrer Mitte zu verhaften, wird von dem Bolke, bas in Ermangelung anderer Waffen nach Steinen greift. fo ubel empfangen, baß er, von schweren Bunden babingeftredt, noch frob ift, fein Leben burch Bitten gu retten. 1 Der erfte gelungene Berfuch macht zu bem ameiten Muth. In ber Gegend von Malft verfammeln fie fich in noch großerer Menge wieder; jest aber find fie icon mit Rappieren, Feuergewehr und Bellebarben verseben, ftellen Poften aus, und verrammeln bie Bugange burch Rarren und Bagen. Wen ber Bufall bier borüberführt, muß, gern oder ungern, an dem Gottes. bienfte Theil nehmen, wozu besondere Aufpaffer bestellt Un dem Eingange haben fich Buchbandler gelagert, welche ben protestantischen Ratechismus, Erbauungs. schriften und Pasquille auf die Bischofe feil bieten. Der Apostel, Bermann Stricker, lagt sich von einer Red. nerbuhne boren, die von Rarren und Baumftammen aus bem Stegreif aufgethurmt worden. Gin barüber gefpanntes Segeltuch Schutzt ibn bor Sonne und Regen; bas Bolf stellt fich gegen bie Windseite, um ja nichts von

Burgund. 213. 214. Diese unerhörte Brutalität eines einzelnen Menschen, mitten unter eine Schaar von siebentaussend tolltühnen Menschen, die durch gemeinschaftliche Andacht noch mehr entzündet sind, zu dringen, um einen, den sie andeten, vor ihren Augen zum Gefangenen zu machen, bes weist mehr als Alles, was man über diese Waterie sagen kann, mit welch insolenter Berachtung die damaligen Rathoslifen auf die sogenannten Keiser herabgesehen haben mögen, die sie als eine schlechtere Wenschenart betrachteten.

feiner Predigt zu verlieren, beren beste Burge bie Schmas bungen gegen bas Papfithum find. Man ichbpft Baffer aus bem nachften Fluffe, um die neugebornen Rinder. obne weitere Ceremonie, wie in ben erften Beiten bes Christenthums, von ihm taufen zu laffen. Sier werben Saframente auf calvinische Art empfangen, Brautpaare eingesegnet und Chen gerriffen. Salb Gent war auf biefe Art aus feinen Thoren gezogen; ber Bug verbreitete fich immer weiter und weiter, und hatte in furger Beit gang Offfandern überschwemmt. Weftflandern brachte ein andrer abgefallener Monch . Deter Dathen, aus Doveringen, gleichfalls in Bewegung; funfzehntaufend Denichen brangten fich aus Fleden und Dorfern zu feiner Predigt; ibre Ungabl machte fie bebergt genug, mit fturmender Sand in die Gefangniffe gu brechen, mo einige Biebertaufer zum Martyrertobe aufgespart maren. Die Protestanten in Tournay wurden von einem gewiffen Ambrofius Ville, einem frangbfischen Calviniften, ju gleichem Uebermuthe verhett. Gie bringen ebenfalls auf eine Losgebung ihrer Gefangenen, und laffen fich bftere Drohungen entfallen, baf fie bie Stadt ben Franzofen übergeben murben. Diefe mar gang von Garnifon entbloft, die ber Commandant, aus Furcht por Berratherei, in bas Raftell gezogen batte, und welche fic noch außerdem weigerte, gegen ihre Mitburger zu agiren. Die Sektirer gingen in ihrem Uebermuthe fo weit, baß fie eine eigne offentliche Rirche innerhalb ber Stadt fur fich verlangten; ba man ihnen biefe versagte, traten fie in ein Bundnif mit Balenciennes und Antwerpen, um ihren Gottesbienft nach bem Beispiele ber übrigen Stabte

mit bffentlicher Gewalt burchzuseten. Diese brei Stabte standen unter einander in bem genauesten Bufammenhange, und die protestantische Partei mar in allen breien gleich machtig. Beil fich jedoch feine getraute, ben Tumult anzufangen, fo tamen fie uberein, bag fie gu gleicher Beit mit ben offentlichen Predigten ausbrechen wollten. Brederobe's Erscheinung in Antwerpen machte ihnen endlich Muth. Sechstaufend Menschen brachen an bem namlichen Tag, wo daffelbe in Tournay und Balenciennes geschab, aus ber Stadt binaus, Beiber und Manner burcheinander; Mutter Schleppten ihre gang fleis nen Rinder binter fich ber. Sie ichloffen ben Dlat mit Bagen, die fie jusammenbanden, binter welchen fich Gewaffnete verftedt hielten, um die Undacht gegen einen etwaigen Ueberfall zu beden. Die Prediger maren theils Deutsche, theile Sugenotten, und redeten in wallonischer Sprache; manche barunter maren aus bem gemeinften Pobel, und Sandwerker fogar fublten fich ju biefem beiligen Berte berufen. Rein Unfehn ber Obrigfeit, fein Gefet, feines Safchere Erscheinung schreckte fie Diele zog bloße Neugier herbei, um boch zu boren, mas fur neue und feltsame Dinge biefe fremben Ankommlinge, Die fo viel Redens von fich gemacht, aus-Framen wurden. Undere locte ber Boblflang ber Pfalmen, die, wie es in Genf gebrauchlich mar, in franabfifchen Berfen abgefungen murben. Ein großer Theil murbe bon biesen Predigten wie von luftigen Rombbien angezogen, in welchen ber Papft, bie Bater ber trien, tischen Rirchenversammlung, bas Regfeuer und andere Dogmen ber berrichenben Rirche auf eine possierliche Urt

heruntergemacht wurden. Je toller dieses zuging, besto mehr kitelte es die Ohren der Gemeinde, und ein allgemeines Handeklatschen, wie im Schauspielhause, bes lohnte den Redner, der es dem andern an abenteuerslicher Uebertreibung zuvorgethan hatte. Aber das Lächersliche, das in diesen Versammlungen auf die herrschende Kirche geworsen ward, ging deßungeachtet in dem Gemüthe der Zuhdrer nicht ganz verloren, so wenig, als die wenigen Korner von Vernunft, die gelegentlich mit unterliesen; und Mancher, der hier nichts weniger als Wahrheit gesucht hatte, brachte sie vielleicht, ohne es selbst zu wissen, mit zurück.

Diese Bersammlungen murben mehrere Tage wieberbolt, und mit jeder muche die Bermeffenheit ber Get. tirer, bis fie fich endlich fogar erlaubten, ihre Prediger nach vollbrachtem Gottesbienfte mit einer Escorte von gewaffneten Reitern im Triumphe beimzufubren, und fo bas Gefet burch Geprange zu verbohnen. Der Stabte rath fendet einen Gilboten nach bem andern an bie Berjogin, um fie ju einer perfonlichen Ueberfunft, und, wo moglich, jur Refibeng in Antwerpen zu vermogen, als bem einzigen Mittel, ben Trot ber Emphrer zu gugeln, und bem ganglichen Berfalle ber Stadt vorzubeugen; benn die vornehmften Raufleute, vor Plandes rung bange, ftanben ichon im Begriffe, fie ju raumen. Furcht, bas konigliche Ansehn auf ein fo gefährliches Spiel zu feten, verbietet ihr zwar, biefem Begehren zu willfahren; aber an ihrer Statt wird ber Graf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. 132. Burgund. 220-232.

von Megen babin gefendet, um mit bem Magistrate wegen Ginführung einer Garnifon zu unterhandeln. Der aufrührerische Pobel, bem ber 3wed feiner Untunft nicht lange verborgen bleibt, fammelt fich unter tumultuaris ichem Gefchrei um ibn berum. "Man kenne ibn als meinen geschworenen Reind ber Geufen," murbe ihm aus gefdrien; mer bringe Rnechtschaft und Inquisition, und er folle unverzüglich bie Stadt verlaffen." Auch leate fich ber Tumult nicht, bis Megen wieder aus ben Thoren mar. Dun reichten die Calviniften biefer Stadt bei bem Magistrate eine Schrift ein, worin sie bewies fen, bag ihre große Menge es ihnen fernerbin unmbalich mache, fich in ber Stille ju versammeln, und ein eignes Sottesbaus innerhalb ber Stadt fur fich begehrten. Der Stadtrath erneuert feine Borftellungen an die Bergogin, baf fie ber bedrangten Stadt boch burch ihre perfon--liche Gegenwart zu Sulfe kommen, ober ihr wenigstens ben Prinzen von Orgnien schicken mochte, als ben Einzigen, fur ben bas Bolt noch einige Rudficht habe, und ber noch überdies ber Stadt Antwerven burch ben Erbtitel ihres Burggrafen verpflichtet fen. Um bas arbfere Uebel zu vermeiben, mußte fie in bie zweite Korberung willigen, und bem Pringen, fo fcmer es ibr auch fiel, Antwerpen anvertrauen. Diefer, nachdem er fich lange umsonst batte bitten laffen, weil er einmal fest entschlossen schien, an ben Staatsgeschaften ferner feinen Untheil zu nehmen, ergab fich endlich bem ernftlichen Bureden ber Regentin und ben ungeftamen Banschen des Bolks. Brederode kam ihm eine balbe Meile bon ber Stadt mit großer Begleitung entgegen, und

von beiben Seiten begrufte man einander mit Abfeues rung von Diftolen. Untwerpen ichien alle feine Ginwohner ausgegoffen zu baben, um feinen Erretter zu ems pfangen. Die gange Beerftrafe wimmelte von Menfchen; bie Dacher auf ben Landbaufern maren abgebedt, um mehr Buschauer zu faffen; binter Baunen, aus Rirchhof. mauern, aus Grabern fogar wuchfen Menfchen berbor. Die Buneigung bes Bolks gegen ben Prinzen zeigte fich bier in kindischen Ergieffungen. "Die Geusen follen le ben!" fcbrie Jung und Alt ibm entgegen. - "Gebet bin," fcbrien Undere, "bas ift ber, ber uns Rreibeit bringt!" - "Der ift's," schrien bie Lutheraner, "ber uns das Augeburgische Bekenntniß bringt !" - "Run brauchen wir fortan feine Beusen mehr!" riefen Undere; mir brauchen den mubfamen Weg nach Bruffel nicht mehr. Er allein ift uns Alles!" Diejenigen, welche gar nichts zu fagen wußten, machten ihrer ausgelaffenen Kreube in Pfalmen Luft, die fie tumultuarifc um ibn ber anstimmten. Er indeffen verlor feinen Ernft nicht, winkte Stillschweigen um fich ber, und rief endlich, ba ihm Niemand gehorchen wollte, zwischen Unwillen und Rubrung: "Bei Gott!" rief er, "fie follten gufeben, mas fie thaten, es murbe fie einmal reuen, mas fie miett gethan." 1 Das Jauchzen mehrte fich, als er in bie Stadt felbst eingeritten mar. Gleich bas erfte Befprechen des Pringen mit ben Sauptern der verfchiebenen Religionsparteien, die er einzeln zu fich kommen ließ und befragte, belehrte ibn, bag bie Sauptquelle bes

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. 138. 139. Burg. 233. 234.

Hebels in bem gegenseitigen Distrauen ber Parteien unter einander, und in bem Argwohne der Burger gegen die Abfichten ber Regierung zu suchen sen, und baff fein erftes Gefchaft alfo fenn muffe, Die Gemuther gu verfichern. Den Reformirten, als ben machtigften an Anzahl, suchte er burch Ueberredung und Lift bie Baffen aus ben Sanben zu winden, welches ihm endlich mit vieler Dube gelang. Da aber bald barauf einige Bagen mit Rriegsmunition in Mecheln gelaben murben, und ber Droffard von Brabant fich in dem Gebiete von Untwerpen oftere mit Bewaffneten seben ließ, so furche teten die Calvinisten, bei ihrem Gottesdienste feindlich geftort zu werben, und lagen bem Prinzen an, ihnen innerhalb ber Mauern einen Platz zu ihren Predigten einzuraumen, wo fie bor einem Ueberfall ficher fenn tonnten. Es gelang ihm noch einmal, fie ju vertroften, und feine Segenwart hielt ben Ausbruch des Tumulte, fogar mabrend bee Reftes von Maria himmelfahrt, bas eine Menge Bolks nach ber Stadt gezogen, und wovon man Alles befürchtet hatte, gludlich jurud. Das Marienbild murbe mit bem gewöhnliche Geprange unangefochten berumgetragen; einige Schimpfworte und ein aans ftilles Murmeln von Gogendienft mar Alles, was fich ber unkatholische Pobel gegen bie Prozession berausnabm. 2

(1566.) Indem die Regentin aus einer Proving nach ber andern die traurigsten Zeitungen von bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meurs. Gail. Aur. Libr. I. 10. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteren. 83. Burgund. 234.

Hebermuthe ber Protestanten erbalt, und far Untwerpen zittert, bas fie in Oraniens gefährlichen Sanben zu laffen gezwungen ift, wird fie von einer anbern Seite ber in nicht geringes Schreden gefetzt. Gleich auf Die ersten Nachrichten von ben bffentlichen Predigten hatte fie ben Bund aufgerufen, feine Bufagen jest zu erfullen und ihr ju Biederherstellung ber Ordnung bulfreiche Diesen Vorwand gebrauchte Graf Sand zu leiften. Brederode, eine Generalversammlung des ganzen Bunbes auszuschreiben, wozu fein gefährlicherer Zeitpunkt als ber jetige batte gemablt werben konnen. Gine fo prablerische Ausstellung ber innern Rrafte bes Bunbes, beffen Dasenn und Schutz allein den protestantischen Pobel ermuntert haben konnte, fo weit zu geben, als er gegangen mar, mußte jett in eben bem Grabe bie Buberficht ber Sektirer erheben, als fie ben Duth ber Regentin barnieberschlug. Der Convent tam in einer Luttichischen Stadt, S. Trunen, ju Stande, wobin fich Brederode und Ludwig von Massau an der Spite von ameitausend Berbundenen geworfen batten. ihnen bas lange Ausbleiben ber toniglichen Untwort aus Mabrib von borther nicht viel Gutes ju weiffagen schien, so achteten fie auf alle Ralle fur rathfam, einen Sicherheitebrief fur ihre Versonen von ber Bergogin gu erpreffen. Diejenigen unter ihnen, die fich einer unreis nen Sympathie mit bem protestantischen Pobel bewußt maren, betrachteten feine Ausgelaffenbeit als ein gunftiges Ereignig fur ben Bund; bas icheinbare Glack berer, ju beren Gemeinschaft fie fich berabsetten, verführte fie, ihren Ton ju andern; ihr vorbin rubmwurdiger

Effer fing an, in Insolenz und Trot auszuarten. Biele meinten, man folle die allgemeine Berwirrung und bie Berlegenheit ber herzogin nuten, einen fuhnern Ion annehmen, und Korberung auf Korberung baufen. Die fatholischen Mitglieder bes Bunbes, unter benen viele im Bergen noch fehr koniglich bachten, und mehr burch Gelegenheit und Beispiel zu einem Antheil an bem Bunde bingeriffen worden, als aus innerm Triebe bazu getres ten waren, borten bier zu ihrem nicht geringen Erfaunen eine allgemeine Religionsfreiheit in Borfchlag bringen, und wurden jest mit Schrecken gewahr, in welch ein gefährliches Unternehmen fie fich übereilter Beife verwickelt hatten. Gleich auf biefe Entbedung trat ber junge Graf Mannsfeld jurud; und eine innere 3wietracht fing jett ichon an, bas Werk ber Gile gu untergraben, und die Fugen bes Bunbes unvermerkt aufzulbfen. 4

Graf von Egmont und Wilhelm von Oranien werden von der Regentin bevollmächtigt, mit den Bersbundenen zu unterhandeln. Imds von den Letztern, unster denen Ludwig von Tassau, Brederode und Ruislemburg waren, besprachen sich mit ihnen in Duffle, einem Dorfe unweit Mecheln. "Wozu dieser neue Schritt?" ließ ihnen die Regentin durch den Mund diesser Beiden entbieten. "Man hat Gesandte nach Spasmien von mir gefordert; ich habe sie dahin gesendet. "Man hat die Edikte und Inquisition allzustreng gesssunden; ich habe beide gemildert. Man hat auf eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 285. Strada 140.

mallgemeine Berfammlung ber Reichsftanbe angetragen; wich babe biese Bitte vor ben Konig gebracht, weil ich offe aus eigener Gewalt nicht bewilligen burfte. "bab' ich benn nun unwiffender Beise noch unterlaffen "ober gethan, mas biefe Busammenkunft in G. Trupen "nothwendig machte? Ift es vielleicht Furcht vor "bem Born bes Ronigs und feinen Kolgen, mas bie "Berbundenen beunruhigt? Die Beleidigung ift groß, maber großer ift feine Gnabe. Wo bleibt nun bas Ber-"sprechen bes Bunbes, feine Unruben unter bem Bolte mu erregen? Wo jene prachtig tonenben Borte, baß "man bereit fenn wurde, lieber zu meinen Rugen zu "fterben, als bem Ronige etwas von seinen Rechten gu "bergeben? Schon nehmen fich bie Neucrer Dinge bersaus, die fehr nahe an Aufruhr grenzen und die Repus "blit gum Berberben fuhren; und ber Bund ift's, auf "ben fie fich babei berufen. Wenn er bicfes mit Stillofchweigen bulbet, so flagt er fich als Mitschuldigen sibres Frevels an; wenn er es redlich mit feinem Romige meint, fo tann er bei biefer Ausgelaffenheit bes "Dobels nicht unthatig feiern. Aber er felbft gebt ja bem "rafenden Pobel burch fein gefährliches Beispiel voran, Mchließt Bundniffe mit ben Reinden bes Baterlandes, sund befraftigt diefe schlimmen Geruchte burch feine "jetige ftrafbare Berfammlung." 1

Der Bund verantwortete fich bagegen formlich in einer Schrift, welche er burch brei beputirte Mitglieber im Staatsrathe zu Bruffel einreichen lagt. "Alles," lautete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren. 84. Burg. 238. 239.

biefe, "was Ihre hoheit in Ruckficht auf unfere Bitt-"ichrift getban, baben wir mit bem lebhafteften Dante sempfunden; auch konnen wir über keine Reuerung "Rlage fuhren, welche in diefer Zeit, Ihrem Berfpreochen zuwider, irgendwo gemacht worden mare; aber "wenn wir begungeachtet jest noch immer und aller "Drten ber in Erfahrung bringen, und mit eignen Muogen une überzeugen, bag man unfre Mitburger um "ber Religion willen vor Gericht schleppt und jum Tobe sführt, fo muffen wir nothwendig baraus ichließen, baf "bie Befehle Ihrer Sobeit von ben Gerichtshofen jum mindeften - febr wenig geachtet werden. Bas ber "Bund feinerseits versprochen, hat er redlich erfullt, auch "ben bffentlichen Predigten hat er nach Bermogen ju afteuern gesucht; aber freilich ift es fein Bunber, wenn "bie fo lange Bergogerung einer Antwort aus Mabrid "bie Gemuther mit Argwohn erfullt, und bie getauschte "hoffnung einer allgemeinen Staatenberfammlung fie "wenig geneigt macht, fernern Berficherungen zu glaus "ben. Die bat fich ber Bund mit den Feinden bes "Landes verbunden; auch nie eine Bersuchung bazu ge-"fahlt. Sollten fich frangofische Baffen in den Propinmaen feben laffen, fo werden wir, die Berbundenen, als "die erften zu Pferde fiten, fie baraus zu vertreiben; saber wir wollen aufrichtig gegen Em. Sobeit fenn. Bir glaubten Beichen Ihres Unwillens gegen uns in "Ihrem Gefichte zu lefen; wir feben Menfchen im aus-Moliegenben Befite Ihrer Gnabe, bie burch Ihren Sag maegen une beruchtigt find. Taglich muffen wir boren, "bag vor ber Gemeinschaft mit uns, wie por Berveffeten.

maemarnt wird, daß man uns die Ankunft bes Ronigs "wie ben Anbruch eines Gerichtstags verfundigt - was sift naturlicher, als bag ber Argwohn gegen uns auch "ben unfrigen endlich erweckte? bag ber Bormurf ber "Majestateverletzung, womit man unsere Berbindung "zu schwarzen bemubt ift, daß die Rriegeruftungen bes "Berjogs von Savoyen und anderer Rursten, bie, mie bas Gerucht fagt, une gelten follen, Die Unter-"bandlungen bes Ronige mit bem frangbiifden Sofe, um meiner spanischen Urmee, die nach ben Rieberlanden be-"ftimmt fenn foll, ben Durchzug burch biefes Reich "auszuwirken, und bergleichen Borfalle mehr, uns aufageforbert haben, auf unfere Selbstvertheibigung ju abenfen, und une burch eine Berbindung mit unfern "auswärtigen Freunden zu verftarten? Auf ein allge-"meines, unftetes und schwaufenbes Gerebe beschulbigt "man une eines Untheils an diefer Bugellosigkeit bes "protestantischen Pobels; aber wen flagt bas allgemeine "Gerebe nicht an? Wahr ift es allerdings, daß auch sunter une Protestanten fich befinden, benen eine Dul-"bung ber Religionen bas willtommenfte Gefchent fenn "wurde; aber auch fie haben niemals vergeffen, mas ofie ihrem herrn ichuldig find. Furcht vor bem Borne "bes Konige ift es nicht, was une aufgeforbert bat, "biefe Berfammlung zu halten. Der Ronig ift gut, sund wir wollen hoffen, daß er gerecht ift. Es tann salfo nicht Berzeihung fenn, was wir bei ibm fuchen, sund chen fo wenig tann es Bergeffenbeit fenn, "was wir uns über Sandlungen erbitten, bie unter ben

"Berbienften, fo wir uns um Se. Majeftat erworben, micht die unbetrachtlichsten find. Dahr ift es wieder. "daß fich Abgeordnete ber Lutheraner und Calviniften sin S. Trupen bei uns eingefunden; ja noch mehr, ofe baben und eine Bittschrift übergeben, Die wir an "Em. hobeit bier beilegen. Gie erbieten fich barin. "bie Baffen bei ihren Predigten niederzulegen, menn "ber Bund ihnen Sicherheit leiften, und fich fur eine sallgemeine Versammlung ber Stande verburgen wolle. Beibes haben wir geglaubt, ihnen jufagen ju muffen. saber unfere Berficherung allein bat feine Rraft, wenn ofie nicht zugleich von Em. hobeit und einigen Ihrer "vornehmften Rathe bestätigt wird. Unter biefen fann "Niemand bon bem Buftande unferer Sachen fo gut sunterrichtet fenn, und es fo redlich mit uns meinen, sals ber Pring von Oranien und die Grafen von "Hoorn und von Egmont. Diese Drei nehmen wir mit Freuden ale Mittler an, wenn man ihnen bagu "die nothige Bollmacht gibt, und une Berficherung leimitet. baf obne ihr Wiffen feine Truppen geworben. nund feine Befehlehaber baruber ernannt werden follen. "Diefe Sicherheit verlangen wir inbeffen nur auf einen nach beffen Berftreichung es bei "bem Ronige fteben wird, ob er fie aufbeben ober beaftatigen will. Gefchieht bas Erfte, fo ift es ber Bilpligfeit gemäß, baß man uns einen Termin fete, unfere "Personen und Guter in Sicherheit zu bringen; brei "Bochen werben bagu genug fenn. Endlich und lettens machen wir une auch unfrerfeite anbeifchig, ohne

"Inziehung jener brei Mittelspersonen nichts Reues zu nuternehmen."

Eine fo fubne Sprache konnte ber Bund nicht fubren, wenn er nicht einen machtigen Rudhalt batte, und fich auf einen grundlichen Schutz verließ; aber bie Regentin fab fich eben fo wenig im Stande, ihm bie berlangten Punkte zu bewilligen, als fie unfahig mar, ibm Ernst entgegenzuseten. In Bruffel, bas jett bon ben meiften Staaterathen, bie entweber nach ihren Provingen abgegangen, ober unter irgend einem anbern Bormanbe fich ben Geschäften entzogen batten, verlaffen mar, fowohl von Rath, als von Geld entbloft, beffen Mangel fie nothigte, die Großmuth ber Beiftlichkeit anzusprechen, und, ba auch biefes Mittel nicht gureichte, ihre Buflucht zu einem Lotto zu nehmen, abbangig von Befehlen aus Spanien, die immer erwartet murben, und immer nicht tamen, fab fie fich endlich zu ber erniedrigenden Ausfunft gebracht, mit ben Berbundenen in S. Trupen ben Bertrag einzugeben, baß fie noch vier und zwanzig Tage lang auf die Resolution des Konigs warten wollten, bevor fie einen weitern Schritt unternahmen. fallend mar es freilich, daß ber Ronig immer noch fortfuhr, mit einer entscheidenden Untwort auf die Bitts idrift zurudzuhalten, ungeachtet man allgemein wußte. baß er weit jungere Schreiben beantwortet batte, und bie Regentin beswegen auf bas Nachbrucklichste in ibn Much hatte sie sogleich nach bem Musbruche ber

Meteren. 94. 85. Strad. 141 sq. Burgund. 240 — 251. Meursii Guil. Aur. L. I. 11. 12.

bffentlichen Predigten den Marquis von Bergen dem Baron von Montigny nachgesandt, der, als ein Ausgenzeuge dieser neuen Begebenheiten, ihren schriftlichen Bericht desto lebhafter unterstützen und den König um so rascher bestimmen sollte.

(1566.) Unterbeffen war der niederlandische Gesandte, Florenz von Montigny, in Madrid eingetrofe fen, wo ihm auf bas Unftanbigfte begegnet marb. Der Inhalt feiner Instruktion mar die Abschaffung ber Inquifition und Milberung ber Plafate; Die Bermehrung bes Staatsraths und Aufbebung ber zwei ubrigen Curien; bas Berlangen ber Nation nach einer allgemeinen Staatenversammlung, und bas Ansuchen ber Regentin um bie perfonliche Ueberfunft bes Ronigs. Weil Dieser aber immer nur Zeit zu gewinnen suchte, so wurde Montigny bis auf bie Untunft feines Gehulfen vertroftet, ohne welchen ber Ronig feinen endlichen Schluß faffen wollte. Der Klamander indeffen hatte jeden Tag und au jeber ihm beliebigen Stunde Audieng bei bem Ronige, ber ihm auch jedesmal die Depeschen ber Berzogin und beren Beantwortung mitzutheilen Befehl gab. wurde er auch in bas Conseil ber niederlandischen Ungelegenheiten gezogen, wo er nie unterließ, ben Ronig auf eine Generalversammlung ber Staaten, als auf bas einzige Mittel, ben bisberigen Bermirrungen zu begegs nen, und welches alle übrigen entbehrlich machen murbe, bingumeisen. Go bewies er ibm auch, bag nur eine allgemeine und uneingeschrantte Bergebung alles Bergangenen

<sup>4</sup> Hopper. S. 117. Burgund. 252. 262. Schiffer's fammil. Werte. VIII. 28b.

das Mißtrauen warde tilgen konnen, das bei allen diesen Beschwerden zum Grunde läge, und jeder noch so gut gewählten Maßregel ewig entgegenarbeiten warde. Auf seine grandliche Kenntniß der Dinge und eine genaue Bekanntschaft mit dem Charakter seiner Landsleute wagt er es, dem Könige für ihre unverbrüchliche Treue zu dürgen, sobald er sie durch ein gerades Bersahren von der Redlichkeit seiner Absichten übersührt haben würde, da er im Gegentheil, von eben dieser Kenntniß geleitet, alle Hossnung dazu absprach, so lange sie nicht von der Furcht geheilt würden, das Ziel seiner Unterprückung zu senn, und dem Neide der spanischen Großen zum Opfer zu dienen. Sein Gehülse erschien endlich, und der Inhalt ihrer Gesandtschaft wurde wiederholten Berathschlagungen unterworsen.

(1566.) Der König war damals im Busch zu Segovien, wo er auch seinen Staatbrath versammelte. Beisitzer waren: der Herzog von Alba; Don Gomez de Figueroa; Graf von Feria; Don Antonio von Toledo, Großcommendator vom Orden St. Johannes; Don Johann Manriquez von Lara, Oberhosmeister der Königin; Ruy Gomez, Prinz von Eboli und Graf von Melitv; Ludwig von Quirada, Oberstallmeister des Prinzen; Karl Tyssenacque, Präsident des nieders ländischen Conseils; der Staatbrath und Siegelbewahrer Hopper 2 und der Staatbrath von Corteville. 3 Mehrere

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. 98. 99. 103.

<sup>2</sup> Aus beffen Memoiros, als einer mithanbelnben Person, bie Resultate biefer Sipung genommen finb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hopper. S. 111.

Tage murbe die Sitzung fortgefett; beibe Abgefandte wohnten ihr bei, aber ber Konig war nicht felbft augegen. hier nun murbe bas Betragen bes nieberlanbis fchen Abels von fpanischen Augen beleuchtet; man verfolgte es Schritt vor Schritt bis zu feiner entlegenften Quelle; brachte Borfalle mit einander in Bufammenbang, die nie feinen gehabt hatten, und einen reifen weitaussehenden Plan in Ereignisse, die ber Augenblick geboren. Alle biefe verschiedenen Borgange und Berfuche bes Abels, bie nur ber Zufall an einander gereibt, und ber naturlichste Lauf ber Dinge so und nicht anders gelenft batte, follten aus bem überbachten Entwurfe gesponnen fenn, eine allgemeine Religionoffeiheit einzuführen, und bas Steuer ber Gewalt in die Bande bes Abels zu bringen. Der erfte Schritt bazu, bieß es, war bie gewaltsame Wegbrangung bes Ministers Granvella, an welchem man nichts zu tabeln finden fonnte, als daß er im Besite einer Macht mar, die man lie ber felbft ausgeubt batte. Den zweiten Schritt that man burch die Absendung des Grafen von Lamont nach Spanien, ber auf Abschaffung ber Inquisition und Milberung ber Strafbefehle bringen, und ben Ronig gu einer Erweiterung bes Staaterathe vermogen follte. Da aber biefes auf einem fo befcheibnen Bege nicht zu erschleichen gewesen, so versuchte man, es burch einen britten und berzhaftern Schritt, burch eine formliche Berichworung, ben Geusenbund, von dem Sofe ju ertroten. Ein vierter Schritt zu bem namlichen Biele ift biefe neue Gefandtschaft, wo man endlich ungescheut die Larve abwirft, und durch die unfinnigen Borfcblage,

bie man bem Ronige zu thun fich nicht entblodet, beutlich an ben Tag legt, wohin alle jene borbergegangenen Schritte gezielt baben. Ober, fubr man fort, fann bie Abschaffung ber Inquifition ju etwas Geringerem, als zu einer volltommenen Glaubenefreibeit fubren? Gebt mit ihr nicht bas Steuer ber Gemiffen verloren? Rabrt biefe vorgeschlagene Doberation nicht eine gangliche Straflofigkeit aller Retereien ein? Bas ift biefes Projekt von Erweiterung bes Staatsraths und bon Unterbrudung ber zwei übrigen Curien andere, als ein volliger Umguß ber Staateregierung ju Gunften bee Abels? ein Generalgouvernement fur alle Provingen ber Dieberlande? Ift biefe Busammenrottung ber Reter bei ben offentlichen Predigten nicht icon bereits bie britte Berbindung, die aus ben namlichen Abfichten unternommen wird, ba bie Lique ber Großen im Staatsrathe, und ber Bund ber Geufen nicht mirffam genug gefcbienen haben? 1

Welches aber auch die Quellen dieses Uebels seyn mochten, so gestand man ein, daß es darum nicht wes niger bedenklich und dringend sey. Die ungesaumte perssbuliche Ankunft des Konigs in Bruffel war allerdings das souveraine Mittel, es schnell und grundlich zu heben. Da es aber schon spat im Jahre war, und die Zurusstungen zu dieser Reise die so kurze Zeit vor dem Winter ganz hinwegnehmen mußten; da sowohl die stürmische Jahrszeit, als die Gefahr, von den franzosischen und englischen Schiffen, die den Ocean unsicher machten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 104.

ta nordlichen Beg, als ben furgeffen von beiben, nicht ju nehmen erlaubten; ba bie Rebellen felbft unterdeffen von ber Infel Balchern Befitz nehmen, und bem Ronige die Landung streitig machen fonnten: fo mar bor bem Krublinge nicht an biefe Reife ju benten, und man mußte fich in Ermangelung bes einzigen grundlichen Mittels mit einer mittlern Mustunft begnugen. fam alfo überein, bem Ronige vorzutragen, erftlich: bag er bie papftliche Inquisition aus ben Provingen aurudnebmen und es bei ber bifchoflichen bewenden laffen mochte; zweitens, bag ein neuer Plan zur Dils berung ber Platate entworfen murbe, wobei bie Burbe ber Religion und bes Ronigs mehr als in ber einges fandten Moderation geschont mare; brittens, bag er ber Oberstatthalterin Bollmacht ertheilen mochte, allen benjenigen, welche nicht ichon etwas Berbammliches begangen, ober bereits gerichtlich verurtheilt fenen, boch mit Ausnahme ber Prediger und ihrer Bebler, Snabe angebeiben zu laffen, bamit bie Bemuther verficbert und fein Weg der Menschlichkeit unversucht gelaffen murbe. Alle Liquen, Berbruderungen, offentliche Bufammentanfte und Predigten mußten fortan, bei ftrenger Ahndung, unterfagt fenn; wurde bennoch bagegen gebandelt, fo follte die Oberftatthalterin fich der ordinas ren Truppen und Besatzungen zur gewaltsamen Unterwerfung ber Widerspenstigen ju bedienen, auch im Rothfalle neue Truppen zu werben, und die Befehles baber über biefelben nach ihrem Gutbunten zu ernennen, Freiheit haben. Enblich murbe es mohl gethan fenn, wenn Ge. Majestat ben vornehmften Stabten, Pralaten und ben Sauptern bes Abels, einigen eigenhandig, und allen in einem gnabigen Tone fchrieben, um ihren Dienfis eifer zu beleben. 4

Sobald bem Konige biefe Resolution seines Staatsrathe vorgelegt worben, war fein Erftes, bag er an ben vornehmften Platen bes Ronigreiche und auch in ben Nieberlanden bffentliche Umgange und Gebete anauftellen Befehl gab, um die gottliche Leitung bei feinem Entschluffe zu erfleben. Er erfcbien in eigner Verfon im Staaterathe, um biefe Refolution zu genehmigen und fogleich ausfertigen zu laffen. Den allgemeinen Reichstag erklarte er fur unnut, und verweigerte ibn gang; verpflichtete fich aber, einige beutsche Regimenter in seinem Solbe zu behalten, und ihnen, bamit fie befto eifriger bienten, bie alten Rudftanbe zu bezahlen. Der Regentin befahl er in einem Privatschreiben, fich unter ber Sand und im Stillen friegerisch zu ruften: breitaus fend Mann Reiterei, und gehntaufend Mann Sugganger follte fie in Deutschland zusammenziehen laffen, wozu er fie mit ben nothigen Briefen verfah, und ihr eine Summe von breihunderttaufend Goldaulden übermachte. 2 Er begleitete biefe Resolution mit mehreren Sanbichreis ben an einzelne Privatpersonen und Stabte, worin er ihnen in febr gnabigen Ausbruden fur ihren bewiefenen guten Gifer bantte, und fie auch fur's Runftige bagu aufforberte. Ungeachtet er über ben wichtigsten Puntt, worauf jest die Nation hauptsächlich geftellt mar, über

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. S. 109. 110. 112. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper. S. 118. 124. Burg. 288.

bie Busammenberufung ber Staaten, unerbittlich blieb, ungeachtet biefe eingeschrankte und zweideutige Begnabigung fo gut als gar feine mar, und viel zu febr von ber Billfubr abbing, als baß fie bie Gemuther batte persichern konnen; ungeachtet er endlich auch die ents worfene Do beration, als zu gelinde, verwarf, uber beren Barte man fich boch beklagte - fo batte er biess mal boch ju Gunften ber Nation einen ungewohnlichen Schritt gethan: er batte ihr die papftliche Inquifition aufgeopfert, und nur bie bischofliche gelaffen, woran fie gewöhnt war. Sie batte in bem spanischen Confeil billigere Richter gefunden, ale mahrscheinlicher Beise ju hoffen gemesen mar. Db biese meife Machgiebigkeit zu einer anbern Zeit und unter anbern Umftanben bie erwartete Birfung gethan baben murbe, bleibt babin geftellt. Jest tam fie ju fpat; ale (1566) bie toniglichen Briefe in Bruffel anlangten, mar die Bilberfturmerei ausgebrochen.

## Viertes Buch.

## Der Bilderfturm.

Die Triebfebern biefer außerorbentlichen Begebenheit find offenbar nicht fo weit bergubolen, als viele Geschichts fcbreiber fich Dube geben. Moglich allerbinge und febr wahrscheinlich, baß bie frangbfischen Protestanten emfig baran arbeiteten, in ben Rieberlanden eine Pflangichule fur ibre Religion zu unterhalten, und eine gutliche Bergleichung ihrer bortigen Glaubensbruder mit bem Ronige von Spanien burch jedes Mittel zu verbindern ftrebten, um diefem unverschnlichen Reinde ihrer Partei in feinem eignen Lande zu thun zu geben; febr naturlich alfo, baß ihre Unterhandler in ben Provingen nicht unterlaffen bas ben werben, bie unterbrudten Religionsverwandten gu verwegenen hoffnungen ju ermuntern, ihre Erbitterung gegen bie berrichenbe Rirche auf alle Urten ju nabren, ben Drud, worunter fie feufste, ju abertreiben, und fie baburch unbermertt ju Unthaten fortzureißen. Dibg. lich, baf es auch unter ben Berbundenen Biele gab. bie ihrer eignen verlornen Sache badurch aufzuhelfen meinten, wenn fie die Bahl ihrer Mitschuldigen vermehrten; bie bie Rechtmäßigkeit ihres Bunbes nicht anbers retten ju konnen glaubten, als wenn fie bie unglacklichen

Rolgen wirklich berbeiriefen, wobor fie ben Ronig ge warnt batten, und bie in bem allgemeinen Berbrechen ibr eigenes zu verbullen bofften. Dag aber die Bilberfturmerei bie Frucht eines überlegten Planes gemefen, ber auf bem Convente zu St. Trupen verabrebet wors ben, baf in einer folennen Berfammlung fo vieler Eblen und Tapfern, unter benen noch bei weitem ber größere Theil bem Papfithum anbing, ein rafender fich batte erbreiften follen, ben Entwurf zu einer offenbaren Schand, that zu geben, die nicht sowohl eine abgesonderte Relis gionspartei frantte, als vielmehr alle Achtung fur Religion aberbaupt und alle Sittlichkeit mit Rugen trat, und bie nur in bem ichlammigen Schoofe einer verworfenen Phbelfeele empfangen werben konnte, mare allein schon barum nicht glaublich, weil biefe muthenbe That in ihrer Entstehung ju rafch, in ihrer Ausfuhrung zu leidenschaftlich, zu ungeheuer erscheint, um nicht die Geburt bes Augenblicks gewesen gu fenn, in welchem fie an's Licht trat, und weil fie aus ben Umftanben, bie aus ihr bervorgingen, fo naturlich fließt, baß es fo tiefer Nachsuchungen nicht bebarf, um ihre Entstehung zu ertfaren.

Eine robe zahlreiche Menge, zusammengestoffen aus bem unterften Pobel, viehisch burch viehische Behandlung, von Mordbefehlen, die in jeder Stadt auf sie lauern, von Grenze zu Grenze berumgescheucht, und bis zur Berzweislung geheit, genothigt, ihre Andacht zu stehlen, ein allgemein geheiligtes Menschenrecht, gleich einem Werke der Finsterniß, zu verheimlichen — vor ihren Augen vielleicht die stolz aussteigenden Gotteshäuser ber

trinmpbirenben Rirche, wo ihre abermutbigen Braber in bequemer und uppiger Undacht fich pflegen; fie felbft berausgebrangt aus ben Mauern, vielleicht burch bie fcmachere Anzahl berausgebrangt, bier im wilben Balbe, unter brennender Mittagebite, im fcbimpflicher Seims lichkeit, bem namlichen Gotte zu bienen - bingusgefiogen aus ber burgerlichen Gefellschaft in ben Stand ber Ratur, und in einem fcredlichen Augenblide an bie Rechte biefes Standes erinnert! Je überlegener ihre Babl, befto unnaturlicher ift biefes Schidfal; mit Berwunderung nehmen fie es mahr. Freier himmel, be reitliegende Waffen, Wahnfinn im Gebirne und im Bergen Erbitterung, tommen bem Binte eines fanatischen Redners zu Gulfe; Die Gelegenheit ruft, feine Berabredung ift nothig, wo alle Augen baffelbe fagen; ber Entschluß ift geboren, noch ebe bas Wort ausges fprochen wird; zu einer Unthat bereit, feiner weiß es noch beutlich zu welcher, rennt biefer muthenbe Trupp auseinander. Der lachende Wohlstand ber feinblichen Religion frankt ihre Urmuth, die Pracht jener Tempel fpricht ihrem lanbfluchtigen Glauben Sohn; jedes auf gestellte Rreug an ben Landstragen, jebes Beiligenbild, worauf fie ftogen, ift ein Siegesmal, bas uber fie errichtet ift, und jedes muß von ihren racherischen Sanden fallen. Ranatismus gibt bem Greuel feine Entftebung, aber niedrige Leidenschaften, benen fich bier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ihn gur Bollenbung.

(1566.) Der Anfang bes Bilberfturms geschah in Beststandern und Artois, in den Landschaften zwischen dem Lys und dem Meere. Gine rafende Rotte von

Dandwertern, Schiffern und Bauern, mit bffentlichen Dirnen, Bettlern und Raubgefindel untermischt, etwa breibundert an ber Babl, mit Reulen, Mexten, Sammern, Leitern und Strangen verfeben, nur wenige barunter . mit Reuergewehr und Dolden bewaffnet, werfen fich, von fanatischer Buth begeistert, in die Rleden und Dorfer bei St. Omer, fprengen bie Pforten ber Rirchen und Ribster, Die fie verschloffen finden, mit Gewalt, fturgen bie Altare, gerbrechen bie Bilber ber Beiligen und treten fie mit Rufen. Erbitter burch biefe berbammliche That, und burch neuen Bulauf verftartt, bringen fie geraben Bege nach Opern bor, wo fie auf einen farten Unbang von Calvinisten zu rechnen baben. Unaufgehalten brechen fie bort in die Sauptfirche ein; bie Banbe werben mit Leitern erstiegen, bie Gemalbe mit Sammern gerschlagen. Rangeln und Rirchenftuble mit Mexten gerhauen, die Altare ihrer Bierrathen entfleibet und bie beiligen Gefaße geftoblen. Diefes Beifpiel wird fogleich in Menin, Comines, Berrich, Lille und Dube narben nachgeabmt; biefelbe Buth ergreift in wenig Tagen gang Rlandern. Eben, als die erften Beitungen bavon einliefen, wimmelte Untwerpen von einer Menge Bolke ohne heimat, bie bas Best von Maria himmelfahrt in biefer Stadt jufammengebrangt batte. Raum balt die Gegenwart bes Prinzen von Oranien die ausgelaffene Banbe noch im Bugel, bie es ihren Brabern in St. Omer nachzumachen brennt; aber ein 286 fehl bes hofs, ber ihn eilfertig nach Bruffel ruft, wo bie Regentin eben ihren Staaterath versammelt, um ibm die toniglichen Briefe vorzulegen, gibt Untwerpen bem

Muthwillen biefer Banbe preis. Seine Entfernung ift bie Lofung zum Tumult. Bor ber Ausgelaffenheit bes Pobels bange, die fich gleich in ben erften Tagen in ipbetischen Unspielungen außerte, batte man bas Das rienbild nach wenigen Umgangen auf ben Chor geflüchtet, obne es, wie sonst, in ber Mitte ber Kirche aufzuriche Dies veranlafte etliche muthwillige Buben aus bem Bolte, ihm bort einen Befuch ju geben und es spottisch zu fragen, warum es sich neulich so bald absentirt babe? Unbere stiegen auf bie Rangel, mo fiebem Prediger nachafften und die Papiften jum Betts tampfe berausforberten. Ein fatholischer Schiffer, ben biefer Spaß, verbroß, wollte fie von ba berunterreigen; und es fam auf bem Predigtftuble ju Schlagen. Aehnliche Auftritte geschahen am folgenden Abend. Anzahl mehrte fich, und Diele kamen schon mit verbachtigen Bertzeugen und beimlichen Baffen verfeben. Enblich fallt es einem bei, es leben bie Geufen! ju rufen; gleich ruft bie gange Rotte es nach, und bas Marienbild wird aufgeforbert, baffelbe zu thun. wenigen Ratholiken, die ba waren, und die hoffnung aufgaben, gegen biefe Tollfubnen etwas auszurichten, verlaffen die Kirche, nachdem sie alle Thore, bis auf eines, verschloffen haben. Sobalb man fich allein fieht, wird in Borfchlag gebracht, einen von ben Pfalmen nach ber neuen Melodie anzustimmen, bie von ber Res Moch mabrend bes Gingens gierung verboten finb. werfen fich alle, wie auf ein gegebenes Signal, muthend auf bas Marienbilb, burchftechen es mit Schwertern und Dolchen, und schlagen ihm bas haupt ab; huren

und Diebe reifen bie großen Rergen von ben Altaren und leuchten zu bem Werte. Die schone Orgel ber Rirde, ein Deifterftud bamaliger Runk, wirb gertrummert, alle Gemalbe ausgelbicht, alle Statuen gerichmettert. Gin gefreuzigter Chriftus in Lebensgroße, ber amis ichen ben zwei Schachern bem Sochaltar gegenüber aufgeftellt mar, ein altes und febr werth gehaltenes Stud, wird mit Strangen gur Erbe geriffen, und mit Beilen gerichlagen, indem man die beiben Morber ju feiner Seite ehrerbietig icont. Die hoftien ftreut man auf ben Boben und tritt fie mit Rugen; in bem Rachts mablwein, ben man von ungefahr ba findet, wird bie Gesundheit ber Geusen getrunten; mit dem beiligen Dele merben die Schube gerieben. Graber felbft werden burchs mablt, die balbverwesten Leichen bervorgeriffen und mit Rugen getreten. Alles biefes gefchab in fo wunderbarer Ordnung, als batte man einander die Rollen vorber gugetheilt; Jeber arbeitete feinem Rachbar babei in bie Bande: teiner, fo balebrechend auch diefes Geschäft mar, nahm Schaben, ungeachtet ber biden Rinfterniff, ungeachtet bie großten Laften um und neben ihnen fie len, und Manche auf ben oberften Sproffen ber Leiter handgemein wurden. Ungeachtet ber vielen Rergen, welche ibnen zu ihrem Bubenftude leuchteten, wurde fein Gingiger erfannt. Dit unglaublicher Geschwindigkeit marb bie That vollendet; eine Anzahl von bochftens bundert Menschen vermuftete in wenigen Stunden einen Tempel von fiebengig Altaren, nach ber Petersfirche in Rom einen ber größten und prachtigften in ber Chriftenbeit.

Bei ber Sauvtfirche blieb es nicht allein; mit Ratfeln und Rergen, bie man baraus entwendet, macht man fich noch in ber Mitternacht auf, ben übrigen Rirchen, Rloftern und Rapellen ein abnliches Schickfal au bereiten. Die Rotten mehren fich mit jeber neuen Schandthat, und burch bie Gelegenheit werden Diebe gelodt. Man nimmt mit, mas man findet, Gefage, Altartucher, Geld, Gemander; in ben Rellern ber Rib. fter berauscht man sich auf's Reue; die Monche und Nonnen laffen Alles im Stiche, um ber letten Beidims pfung zu entflieben. Der bumpfe Tumult biefes Bors gange batte die Barger aus bem erften Schlafe gefchredt; aber bie Racht machte bie Gefahr ichredlicher, als fie wirklich war, und anftatt feinen Rirchen zu Bulfe gu eilen, verschanzte man fich in feinen Baufern, und ermartete mit ungewiffem Entfeten ben Lag. Die aufgebende Sonne zeigte endlich die geschehene Bermuftung - aber bas Werk ber Racht war mit ihr nicht geens bigt. Einige Rirchen und Ribster sind noch verschont geblieben; auch biefe trifft ein abnliches Schickfal; brei Tage bauert biefer Greuel. Beforgt endlich, bag biefes rasende Gefindel, wenn es nichts Beiliges mehr ju gere fibren fande, einen abnlichen Angriff auf bas Profane thun und ihren Waarengewolben gefahrlich werden mochte; jugleich muthiger gemacht burch bie entbedte geringe Anzahl bes Feinbes, magen es bie reichern Burger, fich bewaffnet bor ibren Saustharen gu zeigen. Alle Thore ber Stadt waren verschloffen, ein einziges ausgenoms men, burch welches bie Bilberfturmer brechen, um in ben angrengenden Gegenden benfelben Greuel zu erneuern.

Schiller's fammil. Berte. VIII. 280.

Babrent biefer gangen Beit bat es bie Obrigfeit nur ein einziges Mal gewagt, fich ihrer Gewalt zu bedienen; fo febr murbe fie burch bie Uebermacht ber Calviniften in Aurcht gehalten, von benen, wie man glaubte, bas Raubgefindel gedungen mar. Der Schade, ben biefe Bermuftung anrichtete, war unermeglich; bei ber Das rienkirche allein wird er auf vierhunderttaufend Goldgulben angegeben. Biele ichatbare Berte ber Runft wurden bei biefer Gelegenheit vernichtet; viele toftbare Sanbichriften, viele Denkmaler, wichtig fur Geschichte und Diplomatit, gingen babei verloren. Der Magiftrat gab fogleich Befehl, die geraubten Sachen, bei Lebensftrafe, wieber einzuliefern, wobei ibm bie reformirten Prebiger, bie fur ihre Religionspartei errotheten, nachbrudlich beiftanden. Bieles murbe auf biefe Urt gerettet, und bie Unfubrer bes Gefindels, entweber, weil weniger die Raubsucht, als Kanatismus und Rache fie befeelten, ober weil fie von fremder Sand geleitet murben, beschloffen, um biefe Ausschweifung funftig ju verhuten, fortan banbenweis und in befferer Ordnuna au ffurmen. 1

Die Stadt Gent zitterte indeffen vor einem ahnlichen Schidfale. Gleich auf die erfte Nachricht der Bilderfturmerei in Antwerpen hatte sich der Magistrat dieser Stadt mit den vornehmsten Burgern durch einen Gib verbunden, die Tempelschänder gewaltsam zurudzutreiben; als man biesen Eid auch dem Bolke vorlegte, waren die Stimmen

Meteren 86. Strada 145—147. Burgund. 294. 295. 300. Hopper. S. 126. Meurs. Guil. Auriso. L. II. 13. 14.

getheilt, und Biele erklarten gerabe beraus, bag fie gar nicht geneigt maren, ein fo gottesbienftliches Wert zu verhindern. Bei fo gestalten Sachen fanden es bie fatholischen Geiftlichen rathsam, bie besten Roftbarfeiten ber Rirchen in die Citabelle zu fluchten, und einigen Ramilien murbe erlaubt, mas ihre Borfahren barein geschenkt hatten, gleichfalls in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile maren alle Ceremonien eingestellt, bie Berichte machten einen Stillftanb, wie in einer eroberten Stadt, man gitterte in Erwartung beffen, mas tommen follte. Endlich magt es eine tolldreifte Rotte, mit bem unverschämten Untrage an ben Souverneur ber Stadt zu beputiren: "Es fen ihnen, " fagten fie, "bon ihren Obern anbefohlen, nach bem Beispiele ber nandern Stadte die Bilber aus ben Kirchen zu nehmen. Biberfette man fich ihnen nicht, fo follte es rubig sund ohne Schaden bor fich geben; im Gegentheil aber "wurden fie fturmen;" ja fie gingen in ihrer Frechheit fo meit, bie Bulfe ber Berichtsbiener babei ju verlangen. Anfange erstarrte ber Gouverneur über biefe Anmuthung; nachdem er aber in Ueberlegung gezogen, bag bie Ausschweifungen burch bas Ansehn ber Gefete vielleicht mehr im Baum gehalten werden konnten, fo trug er fein Bedenken, ihnen die Safcher zu bewilligen.

In Tournay wurden die Kirchen, Angesichts ber Garnison, die man nicht babin bringen konnte, gegen die Bilberfturmer zu ziehen, ihrer Zierrathen entkleibet. Da es diesen hinterbracht worden war, daß man die goldenen und filbernen Gefäße mit dem übrigen Kirchensschmude unter die Erde vergraben, so durchwühlten sie

ben ganzen Boben ber Kirche, und bei dieser Gelegenheit kam ber Leichnam bes Herzogs Adolph von Geldern wieder an's Tageslicht, ber einst an der Spige der aufrührerischen Genter im Treffen geblieben und in Tournay beigesetzt war. Dieser Adolph hatte seinen Bater mit Krieg überzogen, und den überwundenen Greis einige Meilen weit barsuß zum Gesängnisse geschleppt; ihm selbst aber hatte Karl der Kühne von Burgund Gleiches mit Gleichem vergolten. Jetzt, nach einem halben Jahrhundert, rächte das Schicksal ein Berbrechen gegen die Natur durch ein andres gegen die Religion; der Fanatismus mußte das Heilige entweiden, um eines Batermörders Gebeine noch einmal dem Fluche preis zu geben.

Mit den Bilberstürmern aus Tournay verbanden sich andere aus Valenciennes, um alle Rloster des umsliegenden Gebiets zu verwüsten, wobei eine kostbare Bibliothek, an welcher seit vielen Jahrhunderten gesammelt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch in's Brabantische drang dieses verderbliche Beispiel. Mecheln, Herzogenbusch, Breda und Bergen op Zoom erlitten das nämliche Schicksal. Nur die Provinzen Namur und Luxemburg, nebst einem Theile von Artois und von Hennegau, hatten das Glück, sich von diesen Schandthaten rein zu erhalten. In einem Zeitraume von vier oder fünf Tagen waren in Brabant und Flandern allein vierhundert Kirchen verwüsstet.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund. 315. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteren 85. 87. Strad. 149.

Von der nämlichen Raserei, die den südlichen Theil der Niederlande durchlief, wurde bald auch der Norden ergriffen. Die holiandischen Städte, Amsterdam, Leiden und Gravenhaag, hatten die Wahl, ihre Kirchen entsweder freiwillig ihres Schmucks zu berauben, oder ihn mit gewaltsamer Hand daraus weggerissen zu sehen. Delft, Haarlem, Gonda und Rotterdam entzingen durch die Entschlossenheit ihres Magistrats der Verwüstung. Dieselben Gewaltthätigkeiten wurden auch auf den Seelandischen Inseln verübt; die Stadt Utrecht, einige Plätze in Oberpstel und Gröningen erlitten die nämelichen Stürme. Friesland bewahrte der Graf von Aremberg, und Geldern der Graf von Megen vor einem ähnlichen Schicksale.

Das Geracht bieser Unordnungen, das aus allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete den Schrecken in Bruffel, wo die Oberstatthalterin eben eine außersordentliche Sitzung des Staatsraths veranstaltet hatte. Die Schwärme der Bilderstürmer dringen schon weit in's Bradantische vor, und broben sogar der Hauptstadt, wo ihnen ein starker Anhang gewiß ist, hier unter den Augen der Majestät denselben Greuel zu erneuern. Die Regentin, für ihre eigene Person in Furcht, die sie selbst im Herzen des Landes, im Kreise der Statthalter und Ritter nicht sicher glaubt, ist schon im Begriffe, nach Mons, in Hennegau, zu sinchten, welche Stadt ihr der Herzog von Arschot zu einem Jussuchtsorte ausgehoben, um nicht, in die Willführ der Bilderstürmer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 318. 319. Meurs. Guil. Auriac. Lib. H. 15.

gegeben, ju unanftanbigen Bedingungen gewungen ju werben. Umfonft, baß die Ritter Leben und Blut fur ihre Sicherheit verpfanden, und ihr auf bas Dringenofte anliegen, fie burch eine fo schimpfliche Flucht boch ber Schande nicht auszusetzen, als batte es ihnen an Duth ober Gifer gefehlt, ihre gurftin ju fchuten; umfonft, daß die Stadt Bruffel felbst es ihr nabe legt, fie in Diefer Extremitat nicht zu verlaffen, daß ihr ber Staatsrath nachbrudliche Vorstellungen macht, burch einen fo zaghaften Schritt die Insolenz der Rebellen nicht noch mehr aufzumuntern; fie bebarrt unbeweglich auf biefem verzweifelten Entschluffe, ba noch Boten über Boten famen, ihr zu melben, bag bie Bilberfturmer gegen die hauptstadt im Unjuge feven. Gie gibt Befehl, Alles zu ihrer Flucht bereit zu balten, die mit frubem Morgen in der Stille bor fich geben follte. Dit Unbruch bes Tages fteht der Greis Diglius vor ibr, ben fie, ben Großen ju gefallen, icon lange Beit ju vernachlässigen gewohnt mar. Er will miffen, biefe Buruftung bedeute, worauf fie ibm endlich geftebt, baß fie flieben wolle, und baß er mobl thun murbe, wenn er fich felbst mit zu retten suchte. "3wei Jahre find es nun," fagte ihr ber Greis, "bag Gie biefes "Ausgangs der Dinge gewärtig feyn tounten. sich freier gesprochen babe, als Ihre Soflinge, fo baben "Sie mir Ihr furftliches Dhr berichloffen, bas nur "verberblichen Unschlägen geoffnet mar." Die Regentin raumt ein, bag fie gefehlt habe, und burch einen Schein von Rechtschaffenheit geblendet worden fen; jest aber brange fie die Noth. "Sind Sie gesonnen," verfette

Diglius bierauf, sauf ben toniglichen Manbaten mit "Bebarrlichkeit zu besteben?" "Das bin ich," antwortete ibm die Bergogin. "So nehmen Sie Ihre Buffucht mu bem großen Gebeimniffe ber Regentenkunft, gur "Berftellung, und ichließen Sie fich scheinbar an bie "Rurften an, bis Sie mit ihrer Sulfe Diesen Sturm "jurudigeschlagen haben. Zeigen Gie ihnen ein Butrauen, "wovon Sie im Bergen weit entfernt find. Laffen Sie fie seinen Eid ablegen, daß fie mit Ihnen gemeine Sache machen wollen, diesen Unordnungen zu begegnen. Dens sjenigen, die fich bereitwillig bazu finden laffen, verstrauen Sie fich als Ihren Freunden; aber die Andern "buten Sie fich ja burch Geringschatzung abzuschrecken." Diglins hielt fie noch lange burch Worte bin, bis die Fürften kamen, bon benen er wußte, daß fie die Klucht ber Regentin feineswegs jngeben murben. Als fie erichienen, entfernte er fich in ber Stille, um bem Stabts rathe ben Befehl zu ertheilen, bag er die Thore ichließen und Allem, was jum Sofe gehorte, ben Ausgang verfagen follte. Diefer lette Schritt richtete mehr aus, als alle Borftellungen gethan hatten. - Die Regentin, bie fich in ihrer eigenen Residenz gefangen fab, ergab fich nun bem Bureben ihres Abels, ber fich anbeischig machte, bis auf ben letten Blutstropfen bei ihr auszubarren. Sie machte den Grafen von Mannefeld jum Befehlehaber ber Stadt, vermehrte in ber Gile bie Befatung, und bewaffnete ihren gangen Sof. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 330. 331. Hopper. S. 128. Vita Vigl. 48.

Jett wurde Staaterath gehalten, beffen endlicher Soluf babin ging, ber Nothwendigkeit nachzugeben, bie Predigten an ben Orten, wo fie bereits angefangen, ge geffatten, bie Aufhebung ber papftlichen Inquifition bffentlich bekannt ju machen, die alten Ebitte gegen bie Reter fur abgeschafft ju erklaren, und vor allen Dingen bem verbundenen Abel die verlangte Sicherheit ohne Ginfchrantung zu bewilligen. Sogleich werben ber Pring von Oranien, die Grafen von Egmont, von Boorn, nebst einigen Andern bazu ernannt, mit ben Deputirten bes Bundes begwegen ju unterhandeln. Diefer wird feierlich und in ben unzweidentigften Ausbruden bon aller Berantwortung wegen ber eingereichten Bittfchrift freigesprochen und allen toniglichen Beamten und Dbrigkeiten anbefohlen, biefer Berficherung nachzuleben, und keinem ber Berbundenen, weber jett noch in tunfe tigen Beiten, um jener Bittichrift willen etwas angubaben. Dagegen verpflichten fich die Berbundenen in einem Reverse, getreue Diener Gr. Majestat zu fenn, zu Wie berberftellung ber Rube und Beftrafung ber Bilberfturmer nach allen Rraften beizutragen, bas Bolf zu Nieberlegung ber Baffen zu vermogen, und bem Ronige gegen innere und außere Feinde thatige Sulfe gu leiften. Berficherung und Gegenberficherung werden in Korm bon Inftrumenten aufgefett, und von ben Bevollmachs tigten beiber Theile unterzeichnet; ber Sicherheitsbrief noch besonders eigenhandig von der Herzogin fignirt und mit ihrem Siegel verseben. Rach einem schweren Rampfe und mit weinenden Augen hatte die Regentin biefen schmerglichen Schritt gethan, und mit Bittern geftand

sie ihn bem Konige. Sie wälzte alle Schuld auf die Großen, die sie in Bruffel wie gefangen gehalten und gewaltsam dazu hingerissen hatten. Besonders beschwerte sie sich bitter über den Prinzen von Oranien.

Diefes Geschäft berichtigt, eilen alle Statthalter nach ihren Provinzen: Lamont nach Klanbern, Oranien nach Antwerpen. hier hatten bie Protestanten bie verwufteten Rirchen wie eine Sache, bie bem erften Sinber gehort, in Befitz genommen, und fich nach Kriegsgebrauch barin feftgefett. Der Pring gibt fie ihren rechtmäßigen Befigern wieber, veranstaltet ihre Ausbes ferung und ftellt ben tatholischen Gottesbienft wieder barin ber. Drei von ben Bilberfturmern, beren man babbaft geworben, bugen ihre Tollfahnheit mit bem Strange, einige Aufruhrer werden verwiesen, viele anbere fteben Buchtigungen aus. Darauf versammelte er vier Deputirte von jeder Sprache, ober, wie man fie nannte, von ben Nationen, und fommt mit ihnen überein, baf ibnen, weil ber berannabende Winter bie Predigten im freien Relbe fortan unmöglich machte, brei Plate innerhalb -ber Stadt eingeraumt werden follten, wo fie entweder neue Kirchen bauen, ober auch Privatbaufer bagu einrichten konnten. Darin follten fie jeden Sonn : und Festtag, und immer zu berfelben Stunde, ihren Gottesbienft halten; jeber andere Tag aber follte ihnen zu diesem Gebrauche untersagt fenn. Fiele kein Kefttag in die Woche, fo follte ihnen ber Mittwoch bafat

Meteren 88. 99. 90. Hopper. S. 128. 129—134. Burgund. 333—337. Meurs. L. II. 16. 17.

gelten. Mehr als amei Geiftliche follte feine Religions. partei unterhalten, und biefe moßten geborne Rieberlander fenn, ober menigftens von irgend einer angefebenen Stabt in ben Provingen bas Burgerrecht empfangen baben. Alle follten einen Gib ablegen, ber Obrigfeit ber Stadt und dem Prinzen von Oranien in burgerlichen Dingen unterhan ju fenn. Alle Auflagen follten fie gleich ben abrigen Bargern tragen. Niemand follte bewaffnet gur Predigt tommen, ein Schwert aber follte erlaubt fenn. Rein Prediger follte bie berrichende Religion auf ber Rangel anfechten, noch fich auf Controverspunkte einlaffen, ausgenommen, mas bie Lebre felbit unvermeiblich machte, und mas die Sitten anbetrafe. Außerhalb bes ibnen angewiesenen Bezirks follte tein Pfalm bon ibnen gefungen werben. Bu ber Dabl ihrer Prediger, Borfteber und Diaconen, fo wie zu allen ihren übrigen Confiftorialversammlungen follte jederzeit eine obrigkeitliche Person gezogen werben, bie bem Pringen und Magistrate von bem, mas barin ausgemacht worben. Bericht abstattete. Uebrigens follten fie fich beffelben Schutes, wie bie berrichende Religion, ju erfreuen baben. Diese Ginrichtung follte Bestand baben, bis ber Ronig, mit Bugiehung ber Staaten, es andere befchließen marbe; bann aber Jebem frei fteben, mit feiner Ramilie und feinen Gutern bas Land ju raumen.

Bon Antwerpen eilte der Prinz nach Holland, Seesland und Utrecht, um dort zu Wiederherftellung der Ruhe ahnliche Einrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde mahrend seiner Abwesenheit der Aufsicht des Grasen von Hoogstraten anvertraut, der ein fanfter

Mann war, und, unbeschadet seiner erklarten Anhangslichkeit an den Bund, es nie an Treue gegen den Konig hatte ermangeln laffen. Es ist sichtbar, daß der Prinz bei diesem Bertrage seine Bollmacht weit übersschritten, und im Dienste des Konigs nicht anders als wie ein souverainer Herr gehandelt hat. Aber er sührte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrate weit leichter senn wurde, diese zahlreiche und mächtige Sekte zu bewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottess dienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Sektirer im freien Felde sich selbst überlassen wären.

Strenger betrug sich ber Graf von Megen in Gelbern, wo er bie protestantische Sekte ganz untersbrückte und alle ihre Prediger vertrieb. In Brüssel bediente sich die Regentin des Bortheils, den ihre Gesgenwart ihr gab, die diffentlichen Predigten sogar außer der Stadt zu verhindern. Als deshalb der Graf von Nassau sie im Namen der Berbundenen an den gemachten Bertrag erinnerte, und die Frage an sie that, ob die Stadt Brüssel weniger Rechte hatte als die übrigen Städte? so antwortete sie: Wenn in Brüssel vor dem Bertrage schon diffentliche Predigten gehalten worden, so sey es ihr Werk nicht, wenn sie jest nicht mehr Statt fänden. Zugleich aber ließ sie unter der Hand der Bürgerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es wagen wurde, einer diffentlichen Predigt beizuwohnen,

Meteren 91. Burgundius 349—354. Strada 153. Hopper. S. 136. Meurs. Guil. Auriac. L. I. 17. 18.

gelten. Debr als zwei Geiftliche follte keine Religions, partei unterhalten, und biefe mosten geborne Rieberlanber fenn, ober wenigstens von irgend einer angesebenen Stadt in ben Provingen bas Burgerrecht empfangen baben. Alle follten einen Gib ablegen, ber Obrigkeit ber Stabt und bem Prinzen von Oranien in burgerlichen Dingen unterhan au fenn. Alle Auflagen follten fie gleich ben abrigen Burgern tragen. Niemand follte bewaffnet gur Predigt fommen, ein Schwert aber follte erlaubt fen. Rein Prediger follte bie berricbende Religion auf ber Rangel aufechten, noch fich auf Controverspunkte einlaffen, ausgenommen, mas die Lebre felbft unvermeidlich machte, und mas die Sitten anbetrafe. Mußerhalb bes ihnen angewiesenen Bezirks follte tein Pfalm von ihnen gefungen werben. Bu ber Wahl ihrer Prediger, Borfteber und Diaconen, fo wie zu allen ihren übrigen Confistorialversammlungen follte jederzeit eine obrigkeitliche Person gezogen werben, die bem Pringen und Magistrate von bem, mas barin ausgemacht worben, Bericht abftattete. Uebrigens follten fie fich beffelben Schutes, wie bie berrichende Religion, ju erfreuen baben. Diefe Ginrichtung follte Beftand baben, bis ber Ronig, mit Bugiebung ber Staaten, es andere beschließen wurde; bann aber Jedem frei fteben, mit feiner Ramilie und feinen Gutern bas Land ju roumen.

Bon Antwerpen eilte der Prinz nach Holland, Sees land und Utrecht, um bort zu Wiederherstellung der Ruhe ähnliche Einrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde während seiner Abwesenheit der Aufsicht des Grafen von Boogstraten anvertraut, der ein sanfter

Mann war, und, unbeschadet seiner erklarten Anhängslichkeit an den Bund, es nie an Treue gegen den Konig hatte ermangeln lassen. Es ist sichtbar, daß der Prinz bei diesem Bertrage seine Bollmacht weit übersschritten, und im Dienste des Konigs nicht anders als wie ein souverainer Herr gehandelt hat. Aber er sührte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrate weit leichter senn wurde, diese zahlreiche und mächtige Sekte zu bewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottesbienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Sektirer im freien Felde sich selbst überlassen wären.

Strenger betrug sich der Graf von Megen in Geldern, wo er die protestantische Sekte ganz untersbrücke und alle ihre Prediger vertrieb. In Brüssel bediente sich die Regentin des Bortheils, den ihre Gesgenwart ihr gab, die diffentlichen Predigten sogar außer der Stadt zu verhindern. Als deßhalb der Graf von Nassau sie im Namen der Berbundenen an den gesmachten Bertrag erinnerte, und die Frage an sie that, ob die Stadt Brüssel weniger Rechte hatte als die übrigen Städte? so antwortete sie: Wenn in Brüssel vor dem Bertrage schon diffentliche Predigten gehalten worden, so sey es ihr Werk nicht, wenn sie jest nicht mehr Statt fänden. Zugleich aber ließ sie unter der Hand der Bürgerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es wagen wurde, einer diffentlichen Predigt beizuwohnen,

Meteren 91. Burgundius 349—354. Strada 153. Hopper. S. 136. Meurs. Guil. Auriac. L. I. 17. 16.

der Galgen gewiß sen. So erhkelt sie wenigstens die Residenz sich getreu.

Schwerer bielt es, Tournan zu beruhigen, welches Geschäft, an Montigny's Statt, ju beffen Gouvernes ment die Stadt gehörte, dem Grafen von Boorn übertragen mar. Boorn befahl ben Protestanten, fogleich bie Rirchen zu raumen, und fich außer ben Mauern mit einem Gotteshaufe ju begnügen. Dawider wandten ibre Prediger ein, die Rirchen fenen gum Bebrauche bes Bolks errichtet, bas Bolk aber fen, nicht wo bie Bater, fondern wo der großere Theil fen. Berjage man fie aus ben fatholischen Rirchen, so fen es billig, baß man ihnen bas Gelb schaffe, eigne ju bauen. Darauf antwortete ber Magistrat: Wenn auch bie Partei ber Ratholifen bie schwächere fen, fo fen fie zuverläffig bie beffere. Rirchen zu bauen, follte ihnen unverwehrt fenn; hoffentlich aber murben fie ber Stadt nach bem Schaben, ben diefe bereits von ihren Glaubensbrudern, den Bilberfturmern, erlitten, nicht jumuthen, fich ihrer Rirchen wegen noch in Untoften ju feten. Rach langem Ge gante von beiden Seiten wußten die Protestanten boch im Befige einiger Rirchen zu bleiben, die fie zu mehrerer Sicherheit mit Dache besetzten. 2 Auch in Valenciennes wollten fich bie Protestanten ben Bebingungen nicht fügen, die ihnen durch Philipp v. S. Albegonde, herrn von Noirfarmes, bem in Abwesenheit bes Marquis von Bergen die Statthalterschaft barüber übertragen

<sup>4</sup> Burgund. 345. 346. 354.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund. 356. 357.

war, angeboten wurden. Ein reformirter Prediger, Ia Grange, ein Franzose von Geburt, verhetzte die Gemuther, die er durch die Gewalt seiner Beredsamkeit unumschränkt beherrschte, auf eignen Kirchen innerhalb der Stadt zu bestehen, und im Berweigerungsfalle mit einer Uebergabe der Stadt an die Hugenotten zu drohen. Die überlegene Anzahl der Calvinisten und ihr Einversständniss mit den Hugenotten verboten dem Gouverneur, etwas Gewaltsames gegen sie zu unternehmen.

Auch ber Graf von Egmont bezwang fett bie ibm naturliche Weichherzigkeit, um bem Ronige feinen Gifer ju beweisen. Er brachte Befatung in Die Stadt Gent, und ließ einige von den ichlimmften Aufruhrern am Leben ftrafen. Die Rirchen murben wieder gedffnet, ber fatholische Gottesbienft erneuert, und afle Auslander erbielten ben Befehl, Die gange Proping ju raumen. Den Calviniffen, aber nur biefen, murbe außerhalb ber Stadt ein Plat eingeraumt, fich ein Gotteshaus ju bauen; bagegen mußten fie fich jum ftrengften Geborfam gegen bie Stadtobrigfeit und ju thatiger Mits wirfung bei ben Proceduren gegen die Bilberfturmer verpflichten; abnliche Ginrichtungen wurden bon ihm burch gang Klandern und Artois getroffen. Giner von feinen Ebelleuten, und ein Unhanger bes Bunbes, Johann Caffembrot, herr von Bederzeel, verfolgt die Bilberfturmer an ber Spite einiger bunbifchen Reiter, ubers fiel einen Schwarm von ihnen, ber eben im Begriff mar, eine Stadt in Bennegan ju aberrumpeln, bei

<sup>4</sup> Burgund. 359 sq.

Grammont in Flandern, und bekam ihrer dreißig gefangen, wovon auf der Stelle zweiundzwanzig aufgehangt, bie abrigen aber aus dem Lande gepeitscht wurden. 1

Dienste von dieser Wichtigkeit, sollte man denken, hatten es nicht verdient, mit der Ungnade des Konigs belohnt zu werden; was Oranien, Egmont und Joorn bei dieser Gelegenheit leisteten, zeigte wenigstens von eben so viel Eiser, und schlug eben so glücklich aus, als was Noirkarmes, Megen und Aremberg vollschren, welchen der Konig seine Dankbarkeit in Worten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Eiser, diese Dienste kamen zu spät. Zu laut hatten sie bereits gegen seine Edikte gesprochen, zu heftig seinen Maßregeln widerstritten, zu sehr hatten sie ihn in der Person seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Raum zur Bergebung gewesen wäre. Keine Zeit, keine Reue, kein noch so vollwichtiger Ersatz konnte diese Verschulbungen aus dem Gemüthe ihres Herrn vertilgen.

(1566.) Philipp lag eben frank in Segovien, als die Machrichten von der Bilderstürmerei und dem mit den Unkatholischen eingegangenen Bergleiche bei ihm eins liefen. Die Regentin erneuerte zugleich ihre dringende Bitte um seine personliche Ueberkunft, von welcher auch alle Briefe handelten, die der Prässdent Viglius mit seinem Freunde Hopperus um diese Zeit wechselte. Auch von den niederländischen Großen legten viele, als J. B. Egmont, Mannsfeld, Megen, Aremberg, Noirkarmes und Barlaimont besondere Schreiben an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 91. 92. Burgund. 340-343.

ihn bei, worin sie ihm von dem Zustande ihrer Provinzen Bericht abstatteten, und ihre allda getroffenen Einrichtungen mit den besten Gründen zu schmücken suchten. Um eben diese Zeit langte auch ein Schreiben vom Kaiser an, der ihn zu einem gelinden Berfahren gegen seine niederländischen Unterthanen ermahnte, und sich dabei zum Mittler erbot. Er hatte auch deswegen unmittelbar an die Regentin selbst nach Brüssel geschrieben, und an die Häupter des Abels besondere Briefe beigelegt, die aber nie übergeben wurden. Des ersten Unwillens mächtig, welchen diese verhaßte Begebenheit bei ihm rege machte, übergab es der König seinem Conseil, sich über diesen neuen Vorfall zu berathen.

Granvella's Partei, die in bemselben bie Dberband batte, wollte zwischen bem Betragen bes nieberlandischen Adels und den Ausschweifungen der Tempels schander einen fehr genauen Bufammenhang bemerkt baben, der aus der Aehnlichkeit ihrer beiderseitigen Korberungen, und vorzüglich aus ber Zeit erhelle, in welcher letztere ihren Ausspruch genommen. Noch in bemfelben Monate, mertten fie an, wo ber Abel feine brei Puntte eingereicht, babe bie Bilberfturmerei anges fangen; am Abend beffelben Tages, an welchem Oranien Die Stadt Antwerpen verlaffen, seven auch die Rirchen permuftet worden. Während des gangen Tumults habe fich fein Ringer ju Ergreifung ber Baffen gehoben; alle Mittel, beren man fich bebient, seven jum Bortheile ber Setten gemesen, alle anderen bingegen unterlaffen worben, die zu Aufrechthaltung bes reinen Glaubens abzielen. Biele bon ben Bilberftarmern, bieß es weiter, fagten aus, baß fie Alles mit Biffen und Bewilliauna ber Rarften gethan; und nichts mar naturlicher, als bag iene Michtsmurdigen ein Berbrechen, bas fie auf eigene Rechnung unternommen, mit großen Ramen zu bes fcbnigen suchten. Auch eine Schrift brachte man jum Boricheine, morin ber vornehme Abel ben Geufen feine Dienfte verfprach, Die Berfammlung ber Generalftaaten burchzuseten, welche jener aber hartnactig verleugnete. Man wollte überbaupt vier verschiedene Busammen rottirungen in ben Nieberlanden bemerkt baben, welche alle mehr ober minder genau in einander griffen, und alle auf ben namlichen 3med binarbeiteten. Gine bavon follten jene verworfen en Rotten fenn, welche bie Rirchen vermuftet; eine gweite bie verschiebenen Setten, welche jene ju ber Schandthat gebungen; bie Geufen, die fich zu Beschützern ber Setten auf geworfen, follten bie britte, und bie vierte ber vornehme Abel ausmachen, ber ben Beufen burch Lebnsverbaltniffe, Berwandtichaft und Kreundichaft zu gethan fen. Alles war bemaufolge von gleicher Berberbniß angeftedt, und Alles ohne Unterschied foulbig. Die Regierung batte es nicht bloß mit einigen getrennten Gliebern zu thun; fie hatte mit bem Gangen zu fampfen. Wenn man aber in Ermagung jog, bag bas Bolf nur ber verführte Theil, und bie Aufmunterung gur Ems porung von oben berunter gekommen mar, fo wurde man geneigt, ben bisherigen Plan gu anbern, ber in mehrerer Rudficht fehlerhaft ichien. Daburch, bag man alle Rlaffen obne Unterfcbied brudte, und bem gemeinen

Bolfe eben fo viel Strenge, als bem Abel Geringschätzung bewies, batte man Beibe gezwungen, einander zu suchen; man batte bem Lettern eine Partei, und bem Erftern Unführer gegeben. Gin ungleiches Berfahren gegen Beibe war ein unfehlbares Mittel, fie zu trennen; ber Pobel, ftets furchtsam und trage, wenn die außerfte Noth ibn nicht aufschreckt, murbe feine angebeteten Beschützer febr bald im Stiche laffen, und ihr Schickfal als eine verdiente Strafe betrachten lernen, fobalb er es nicht mehr mit ihnen theilte. Man trug bemnach bei bem Ronig barauf an, ben großen Saufen funftig mit mehr Schonung zu behandeln, und alle Scharfe gegen die Baupter ber Kaftion zu fehren. Um jedoch nicht ben Schein einer schimpflichen Nachgiebigkeit zu haben, fand man fur gut, die Rursprache des Raisers babei gum Bormande zu nehmen, welche allein, und nicht bie Gerechtigkeit ihrer Forderungen, ben Ronig dabin bermocht habe, fie feinen niederlandischen Unterthanen als ein großmuthiges Geschent zu bewilligen. 1

Die Frage wegen der personlichen hinreise des Königs kam jetzt abermals zurud, und alle Bedenklichkeiten, welche ehemals dabei gesunden worden, schienen gegen die jetzige dringende Nothwendigkeit zu verschwinden. "Jetzt," ließen sich Tyssenacque und Jopperus heraus, "sey "die Angelegenheit wirklich vorhanden, an welche der "König, laut seiner eigenen Erklärung, die er ehemals "dem Grasen von Lymont gethan, tausend Leben zu

Burgund. 363. 364. Hopper. S. 138. 139. 140. unb S. 152. 153.

Schiller's fammti. Berte. VIII. Bb.

"wagen bereit sen. Die einzige Stadt Gent zu be"ruhigen, habe sich Karl der Sunfte einer beschwerlichen
"und gefahrvollen Landreise durch seindliches Gebiet
"unterzogen; um einer einzigen Stadt willen, und jetzt
"gelte es die Ruhe, vielleicht sogar den Besitz aller ver"einigten Provinzen." Dieser Meinung waren die Meisten, und die Reise des Kdnigs wurde als eine Sache
angesehen, die er schlechterdings nicht mehr umgehen
konne.

Die Frage mar nun, mit wie vieler ober weniger Begleitung er fie antreten follte? und bieruber waren der Pring von Choli und der Graf von Sigueroa mit bem Bergoge von Alba verschiebener Meinung. wie ber Privatvortheil eines Jeben babei verschieben war. Reiste ber Ronig an ber Spite einer Urmee, fo war ber Herzog von Alba ber Unentbehrliche, ber im Gegentheile bei einer friedlichen Beilegung, wo man feiner weniger bedurfte, feinen Debenbublern bas Relb raumen mußte. "Eine Armee," erklart Sigueroa, ben bie Reihe zuerst traf, zu reben, murbe bie Rurften, sourch beren Gebiet man fie führte, beunruhigen, vielsleicht gar einen Widerstand von ihnen zu erfahren "baben; bie Provingen aber, ju beren Berubigung fie "bestimmt mare, unnothig beläftigen, und zu ben Besichwerben, welche biefe bisher fo weit gebracht, eine oneue bingufugen. Sie murbe alle Unterthanen auf sigleiche Urt bruden, ba im Gegentheile eine friedlich sausgeubte Gerechtigkeit ben Unschuldigen von bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 142. Burgund. 366.

"Schuldigen unterscheide. Das Ungewöhnliche und Gemaltsame eines solchen Schrittes murbe bie Baupter "ber Faktion in Bersuchung fubren, ihr bisberiges Bestragen, woran Muthwille und Leichtsinn ben größten "Untheil gehabt, von einer ernsthaftern Seite zu feben, sund nun erft mit Plan und Bufammenbang fortaus sfuhren; ber Gebante, ben Ronig fo weit gebracht ju shaben, murbe fie in eine Bergweiflung fturgen, morin "fic bas Meußerfte unternehmen murben. Stelle fich mber Ronig ben Rebellen gewaffnet entgegen, fo "begebe er fich des wichtigsten Bortheils, ben er über "fie babe, feiner landesherrlichen Burbe, bie sibn um fo machtiger schirme, je mehr er zeige, baß mer auf fie allein fich verlaffe. Er fete fich baburch saleichsam in Ginen Rang mit ben Rebellen, Die auch sibrerfeits nicht verlegen fenn murben, eine Urmee aufmubringen, da ihnen ber allgemeine Saß gegen fpanische "Deere bei ber Nation vorarbeite. Der Ronig vertausche sauf diese Urt die gewiffe Ueberlegenheit, die ihm fein "Berhaltniß, ale Landesfürft, gemabre, gegen ben uns "gemiffen Ausgang friegerischer Unternehmungen, Die, nauf welche Scite auch ber Erfolg falle, nothwendig meinen Theil feiner eignen Unterthanen zu Grunde richten muffen. Das Gerucht feiner gewaffneten Untunft murbe wihm frube genug in ben Provingen voraneilen, um Mulen, die fich einer schlimmen Sache bewußt waren, shinreichende Beit zu verschaffen, fich in Bertheibigunge, sfand zu fegen, und fowohl ihre innern als auswartis ogen Sulfequellen wirken ju laffen. Dierbei murbe sibnen die allgemeine Furcht große Dienste leiften; die "Ungewißheit, wem es eigentlich gelte, wurde auch "den minder Schuldigen ju bem großen Saufen ber "Rebellen binubergieben, und ibm Reinde erzwingen, Die ses obne bas niemals murben geworden fenn. man ibn aber obne eine folche furchterliche Begleitung sim Anguge, mare feine Erscheinung weniger bie eines Blutrichters, als eines gurnenden Baters, fo murbe ader Muth aller Guten fleigen, und die Schlimmen in mibrer eignen Sicherheit verberben. Sie wurben fich "überreben, bas Geschehene fur weniger bedeutend ju "halten; weil es bem Ronige nicht wichtig genug ge-"schienen, begwegen einen gewaltsamen Schritt ju thun. "Sie wurden fich buten, burch offenbare Gewaltthatige "feiten eine Sache gang zu verschlimmern, die vielleicht moch zu retten fen. Auf Diefem ftillen friedlichen Bege "wurde alfo gerade bas erhalten, mas auf bem andern "unrettbar verloren ginge; ber treue Unterthan murbe "auf feine Urt mit bem ftrafwurdigen Rebellen vermengt; sauf biefen allein murbe bas gange Gewicht feines Borns sfallen. Nicht einmal zu gebenten, bag man baburch "zugleich einem ungeheuern Aufwande entginge, ben ber "Transport einer spanischen Armee nach biesen entleges onen Gegenden ber Rrone verurfachen murbe. 44

"Aber," hub der Herzog von Alba an, "fann das "Ungemach einiger wenigen Burger in Anschlag komsmen, wenn das Ganze in Gefahr schwebt? Weil weinige Treugesinnte übel dabei fahren, sollen darum "die Aufrührer nicht gezüchtigt werden? Das Bergeben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 386. 387.

"war allgemein, warum foll die Strafe es nicht fenn? Bas die Rebellen durch ihre Thaten, haben die Uebris ogen burch ihr Unterlaffen verschuldet. Beffen Schuld mift es, als bie ihrige, baß es Jenen fo weit gelungen sift? Barum haben fie ihrem Beginnen nicht frub. "zeitiger widerstanden? Roch, sagt man, find die Umsftande fo verzweifelt nicht, daß fie diefes gewaltsame "Mittel rechtfertigen - aber wer fteht uns bafur, baß ofie es bei ber Unkunft bes Ronigs nicht fenn werben. "ba nach jeglichem Berichte ber Regentin Alles mit "schnellen Schritten gur Berfchlimmerung eilt? Soll man es barauf magen, bag ber Monarch erft beim "Eintritt in die Provinzen gewahr werde, wie noth-"wendig ihm eine Rriegemacht gewesen? Es ift nur sallzugegrundet, bag fich die Rebellen eines auswartigen "Beiftandes verfichert haben, ber ihnen auf ben erften Dint ju Gebote fteht; ift es aber bann Beit, auf seine Rriegeruftung ju benten, wenn ber Reind uber "die Grenzen bereinbricht? Soll man es darauf anstommen laffen, fich mit den nachsten, den besten nieder-Manbischen Truppen behelfen zu muffen, auf beren Treue ofo wenig zu rechnen ift? und kommt endlich bie Reagentin felbft nicht immer barauf jurud, bag nur ber "Mangel einer geborigen Rriegsmacht fie bisber gebin-"bert habe, ben Ebiften Rraft zu geben und die Fort-"fchritte ber Rebellen zu hemmen? Rur eine wohldissciplinirte und gefurchtete Armee fann diefen die Soffnung mgang abschneiben, fich gegen ihren rechtmäßigen Dber-"berrn zu behaupten, und nur die gewiffe Aussicht ihres "Berderbens ihre Forderungen berabstimmen. Done eine

"Berson nicht in feindliche Lander wagen, ohne sie kann wer mit seinen rebellischen Unterthanen keine Berträge weingeben, die seiner Burbe gemäß sind."

(1566.) Das Anfebn des Redners gab feinen Grunden bas Uebergewicht, und bie Frage mar jest nur, wie bald ber Ronig die Reise antreten, und mas for einen Weg er nehmen follte. Da die Reife feines. mege auf bem Dcean fur ibn zu magen war, fo blieb ibm feine andere Babl, ale entweber burch bie Engen bei Trient über Deutschland babin zu geben, ober bon Savonen aus die Appenninischen Alpen zu burchbrechen, Muf bem erften Bege batte er von ben beutschen Proteftanten ju furchten , benen ber 3med feiner Reife nicht gleichgultig fenn konnte; und über die Appenninen mar in biefer fpaten Jahrszeit fein Durchgang ju magen. Mugerbem mußten bie nothigen Galeeren erft aus Italien geholt und ausgebeffert merben, welches mehrere Donate toften tonnte. Da endlich auch die Berfammlung ber Cortes von Kastilien, wovon er nicht wohl wege bleiben konnte, auf ben December bereits ausgeschrieben war, so konnte die Reise bor bem Frubjahre nicht uns ternommen werben. 2

Indeffen brang bie Regentin auf eine enticheibenbe Mefolution, wie fie fich aus gegenwärtigem Bebrangniffe ziehen follte, ohne bem toniglichen Unfehn zu viel babei zu vergeben; und etwas mußte nothwenbig geschehen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 381 — 390.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper, S. 154. 155. Burg. 390-392.

che ber Ronig die Unruhen burch seine perfonliche Gegenwart beizulegen unternahm. Es wurden bemnach zwei verschiedene Schreiben an Die Bergogin erlaffen, ein bffentliches, bas fie ben Stanben und ben Ratheversammlungen vorlegen burfte, und ein gebeimes, bas fur fie allein bestimmt war. In bem erften funbigte er ibr feine Biebergenefung und bie gludliche Geburt ber Infantin, Clara Isabella Lugenia, nachberiger Erzberzogin Albert von Defterreich, und Fürstin ber Rieberlande, an. Er erflarte ihr nunmehr feinen feften Entschluß, die Niederlande in Person zu besuchen, wozu er bereits bie nothigen Buruftungen mache. Die Stanbes versammlung verwarf er, wie bas vorigemal; bes Bergleiche, ben fie mit ben Protestanten und mit bem Bunbe eingegangen mar, geschah in biesem Briefe gar feine Ermahnung, weil er es noch nicht rathfam fanb, ibn entscheidend zu verwerfen, und noch viel weniger Luft batte, ibn fur gultig ju erklaren. Dagegen befahl er ihr, bas Beer zu verftarten, neue Regimenter aus Deutschland ausammenzuziehen und ben Wiberspenftigen Gewalt entgegenzuseten. Uebrigens, schloß er, verlaffe er sich auf die Treue des vornehmen Abels, worunter er Biele fenne, die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem Ronige meinten. In bem geheimen Schreis ben wurde ihr noch einmal anbefohlen, die Staatenversammlung nach allen Rraften ju bintertreiben; bann aber, wenn ihr bie allgemeine Stimme boch zu machtig werben follte und fie ber Gewalt murbe nachgeben muffen, es wenigstens fo vorfichtig einzurichten, baß seiner Barbe nichts vergeben und seine Einwilligung barein Niemand kund marbe.

(1566.) Bahrend bem, bag man fich in Spanien aber biefe Sache berathichlagte, machten die Protestanten in ben Nieberlanden von ben Borrechten, Die man ibnen gezwungener Beife bewilligt batte, ben weiteften Gebrauch. Der Bau ber Kirchen tam, wo er ihnen verstattet mar, mit unglaublicher Schnelligfeit zu Stande; Jung und Alt, ber Abel wie bie Geringen, halfen Steine gutragen; Frauen opferten fogar ihren Schmud auf, um bas Bert zu beschleunigen. Beibe Religions, parteien errichteten in mehreren Stabten eigene Confifto rien und einen eigenen Rirchenrath, wozu in Untwerpen ber Unfang gemacht mar, und fetten ihren Gottesbienft auf einen gesetmäßigen Rug. Man trug auch barauf an, Gelber in einen gemeinschaftlichen Fond gufammenzuschießen, um gegen unerwartete Ralle, welche bie protestantische Rirche im Gangen angingen, sogleich bie ndthigen Mittel zur hand zu baben. In Untwerpen wurde bem Grafen von Soogstraten von den Calvinis ften dieser Stadt eine Schrift übergeben, worin fie fic anheischig machten, fur bie freie Uebung ihrer Religion burch alle nieberlandischen Provingen brei Millionen Thaler zu erlegen. Bon biefer Schrift gingen viele Copien in ben Nieberlanden berum; um bie Uebrigen anzuloden, batten fich viele mit prablerifchen Summen unterschrieben. Ueber biefes ausschweifende Anerbieten find von ben Reinden der Reformirten verschiedene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 92. Hopper. S. 144. 145. 146. Burg. 369. 370.

Auslegungen gemacht worben, welche alle einigen Schein fur fich haben. Unter bem Bormande namlich, bie nothigen Summen zu Erfullung Diefes Berfprechens gusammenzubringen, boffte man, wie einige glaubten, mit besto weniger Berbacht bie Beisteuern einzutreiben, beren man zu einem friegerischen Widerstande jest benothigt war; und wenn fich die Nation nun boch einmal, fep es fur ober gegen bie Regentin, in Untoften feten follte, fo mar zu erwarten, baß fie fich weit leichter bazu verfteben murbe, ju Erbaltung bes Kriebens, als zu einem unterbruckenden und verbeerenden Rriege beis gutragen. Undere faben in diesem Unerbieten weiter nichts, als eine temporare Ausflucht ber Protestanten, ein Blendwert, wodurch fie ben Sof einige Augenblicke lang unschläffig zu machen gesucht baben follen, bis fie Rrafte genug gesammelt, ibm bie Stirn zu bieten. Undere erklarten es geradezu fur eine Groffprecherei, um die Regentin badurch in Kurcht ju jagen, und ben Muth ber Partei burch die Erbffnung fo reicher Sulfequellen zu erheben. Bas auch ber mabre Grund von biesem Anerbieten gewesen sep, so gewannen seine Urbeber baburch wenig; die Beiftenern floffen fehr fparfam ein, und ber hof beantwortete ben Antrag mit stillfcweigender Berachtung. 1

Aber ber Exces ber Bilberfturmerei, weit entfernt, bie Sache bes Bundes zu befordern und die Protestanten emporzubringen, hatte Beiden einen unersetzlichen

Strad. 163. Burg. 374. 375. Allgem. Gefch. ber v. R. III. Th. 93.

Schaben getban. Der Anblick ihrer gerftbrten Rirchen, bie, nach Diglius Ausbrud, Biebftallen abnlicher faben, als Gottesbaufern, entruftete alle Ratholiten, und am meisten ihre Geiftlichkeit. Alle, Die von biefer Religion bagu getreten maren, verließen jett ben Bund, ber bie Musschweifungen ber Bilberfturmer, wenn auch nicht absichtlich angestiftet und beforbert, boch unstreitig von ferne veranlagt batte. Die Intolerang ber Calviniften, bie an ben Plagen, wo ihre Partei bie berrichende war, bie Ratholiten auf's Graufamfte bebrudten, rig biefe vollends aus ihrer bisberigen Berblendung, und fie gaben es auf, fich einer Partei anzunehmen, von welcher, wenn fie die Oberhand behielte, fur ihre eigene Religion fo viel zu befurchten ftand. Go verlor ber Bund viele feiner beften Glieber; Die Freunde und Beforberer, Die er bisher unter ben gutgefinnten Burgern gefunden, berließen ibn, und fein Unfeben in ber Republik fing mert lich an ju finken. Die Strenge, mit ber einige feiner Mitglieder, um fich ber Regentin gefällig ju bezeigen, und den Berbacht eines Berftandniffes mit den Uebelgefinnten zu entfernen, gegen bie Bilberfturmer verfuh: ren, schabete ihnen bei bem Bolfe, bas jene in Schut nahm, und er mar in Gefahr, es mit beiben Parteien augleich zu verderben.

Bon bieser Veränderung hatte die Regentin nicht sobald Nachricht erhalten, als sie den Plan entwarf, allmählig den ganzen Bund zu trennen, oder wenigstens durch innere Spaltungen zu entfräften. Sie bediente sich zu dem Ende der Privatbriefe, die der Konig an einige aus dem Adel an sie beigeschlossen, mit volliger

Kreibeit, fie nach Gutbefinden ju gebrauchen. Diefe Briefe, welche von Bohlgewogenheit überfloffen, murben benen, fur welche fie bestimmt waren, mit absichtlich verungludter Beimlichkeit jugeftellt, fo, bag jeberzeit einer ober ber andere von benen, welche nichts bergleichen erhielten, einen Wint davon befam; und gu mehrerer Berbreitung bes Miftrauens trug man Sorge, baß zahlreiche Abschriften bavon berumgingen. Runftgriff erreichte feinen 3med. Biele aus bem Bunbe fingen an, in die Standhaftigfeit berer, benen man fo glanzende Berfprechungen gemacht, ein Diftrauen gu feten; aus Kurcht, von ihren wichtigften Beschutern im Stiche gelaffen ju werben, ergriffen fie mit Begierbe bie Bedingungen, die ihnen von der Statthalterin ans geboten murben, und brangten fich ju einer balbigen Beridhnung mit bem hofe. Das allgemeine Gerucht von der naben Unfunft des Ronigs, welches die Regentin aller Orten ju verbreiten Sorge trug, leiftete ihr babei große Dienste: Biele, die fich von diefer toniglichen Erscheinung nicht viel Gutes versprachen, befannen fich nicht lange, eine Gnade anzunehmen, bie ihnen vielleicht zum letten Male angeboten marb.

Bon benen, welche bergleichen Privatschreiben betamen, waren auch Egmont und ber Prinz von Oranien. Beibe hatten sich bei bem Konig über die übeln Nachreden beschwert, womit man in Spanien ihren guten Namen zu brandmarken und ihre Absichten bersbächtig zu machen suchte; Egmont besonders hatte mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. II. 507. Strad. 164. 165. Meteren 93.

ber redlichen Einfalt, die ihm eigen mar, ben Donarchen aufgeforbert, ihm boch nur anzudeuten, mas er eigentlich wolle, ibm die Sandlungsart zu beftimmen, wodurch man ihm gefällig werben und seinen Dienfteifer bartbun tonnte. Seine Berlaumber, ließ ibm ber Ronig burch ben Prafibenten von Tyssenacque gurud. schreiben, tonne er burch nichts beffer widerlegen, als burch die volltommenfte Unterwerfung unter die koniglichen Befehle, welche fo flar und bestimmt abgefaßt feven, baß es feiner neuen Auslegung und feines befonbern Auftrage mehr bedurfe. Dem Souverain tomme es ju, ju berathichlagen, ju prufen und ju verordnen; bem Willen bes Souverains unbedingt nachzuleben, gebuhre bem Unterthan; in feinem Gehorfam beftebe bef. fen Ehre. Es ftebe einem Gliebe nicht an, fich fur weifer zu halten, als fein haupt. Allerdings gebe man ihm Schuld, bag er nicht Alles gethan habe, mas in feinen Rraften geftanben, um ber Musgelaffenbeit ber Settirer zu fteuern; aber auch noch jett ftebe es in feis ner Gewalt, bas Berfaumte einzubringen, bis gur wirt. lichen Untunft bes Ronigs wenigstens Rube und Ordnung erhalten zu helfen.

Wenn man ben Grafen von Egmont wie ein ungehorsames Kind mit Berweisen strafte, so behandelte man ihn, wie man ihn kannte; gegen seinen Freund mußte man Aunst und Betrug zu Huste rufen. Auch Oranien hatte in seinem Briefe bes schlimmen Bersbachts erwähnt, ben ber Konig in seine Treue und Erzebenheit setze, aber nicht in ber eiteln Hoffnung, wie

Egmont, ihm diesen Verdacht zu benehmen, wovon er langft jurudgekommen war, fonbern, um von biefer Beschwerde ben Uebergang auf die Bitte zu nehmen. baß er ibn feiner Memter entlaffen mochte. Oft icon batte er biese Bitte an bie Regentin gethan, ftete aber unter ben ftarkften Betheuerungen ihrer Uchtung eine abschlägige Untwort von ihr erhalten. Auch ber Ronia. an ben er fich endlich unmittelbar mit biefem Unliegen gewendet, ertheilte ibm jett die namliche Untwort, Die mit eben fo ftarten Berficherungen feiner Bufriedenbeit und Dankbarkeit ausgeschmudt mar. Befonders bezeigte er ibm uber die Dienste, die er ibm furglich in Antwerpen geleiftet, seine bochfte Bufriedenheit, beklagte es febr, bag die Privatumftande bes Pringen (von benen ber lettere einen Sauptvormand genommen, feine Entlaffung zu verlangen) fo febr verfallen fenn follten, enbigte aber mit ber Erklarung, bag es ibm unmbglich fen, einen Diener von feiner Wichtigkeit in einem Beitpunfte zu entbebren, wo bie Bahl ber Guten eber einer Bermehrung als einer Berminderung bedurfe. Er habe geglaubt, fette er bingu, ber Pring bege eine beffere Meinung von ibm, ale bag er ibn ber Schwachheit fabig halten follte, bem grundlofen Gefchmate gemiffer Menschen zu glauben, die es mit bem Prinzen und mit ibm felbst ubel meinten. Um ibm zugleich einen Beweis feiner Aufrichtigkeit zu geben, beklagte er fich im Bertrauen bei ihm uber feinen Bruber, ben Grafen von Massau, bat sich in dieser Sache gum Schein seis nen Rath aus, und außerte gulett feinen Bunfch, ben

Grafen eine Zeitlang aus ben Niederlanden entfernt zu wiffen.

Aber Philipp batte es bier mit einem Ropfe zu thun, ber ihm an Schlaubeit überlegen mar. Der Pring pon Oranien bielt ibn und sein geheimes Conseil in Mabrid und Segovien icon lange Zeit burch ein heer pon Spionen bewacht, die ihm Alles hinterbrachten, mas bort Merkmurbiges verhandelt mard. Der Hof biefes Beimlichften von allen Despoten mar feiner Lift und feinem Gelbe juganglich geworben; auf biefem Bege batte er manche Briefe, welche bie Regentin ingebeim nach Dabrid geschrieben, mit ihrer eignen Sand. schrift erhalten, und in Bruffel unter ihren Mugen aleichsam im Triumph cirfuliren laffen, baß fie felbft, bie mit Erstaunen bier in Jebermanns Banden fab, mas fie fo gut aufgehoben glaubte, bem Ronige anlag, ihre Depefchen inefunftige fogleich zu vernichten. Wilhelms Bachsamkeit schränkte fich nicht bloß auf ben spanischen Sof ein, bis nach Frankreich und noch weiter hatte er feine Rundschafter gestellt, und Ginige beschuldigen ibn fogar, bag bie Bege, auf welchen er ju feinen Ertunbigungen gelangte, nicht immer die unschuldigften ge-Aber ben wichtigsten Aufschluß gab ibm ein aufgefangener Brief bes fpanischen Botschaftere in Krantreich, Franz von Mava, an die Herzogin, worin sich biefer aber bie ichone Gelegenheit verbreitete, welche burch die Berschulbung bes nieberlandischen Bolts bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. S. 149. Burgund. 397. Apologie de Guillaume Pr. d'Orange als Brilage.

Ronige jett gegeben fen, eine willführliche Gewalt in biefem Lande ju grunden. Darum rieth er ibr an, ben Abel jest burch eben bie Runfte ju hintergeben, beren er fich bis jest gegen fie bedient, und ihn durch glatte Worte und ein verbindliches Betragen ficher zu machen. Der Ronig, schloß er, ber die Edelleute als die verborgenen Triebfebern aller hisberigen Unruben fenne, wurde fie zu feiner Zeit mohl zu finden miffen, fo wie bie Beiben, die er bereits in Spanien habe, und die ibm nicht mehr entwischen wurden, und er babe gefcworen, ein Beifpiel an ihnen ju geben, woruber bie gange Chriftenbeit fich entfeten folle, mußte er auch alle seine Erblander baran magen. Diese schlimme Entbef. tung empfing burch bie Briefe, welche Bergen und Montigny aus Spanien Schrieben, und worin fie aber bie jurudfetenbe Begegnung ber Granbezza und bas veranderte Betragen bes Monarchen gegen fie bittere Befchwerben fubrten, die bochfte Glaubwurdigfeit; und Oranien erfannte nun volltommen, mas er von ben fconen Verficherungen bee Ronige zu halten babe. 1

(1566.) Den Brief des Ministers Alava, nebst einigen andern, die aus Spanien datirt waren, und von der nahen gewaffneten Ankunft des Königs und seinen schlimmen Absichten wider die Edeln umständsliche Nachricht gaben, legte der Prinz seinem Bruder, dem Grafen Ludwig von Nassau, dem Grafen von Egmont, von Hoorn und von Hoogstraten bei einer

Reidan. 3. Thuan. 507. Burgund. 401. Meteren 94. Strad. 160.

Busammentunft zu Dendermonde in Rlandern, por, wobin fich diefe funf Ritter begeben batten, gemeinschaftlich mit einander die nothigen Magregeln zu ihrer Sicherheit zu treffen. Graf Ludwig, ber nur feinem Unwillen Gebor gab, behauptete tollbreift, bag man obne Beitverluft zu ben Waffen greifen und fich einiger feften Plate verfichern muffe. Dem Ronige muffe man, es tofte auch mas es wolle, ben gewaffneten Gingang in bie Provinzen verfagen. Man muffe bie Schweiz, bie protestantischen Rursten Deutschlands und die Sugenotten unter die Baffen bringen, bag fie ibm ben Durchzug burch ihr Gebiet erschwerten, und wenn er fich beffen ungeachtet burch alle biefe Binberniffe binburchichlige. ibn an ber Grenze bes Landes mit einer Armee ems pfangen. Er nehme es auf fich, in Krantreich, in ber Schweiz und in Deutschland ein Schutzbundniß zu ne gociiren, und aus letterm Reiche viertaufend Reiter, nebit einer verbaltnigmäßigen Ungahl Fugvolt, gufammenzubringen; an einem Borwande fehle es nicht, bas nothige Gelb einzutreiben, und die reformirten Rauf. leute murben ibn, wie er fich verfichert hielt, nicht im Stiche laffen. Aber Wilhelm, borfichtiger und weifer, erklarte fich gegen biefen Borfcblag, ber bei ber Ausfubrung unendliche Schwierigkeiten finden, und noch burch nichts murbe gerechtfertigt werben tonnen. Inquisition, stellte er vor, sen in ber That aufgehoben, bie Placate beinabe gang in Bergeffenheit getommen, und eine billige Glaubensfreiheit verftattet. Bis jetzt alfo fehle es ihnen an einem gultigen Grunde, biefen feindlichen Beg einzuschlagen; indeffen zweifle er nicht, baß man ihnen zeitig genug einen barreichen werbe. Seine Meinung also sen, diesen gelassen zu erwarten, unterbessen aber auf Alles ein wachsames Auge zu haben und bem Bolke von ber brobenden Gefahr einen Wink zu geben, damit es bereit sen, zu handeln, wenn die Umstände es verlangten.

Baren alle Diejenigen, welche bie Berfammlung ausmachten, bem Gutachten bes Pringen von Oranien beigetreten, fo ift fein 3meifel, bag eine fo machtige Lique, furchtbar burch bie Dacht und bas Unfebn ihrer Glieber, ben Abfichten bes Ronigs Binberniffe batte entgegenseten tonnen, die ibn gezwungen haben murben, feinen gangen Plan aufzugeben. Aber der Muth der versammelten Ritter murde gar febr burch die Erklas rung niedergeschlagen, womit ber Graf von Egmont fie überraschte. "Lieber," fagte er, "mag Alles über mich fommen, ale bag ich bas Glud fo verwegen "versuchen sollte. Das Geschwätz bes Spaniers Alava orabrt mich wenig, - wie follte biefer Menfch bagu stommen , in bas verschloffene Gemuth feines herru "zu schauen, und feine Gebeimniffe zu entziffern? Die "Nachrichten, welche uns Montigny gibt, beweisen meiter nichts, als bag ber Ronig eine febr zweibeutige Meinung bon unferm Diensteifer begt, und Urfache mau haben glaubt, ein Distrauen in unfere Treue gu "feten; und bagu, baucht mir, batten wir ihm nur sallzubiel Unlaß gegeben. Auch ift es mein ernftlicher "Borfat, burch Berdoppelung meines Gifere feine Deis mung bon mir zu verbeffern, und durch mein funftiges "Berhalten, wo moglich, ben Verbacht auszuloschen, ben

Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

meine bieberigen Sandlungen auf mich geworfen haben "mogen. Und wie follte ich mich auch aus ben Urmen meiner gablreichen und balfebedarftigen Ramilie reißen, sum mich an fremden Sofen als einen Landfluchtigen bernumgutragen, eine Laft fur Jeden, ber mich aufnimmt, "Jedes Stlave, ber fich berablaffen will, mir unter "die Arme ju greifen, ein Rnecht von Auslandern, um meinem leiblichen 3mange in meiner Beimat zu entgeben? "Rimmermehr fann ber Monarch ungutig an einem "Diener handeln, ber ihm fonft lieb und theuer mar, sund ber fich ein gegrundetes Recht auf feine Dantbar-"feit erworben. Rimmermehr wird man mich überreben. "baß Er, ber fur fein nieberlandisches Bolt fo billige, "fo gnabige Gefinnungen gehegt, und fo nachbrudlich, so beilig mir betheuert bat, jett fo bespotische Uns "fcblage bagegen fcmieben foll. Saben wir bem Lanbe onur erft feine vorige Rube wiedergegeben, die Rebellen "gezüchtigt, ben fatholischen Gottesbienft wieder bergenftellt, fo glauben Sie mir, bag man von feinen fpe mischen Truppen mehr boren wird; und bies ift es, "wozu ich Sie alle burch meinen Rath und burch mein "Beispiel jest aufforbere, und wozu auch bereits bie mehroften unfrer Bruder fich neigen. 3ch meines Theile furchte michts von bem Borne bes Monarchen. Dein Gewiß sen fpricht mich frei; mein Schickfal ftebt bei feiner "Gerechtigkeit und feiner Gnabe." 1

Umfonft bemuhten fich Maffau, Boorn und Granien, seine Standhaftigkeit zu erschüttern, und ihm über bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 507. Burg. 405. 406. Meteren 95.

nabe unausbleibliche Gefahr die Augen zu bffnen. Lamont war bem Konige wirklich ergeben; bas Undenken feiner Bobitbaten und bes verbindlichen Betragens, momit er fie begleitet batte, lebte noch in feinem Gebachtniffe. Die Aufmerksamkeiten, wodurch er ibn vor allen feinen Freunden ausgezeichnet, batten ihre Birfung nicht verfehlt. Mehr aus falfcher Scham, als aus Parteigeift, batte er gegen ibn bie Sache feiner Lanbsleute verfochten; mehr aus Temperament und naturlicher Bergensgute, gle aus gepruften Grundfaten, Die barten Dagregeln ber Regierung befampft. Die Liebe ber Ration, die ibn als ihren Abgott verehrte, rif feis nen Chrgeiz bin. Bu eitel, einem Namen zu entfagen, ber ihm fo angenehm klang, batte er boch etwas thun muffen, ibn zu verdienen; aber ein einziger Blid auf feine Familie, ein barter Name, unter welchem man ibm fein Betragen zeigte, eine bebenfliche Folge, Die man baraus gog, ber blofe Rlang von Berbrechen fcbredte ibn aus diefem Selbstbetruge auf und scheuchte ibn eils fertig zu feiner Pflicht gurud.

Oraniens ganzer Plan scheiterte, als Lymont zurücktrat. Lymont hatte die Herzen des Bolks und das
ganze Zutrauen der Armee, ohne die es schlechterdings
unmöglich war, etwas Nachdrückliches zu unternehmen.
Man hatte so gewiß auf ihn gerechnet; seine unerwartete Erklärung machte die ganze Zusammenkunst fruchtlos. Man ging auseinander, ohne nur etwas beschlossen
zu haben. Alle, die in Dendermonde zusammengekommen waren, wurden im Staatsrathe zu Brüssel erwartet;
aber nur Lymont verfügte sich dahin. Die Regentin

wollte ibn über ben Inhalt ber gehabten Unterrebung ausforschen; aber fie brachte weiter nichts aus ihm beraus, als den Brief bes Alava, den er in Abschrift mitgenommen batte, und unter ben bitterften Bormarfen ihr vorlegte. Unfange entfarbte fie fich baruber, aber fie faste fich bald, und erklarte ibn breiftweg fur Bie fann," fagte fie, biefer Brief untergeschoben. "wirklich von Alava berrubren, ba ich boch keinen vermiffe, und berjenige, ber ibn aufgefangen baben will. "bie andern Briefe gewiß nicht geschont baben murbe? "Ja, ba mir auch nicht ein einziges Patet noch gefehlt "bat, und auch fein Bote ausgeblieben ift? Und wie mläßt es fich benken, daß ber Konig einen Alava jum "herrn eines Gebeimniffes gemacht haben follte, bas ser mir felbft nicht einmal wurde preisgegeben haben ? "

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund. 408. Meteren 95. Grot. 23.

## Bürgerlicher Krieg.

(1566.) Unterbeffen eilte bie Regentin, ben Bortheil zu benuten, ben ihr bie Trennung unter bem Abel gab, um ben Fall bes Bunbes, ber fcon burch innere Zwietracht wankte, ju vollenden. Sie jog ohne Zeitverlust Truppen aus Deutschland, die Herzog Erich von Braunschweig fur fie in Bereitschaft hielt, verftartte bie Reiterei und errichtete funf Regimenter Ballonen, wordber die Grafen von Mannsfeld, von Megen, von Aremberg und Andere ben Oberbefehl bekamen. Auch bem Prinzen von Oranien mußten, um ihn nicht auf's Empfindlichste zu beleidigen, Truppen anbertraut werben, und um fo mehr, ba bie Provingen, benen er als Statthalter vorftund, ihrer am nothigsten bedurften; aber man gebrauchte bie Borficht, ibm einen Dberften, mit Namen Waldenfinger, an die Seite ju geben, ber alle seine Schritte bewachte, und feine Dagregeln, wenn fie gefahrlich ju werben ichienen, rudgangig maden fonnte. Dem Grafen von Egmont steuerte bie Beiftlichkeit in Alandern vierzigtaufend. Goldgulden bei, um funfzehnhundert Dann ju unterhalten, bavon er einen Theil in die bebenklichften Plate vertheilte. Jeber Statthalter mußte feine Rriegemacht verftarten, und fich mit Munition verfeben. Alle biefe Buruftungen,

welche aller Orten und mit Nachbruck gemacht wurden, ließen keinen Zweifel mehr abrig, welchen Weg bie Statthalterin kunftig einschlagen werbe.

Ihrer Ueberlegenheit verfichert, und biefes machtigen Beiftandes gewiß, magt fie es nun, ihr bisheriges Betragen zu andern und mit ben Rebellen eine gang ans bere Sprache zu reben. Sie magt es, bie Bewilligungen, welche fie ben Protestanten nur in ber Ungft und aus Nothwendigfeit ertheilt, auf eine gang willführliche Urt auszulegen, und alle Rreiheiten, die fie ihnen ftillschweis gend eingeraumt, auf die bloße Bergunftigung ber Prebigten einzuschranten. Alle ihre übrigen Religionsubungen und Bebrauche, die fich boch, wenn jene gestattet murben, bon felbft zu versteben ichienen, wurden burch neue Manbate fur unerlaubt erflart, und gegen bie Uebertreter als gegen Beleibiger ber Majeftat verfahren. Man vergonnte ben Protestanten, anders als bie berrichende Rirche von dem Abendmable zu benten, aber es anders ju genießen, mar Frevel; ihre Art ju taufen, ju trauen, ju begraben, murbe bei angebrohten Tobesstrafen unter-Es war grausamer Spott, ihnen die Religion ju erlauben und bie Ausübung ju versagen; aber biefer uneble Runftgriff, ihres gegebenen Borts wieber los ju werben, war ber Baghaftigkeit murbig, mit ber fie es fich hatte abbringen laffen. Bon ben geringften Neuerungen, bon ben unbedeutenbften Uebertretungen nahm fie Unlaß, die Predigten zu fibren; mehreren von den Pradis fanten murbe unter bem Bormanbe, bag fie ibr Amt an einem andern Plate, als ber ihnen angewiesen worben, verwaltet, ber Proces gemacht, und einige von ihnen

fogar aufgehängt. Sie erklärte bei mehreren Gelegenheisten laut, daß die Berbundenen ihre Furcht gemißbraucht, und daß sie sich durch einen Bertrag, den man ihr durch Drohungen abgepreßt, nicht für gebunden halte.

Unter allen' nieberlanbischen Stabten, welche fich bes bilberfturmerischen Aufruhrs theilhaftig machten, batte bie Regentin por ber Stadt Balenciennes in Bennegau am meisten gezittert. In feiner von allen war die Partei ber Calviniften fo machtig, als in biefer, und ber Geift bes Aufruhre, burch ben fich bie Proving hennegau vor allen übrigen ftete ausgezeiche net batte, schien bier einheimisch ju wohnen. 2 Die Rabe Kranfreiche, bem es sowohl burch Sprache, als burch Sitten noch weit naber als ben Nieberlanben angehorte, war Urfache gewesen, daß man biese Stadt von jeber mit großerer Gelindigkeit, aber auch mit mehr Borficht regierte, wodurch fie nur befto mehr ibre Wichtigkeit fublen lernte. Schon bei bem letten Aufstande ber Tempelschander batte wenig gefehlt, baß fie fich nicht ben Sugenotten auslieferte, mit benen fie bas genaueste Berftandniß unterhielt, und bie geringfte Beranlaffung tonnte biefe Gefahr erneuern. Daber war unter allen nieberlanbischen Stabten Balenciennes bie erfte, welcher die Regentin eine verftartte Befatung gubachte, sobald fie in die Berfaffung gesetzt mar, sie ihr

Meteren 93. 94. Thuan. 507. Strada 166. Meurs. Guil. Auriac. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es war ein Sprichwort in Jennegau, und ift es vielleicht noch, die Proving fiebe nur unter Gott und unter ber Sonne. Strada 174.

zu geben. Philipp von Moirkarmes, herr von S. Alde gonbe, Statthalter von hennegau an ber Stelle bes abwesenben Marquis von Bergen, batte biesen Auftrag erhalten, und erfcbien an ber Spite eines Rriegs beere por ibren Mauern. Aus ber Stadt famen ibm bon Seiten bes Magistrate Deputirte entgegen, fich bie Befatung zu verbitten, weil die protestantische Burgerschaft, als der überlegene Theil, sich dawider erklart Moirkarmes machte ihnen den Willen ber Re gentin fund, und ließ fie awischen Besatzung und Be lagerung mablen. Mehr als vier Schwadronen Reiter und feche Compagnien Fugbolt follten ber Stadt nicht aufgebrungen werben; barüber wolle er ibr feinen eignen Sobn jum Geiffel geben. Als biefe Bebingungen bem Magistrate vorgelegt wurden, ber far fich febr geneigt war, fie ju ergreifen, erschien ber Prebiger Peregrine le Grange an der Spite seines Anhangs, der Apostel und Abgott feines Bolfe, bem es barum zu thun fenn mußte, eine Unterwerfung ju verbindern, von ber er bas Opfer werben murbe, und verbette burch bie Gewalt seiner Beredsamkeit bas Bolk, die Bebinaungen auszuschlagen. Als man Moirkarmes diese Untwort gurudbringt, lagt er bie Gefandten, gegen alle Gefete bes Bolterrechts, in Reffeln ichlagen, und fubrt fie gefangen mit fich fort; boch muß er fie, auf ber Regentin Gebeiß, balb wieber frei geben. Regentin, durch gebeime Befehle aus Dadrid zu mbg. lichfter Schonung angehalten, läßt die Stadt noch mehrmalen aufforbern, bie ihr jugebachte Garnifon eingunehmen; ba fie aber bartnadig auf ihrer Beigerung

befteht, fo wird fie burch eine offentliche Afte fur eine Rebellin ertlart, und Moirtarmes erbalt Befehl, fie formlich zu belagern. Allen übrigen Provinzen wird verboten, diefer aufrahrerischen Stadt mit Rath, Gelb ober Baffen beigufteben. Alle ibre Gater find bem Riefus jugesprochen. Um ihr ben Rrieg ju zeigen, ebe er ihn wirklich anfing, und zu vernunftigem Rachbenken Beit zu laffen, jog Moirtarmes aus gang hennegau und Cambran Truppen zusammen (1566), nahm St. Amant in Befit und legte Garnison in alle nachstlie genben Plate. Das Berfahren gegen Balenciennes ließ alle übrigen Stadte, bie in gleichem Ralle maren, auf bas Schicksal schließen, welches ihnen felbst zugedacht war, und fette fogleich ben gangen Bund in Bewegung. Ein geufisches Deer, awischen brei und viertausend Mann, bas aus lanbfluchtigem Gefindel und ben überbliebenen Rotten ber Bilberfturmer in ber Gile jufammengerafft worden, erscheint in bem Gebiete bon Tournay und Lille, um fich biefer beiben Stabte zu verfichern, und ben Keind vor Balenciennes ju beunruhigen. Der Gous verneur von Lille bat das Glud, ein Detachement babon, bas im Einverftandniß mit ben Protestanten biefer Stadt einen Unschlag gemacht hat, fich ihrer zu bemachs tigen, in die Alucht zu schlagen und seine Stadt zu behaupten. Bu ber namlichen Beit wird bas geufische Seer, bas bei Launon unnut bie Zeit verbirbt, von Moirtarmes überfallen und beinabe ganz aufgerieben. Die Benigen, welche fich mit verzweifelter Tapferteit burchgeschlagen, werfen sich in die Stadt Tournan, die von bem Sieger sogleich aufgeforbert wird, ihre Thore

zu geben. Obilipp von Moirkarmes, Herr von S. Alde gonbe, Statthalter von hennegau an ber Stelle bes abwesenben Marquis von Bergen, batte biesen Auftrag erhalten, und erschien an ber Spite eines Rriegsbeere por ihren Mauern. Mus ber Stadt famen ibm bon Seiten bes Magistrate Deputirte entgegen, fich bie Befatung zu verbitten, weil die protestantische Burgerschaft, als der überlegene Theil, fich dawider erklart babe. Moirkarmes machte ihnen den Billen der Regentin fund, und ließ fie zwischen Befatzung und Belagerung mablen. Debr als vier Schwabronen Reiter und feche Compagnien Aufvolt follten ber Stadt nicht aufgedrungen werden; barüber wolle er ihr seinen eignen Sobn jum Geifel geben. Als biefe Bedingungen bem Magistrate vorgelegt wurden, der fur fich febr geneigt war, fie zu ergreifen, erschien ber Prediger Peregrine le Grange an ber Spite feines Anhangs, ber Apoftel und Abgott feines Bolks, bem es barum ju thun fenn mußte, eine Unterwerfung ju berhindern, bon ber er bas Opfer werben murbe, und verhette burch bie Gewalt feiner Berebfamkeit bas Bolt, Die Bebingungen auszuschlagen. Als man Moirkarmes biefe Untwort gurudbringt, lagt er bie Gefandten, gegen alle Gefete bes Bolterrechts, in Seffeln ichlagen, und fuhrt fie gefangen mit fich fort; boch muß er fie, auf ber Regentin Gebeiß, balb wieber frei geben. Regentin, burch geheime Befehle aus Mabrid zu mbge lichfter Schonung angehalten, lagt die Stadt noch mehrmalen aufforbern, die ihr jugebachte Garnifon einjunehmen; ba fie aber bartnadig auf ihrer Weigerung

beftebt, so wird fie burch eine dffentliche Afte fur eine Rebellin erflart, und Moirtarmes erhalt Befehl. fie formlich zu belagern. Allen übrigen Provinzen wird verboten, Dieser aufrubrerischen Stadt mit Rath, Geld ober Baffen beigufteben. Alle ibre Guter find bem Riefus zugesprochen. Um ihr ben Rrieg zu zeigen, ebe er ibn wirklich anfing, und zu vernunftigem Nachbenken Beit zu laffen, jog Moirkarmes aus ganz hennegau und Cambran Truppen zusammen (1566), nahm St. Amant in Befit und legte Garnison in alle nachftlies genden Plate. Das Berfahren gegen Balenciennes ließ alle übrigen Stabte, Die in gleichem Falle maren, auf bas Schicksal schließen, welches ihnen felbst zugebacht war, und fette fogleich ben gangen Bund in Bewegung. Ein geufisches Beer, zwischen brei und viertausend Dann, bas aus landfluchtigem Gefindel und ben überbliebenen Rotten ber Bilberfturmer in ber Gile gusammengerafft worben, erscheint in bem Gebiete bon Tournay und Lille, um fich biefer beiben Stabte zu verfichern, und ben Keind vor Balenciennes ju beunruhigen. Der Gous verneur von Lille bat das Glud, ein Detachement das bon, bas im Einverftandniß mit ben Protestanten biefer Stadt einen Unschlag gemacht bat, fich ibrer zu bemachtigen, in die Aucht ju schlagen und feine Stadt ju behaupten. Bu ber namlichen Beit wird bas geufische Deer, bas bei Launon unnut bie Beit verbirbt, von Moirtarmes überfallen und beinabe gang aufgerieben. Die Benigen, welche sich mit verzweifelter Tapferkeit burchgeschlagen, werfen fich in die Stadt Tournan, Die von bem Sieger sogleich aufgeforbert wird, ihre Thore

zu diffnen und Besatzung einzunehmen. Ihr schneller Gehorsam bereitet ihr ein leichteres Schicksal. Moirkarmes begnügt sich, das protestantische Conststorium barin aufzuheben, die Prediger zu verweisen, die Anführer der Rebellen zur Strafe zu ziehen, und den katholischen Gottesdienst, den er beinahe ganz unterdrückt sindet, wieder herzustellen. Nachdem er ihr einen sichern Ratholiken zum Gouverneur gegeben, und eine hinreichende Besatzung darin zurückgelassen, rückt er mit seinem siegenden Heere wieder vor Balenciennes, um die Belagerung fortzusetzen.

Diese Stadt, auf ihre Befestigung trotig, febidte fich lebhaft zur Vertheidigung an, fest entschloffen, es auf's Meußerste fommen zu laffen. Dan hatte nicht verfaumt, fich mit Rriegemunition und Lebensmitteln auf eine lange Belagerung ju verfeben; Alles, mas nur bie Baffen tragen tonnte, bie Sandwerter felbft nicht ausgeschloffen, murbe Solbat; bie Baufer vor ber Stadt, und vorzüglich bie Albfter, rif man nieber, bamit ber Belagerer fich ihrer nicht gegen bie Stadt bediente. Die wenigen Unhanger ber Rrone ichwiegen, bon ber Menge unterbruckt; fein Ratholife burfte es magen, fich zu ruhren. Anarchie und Aufruhr maren an die Stelle der guten Ordnung getreten, und ber Kanatismus eines tollfühnen Priefters gab Gefete. Die Mannschaft war zahlreich, ihr Muth verzweifelt, fest ihr Bertrauen auf Entsat, und ihr haf gegen die tatholifche Religion auf's Meuferste gestiegen. Biele batten feine Gnabe ju erwarten, Alle verabscheuten bas gemeinschaftliche Joch einer befehlsbaberischen Besatung. Roch einmal

versuchte es Noirkarmes, bessen Deer burch die Rulfs volker, welche ihm von allen Orten ber zuströmten, surchtbar gewachsen und mit allen Erfordernissen zu einer langen Blokabe reichlich versehen war, die Stadt durch Gute zu bewegen, aber vergebens. Er ließ also die Laufgraben eroffnen, und schickte sich an, die Stadt einzuschließen.

Die Lage ber Protestanten hatte fich unterbeffen in eben bem Grabe verschlimmert, als bie Regentin ju Rraften gekommen mar. Der Bund bes Abels mar allmablig bis auf ben britten Theil geschmolzen. Einige seiner wichtigsten Beschützer, wie der Graf von Egmont, waren wieder ju bem Ronige übergegangen; die Geldbeitrage, worauf man fo ficher gerechnet batte, fielen febr fparfam aus; ber Gifer ber Partei fing mertlich an ju erfalten, und mit ber gelinden Jahreszeit mußten nun auch die bffentlichen Predigten aufhoren, die ibn bis jett in Uebung erhalten batten. Alles bies gufammen bewog die unterliegende Partei, ihre Forderungen maßiger einzurichten, und, che fie bas Meußerfte magte, alle unschuldigen Mittel vorber zu versuchen. In einer Generalspnobe ber Protestanten, bie ju bem Enbe in Untwerpen gehalten wird, und welcher auch einige von ben Berbundenen beiwohnen, wird beschloffen, an die Regentin zu beputiren, ihr biefer Wortbruchigkeit wegen Borftellungen ju thun, und fie an ihren Bertrag ju erinnern. Brederode übernimmt biefen Auftrag, muß

Burgund. 379. 411 — 418. Meteren 98. 99. Strada
 176. Vigl. ad Hopper. Epist. 3. 21.

fich aber auf eine barte und schimpfliche Urt abgewiesen, und von Bruffel felbst ausgeschloffen feben. Er nimmt feine Buffucht zu einem schriftlichen Auffate, worin er fich im Ramen bes gangen Bundes beflagt, bag ibn Die Bergogin im Ungefichte aller Protestanten, Die auf bes Bundes Burgichaft die Waffen niebergelegt, burch ibre Wortbruchigkeit Lugen ftrafe, und Alles, mas bie Berbundenen Gutes gestiftet, burch Burudnahme ihrer Bewilligungen wieber zunichte mache; baß fie ben Bund in den Augen bes Bolfe berabzumurdigen gefucht, 3wietracht unter feinen Gliebern erregt, und viele unter ibnen als Berbrecher babe verfolgen laffen. ibr an, ihre neuen Berordnungen zu widerrufen, burch welche ben Protestanten ihre freie Religioneubung benommen fen, bor allen Dingen aber bie Belagerung bon Balenciennes aufzuheben, die neugeworbenen Truppen abzudanken, unter welcher Bedingung ihr ber Bund allein fur die allgemeine Rube Sicherheit leiften konne.

Herauf antwortete die Regentin in einem Tone, ber von ihrer bisherigen Mäßigung sehr verschieden war. "Ber diese Berbundenen sind, die sich in dieser Schrift "an mich wenden, ist mir in der That ein Geheimniß. "Die Berbundenen, mit denen ich zu thun hatte, sind, "wie ich nicht anders weiß, auseinander gegangen. Alle "wenigstens konnen an dieser Klagschrift nicht Theil "haben, denn ich selbst kenne Biele, die, in allen ihren "Forderungen befriedigt, zu ihren Pflichten zurückges "treten sind. Wer es aber auch sey, der sich hier ohne "Jug und Recht und ohne Namen an mich wendet, "so hat er meinen Worten wenigstens eine sehr falsche

"Auslegung gegeben, wenn er baraus folgert, baf ich "ben Protestanten Religionefreiheit zugefichert babe. Diemand fann es unbefannt fenn, wie fchmer es mir fcon ngeworden ift, die Predigten an ben Orten zuzugeben, mo fie fich felbft eingeführt baben, und biefes kann sod wohl nicht fur eine bewilligte Glaubenefreiheit maelten? Dir batte es einfallen follen, biefe gefets-"widrigen Confistorien in Schut zu nehmen, biefen "Staat im Staate zu bulben? Ich hatte mich so weit "vergeffen tonnen, einer verwerflichen Sette bicfe gefete "liche Burbe einzuraumen, alle Ordnung in ber Rirche sund in der Republik umzukehren, und meine beilige Meligion fo abscheulich zu laftern? Saltet euch an "ben, ber euch biefe Erlaubniß gegeben hat; mit mir "aber mußt ihr nicht rechten. Ihr beschuldigt mich. "baf ich ben Bertrag verlett habe, ber euch Straf-"lofigfeit und Sicherheit gemabre? Das Bergangene "bab' ich euch erlaffen, nicht aber, mas ihr funftig "begeben wurdet. Eure Bittschrift bom vorigen Upril "follte feinem von euch Nachtheil bringen, und bas bat ofe, meines Wiffens, auch nicht gethan; aber wer fich meuerdings gegen bie Majeftat bes Ronigs vergangen, mag bie Rolgen feines Frevels tragen. Endlich, wie stonnt ibr euch unterfteben, mir einen Bertrag in "Erinnerung ju bringen, ben ihr zuerst gebrochen habt? "Auf meffen Unftiften murben bie Rirchen geplundert, "bie Bilber ber Beiligen gesturzt und bie Stabte gur Ber bat Bundniffe mit fremben Dachten errichtet, unerlaubte Berbungen angestellt, sund von den Unterthanen bes Ronigs gesetwidrige

"Steuern eingetrieben? Deswegen habe ich Aruppen Jusammengezogen, beswegen die Stifte geschärft. Wer mir anliegt, die Wassen wieder niederzulegen, kann nes nimmermehr gut mit seinem Baterlande und dem "Konige meinen, und wenn ihr euch selbst liebt, so "sehet zu, daß ihr eure eigenen Handlungen entschuldigt, "anstatt die meinigen zu richten.

Alle hoffnung ber Berbundenen zu einer gutlichen Beilegung fant mit biefer bochtonenben Erklarung. Obne fich eines machtigen Rudhalts bewußt zu fenn, fonnte bie Regentin eine folche Sprache nicht fuhren. Armee fand im Relbe, ber Reind vor Balenciennes, ber Rern bes Bunbes war abgefallen, und bie Regentin forberte eine unbedingte Unterwerfung. Ibre Sache war jest fo fcblimm, bag eine offenbare Biberfetung fie nicht schlimmer machen konnte. Lieferten fie fic ihrem aufgebrachten herrn wehrlos in bie Sanbe, fo war ihr Untergang gewiß; aber ber Weg ber Baffen fonnte ibn wenigstens noch zweifelhaft machen; also wählten fie bas Lette, und fingen mit Ernft an, ju ihrer Bertheibigung zu fchreiten. Um fich ein Recht auf ben Beiftand ber beutschen Protestanten zu erwerben, wollte Ludwig von Massau bie Stadte Amfterdam, Antwerpen, Tournay und Balenciennes bereben, ber Augeburgischen Confession beizutreten, und fich auf biefe Beife enger an ihre Religion anguschließen; ein Borfcblag, der nie in Erfallung tam, weil ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 523. 524. Strada 167. 168. Burgund. 433. 434. 435. Meteren 96. 97.

Religionshaß ber Calviniften gegen ibre evangelischen Bruber ben Abichen wo moglich noch überftieg, ben fie gegen bas Papsithum trugen. Massau fing nun an, in Frantreich, in ber Pfalz und in Sachsen ernstlich megen Subsidien zu unterhandeln. Der Graf von Bergen befestigte seine Schloffer; Brederode warf fich mit einem fleinen heere in feine feste Stadt Biane an bem Led, über welche er fich Couveranetaterechte anmagte, und bie er eilig in Bertheibigungestand fette, um bier eine Berftarfung bon bem Bunbe und ben Ausgang von Maffau's Unterhandlungen abzuwarten. Die Fahne bes Rriege war nun aufgestedt; überall rubrte man bie Trommel; aller Orten fab man Truppen marfchiren, murbe Gelb eingetrieben, murben Solbaten geworben. Die Unterhandler beiber Theile begegneten fich oft in bemfelben Plate, und taum hatten bie Ginnehmer und Berber ber Regentin eine Stadt geraumt, fo mußte fie von ben Maflern bes Bundes biefelbe Gemaltthatigfeit leiben. 1

(1566.) Bon Balenciennes richtete die Regentin ihre Aufmerksamkeit auf Herzogenbusch, in welcher Stadt die Bilberstürmer neue Ausschweifungen begangen und die Partei der Protestanten zu einer starken Ueberlegens beit gelangt war. Um die Bürgerschaft auf einem friedlichen Wege zur Annahme einer Besatzung zu vermögen, schickte sie den Kanzler Scheiff von Brabant mit einem Rathsberrn Merode von Petersheim, den

Thuan. 524. Strad. 169. Mug. G. b. v. W. XXII.
 28. 95. Vigl. ad Hopper. Epist. 3.

fie gum Gouverneur ber Stadt beftimmt batte, als Gesandte babin, welche sich auf eine gute Urt berfelben verfichern und ber Burgerschaft einen neuen Gib bes Geborsams abfordern follten. Bugleich murbe ber Graf von Megen, ber in ber Nabe mit einem Corps fanb. befehligt, gegen die Stadt anguruden, um den Auftrag beiber Gefandten zu unterftuten und fogleich Befatung barein werfen zu konnen. Aber Brederode, der in Biane bavon Nachricht befam, Schickte eine feiner Rreas turen, einen gewissen Anton von Bomberg, einen bitigen Calviniften, ber aber fur einen braven Soldaten bekannt mar, babin, um ben Muth feiner Partei in biefer Stadt aufzurichten, und die Unschläge ber Ro gentin zu bintertreiben. Diesem Bomberg gelang es, bie Briefe, welche ber Rangler von der Bergogin mit gebracht, in feine Gewalt zu bekommen und falfche unterzuschieben, die burch ihre barte und gebieterische Sprache bie Burgerschaft aufbrachten. Bugleich mußte er bie beiden Gefandten ber Bergogin in Berbacht ju bringen, als ob fie fchlimme Unfchlage auf die Stadt batten, welches ihm fo gut bei bem Pobel gludte, bag biefer fich in toller Buth an ben Gefandten felbft vergriff und fie gefangen fette. Er felbst ftellte fich an ber Spite von achthundert Mann, die ihn zu ihrem Unführer gemacht, bem Grafen von Megen entgegen, ber in Schlachtordnung gegen bie Stadt anrudte, und empfing ibn mit grobem Geschut fo ubel, daß Megen unverrichteter Dinge gurudweichen mußte. Die Regentin ließ nachber ibre Gefandten burch einen Gerichtsbiener jurudfordern und im Bermeigerungefalle mit einer

Belagerung broben; aber Bomberg besetzte mit seinem Unhange das Rathhaus und zwang den Magistrat, ihm die Schlussel der Stadt auszuliesern. Der Gerichtsbiener wurde mit Spott abgewiesen, und der Regentin durch ihn geantwortet, daß man es auf Brederode's Befehl wurde ankommen lassen, was mit den Gefangenen zu verfügen sen. Der Herold, der außen vor der Stadt hielt, erschien nunmehr, ihr den Krieg anzukandigen, welches aber der Kanzler noch hintertrieb. 1

Nach bem vereitelten Bersuche auf Herzogenbusch warf sich ber Graf von Megen in Utrecht, um einem Anschlag zuvorzukommen, ben Graf Brederode auf eben diese Stadt aussühren wollte. Diese, welche von dem Heere der Berbundenen, das nicht weit davon bei Biane kampirte, viel zu leiden hatte, nahm ihn mit offenen Armen als ihren Beschützer auf, und bequemte sich zu allen Beränderungen, die er in ihrem Gottest dienste machte. Er ließ dann sogleich au dem User des Leck eine Schanze auswersen, von wo aus er Biane bestreichen konnte. Brederode, der nicht Lust hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Theile seines Heers diesen Wassenplatz und eilte nach Amsterdam.

So unnut auch ber Pring von Oranien während biefer Bewegungen in Antwerpen seine Zeit zu verlieren schien, so geschäftig mar er in dieser anscheinenden Rube. Auf sein Angeben hatte ber Bund geworben, und

23

Thuan. 525. Strada 170. Burgund. 423, 424, 427. 428. Vigl. ad Hopper. Epist. 6.

<sup>2</sup> Mag. G. 8. v. N. 98. 99. Strad. 170. Vigl. ad Hopper. 5. Brief.

Schiller's fimmtl. Berte. VIII. Bb.

Brederode seine Schlösser befestigt, wozu er ihm selbst brei Kanonen schenkte, die er zu Utrecht hatte gießen lassen. Sein Auge wachte über alle Bewegungen des Hofs, und der Bund wurde durch ihn vor jedem Ansschlage gewarnt, der auf diese oder jene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu seyn, die vornehmsten Plätze seiner Statthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen; zu welchem Ende er Brederode's Anschlag auf Utrecht und Amsterdam im Stillen nach allen Kräften zu besordern gesucht hatte.

Der wichtigste Plat mar bie feelandische Insel Walchern, wo man eine Landung des Ronigs vermuthete; und biefe zu überrumpeln, murbe jett ein Unschlag von ibm entworfen, beffen Ausführung einer aus bem verbundenen Abel, ein vertrauter Freund des Prinzen von Oranien, Johann von Marnix, herr von Thoulouse. Philipps von S. Aldegonde Bruder, über fich nahm (1567). Thouloufe unterhielt mit bem gewesenen Umtmanne von Middelburg, Deter Baat, ein geheimes Berftandniß, welches ihm Gelegenheit verschaffen follte, in Middelburg und Bliegingen Befatzung gu merfen; aber bie Werbung, welche fur biefes Unternehmen in Antwerpen angestellt wurde, konnte so ftill nicht vor fich geben, daß der Magistrat nicht Berdacht schopfte. Um nun biefen zu beruhigen und feinen Unschlag gugleich ju beforbern, ließ ber Pring allen fremben Solbaten und andern Auslandern, die nicht in Dienften bes Staats maren, ober fonft Gefchafte trieben. bffentlich

<sup>4</sup> Grotius 23.

burch ben herold verkundigen, daß fie ungefaumt bie Stadt raumen follten. Er hatte fich, fagen feine Gegner, burch Schlieffung ber Thore aller biefer berbachtigen Solbaten leicht bemachtigen konnen, aber er jagte fie aus ber Stadt, um fie besto schneller an ben Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Sie wurden bann fogleich auf der Schelbe eingeschifft und bis vor Rammetens gefahren; ba man aber burch bas Martischiff von Antwerpen, welches furz vor ihnen einlief, in Blieffingen icon bor ibrem Unschlage gewarnt mar, fo verfaate man ihnen bier ben Gingang in ben Safen. Die namliche Schwierigkeit fanden fie bei Urnemuiden, unweit Middelburg, in welcher Stadt fich die Unkatholis fchen vergebens bemubten, zu ihrem Bortheile einen Aufstand zu erregen. Thoulouse ließ also unverrichteter Dinge feine Schiffe breben und fegelte wieder rudwarts Die Schelde bis nach Ofterweel, eine Biertelmeile von Untwerpen, hinunter, wo er fein Bolf aussetzte und am Ufer ein Lager fchlug, bes Borfates, fich bier bon Untwerpen aus zu verftarten, und ben Muth feiner Partei, bie von dem Magistrate unterbrudt murbe, burch seine Rabe frisch ju erhalten. Durch Borschub ber reformirten Geistlichen, die in der Stadt Berberes bienfte fur ibn verrichteten, muche mit jedem Tage fein Bleines Beer, bag er julett anfing, ben Untwerpern furchterlich zu werden, beren ganges Gebiet er vermuftete. Der aufgebrachte Magiffrat wollte ihn bier mit ber Stadtmilig überfallen laffen, welches aber ber Pring von Oranien, unter bem Bormande, bag man bie Stadt jest nicht von Soldaten entblogen durfe, zu verhindern wußte.

Brederode seine Schlösser befestigt, wozu er ihm selbst brei Kanonen schenkte, die er zu Utrecht hatte gießen lassen. Sein Auge wachte über alle Bewegungen des Hofs, und der Bund wurde durch ihn vor jedem Anschlage gewarnt, der auf diese oder jene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu seyn, die vornehmsten Plätze seiner Statthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen; zu welchem Ende er Brederode's Anschlag auf Utrecht und Amsterdam im Stillen nach allen Kräften zu bestodern gesucht hatte.

Der wichtigste Plat war die feelandische Infel Walchern, wo man eine Landung bee Ronige vermuthete; und biefe zu überrumpeln, murbe jett ein Unschlag von ibm entworfen, beffen Musfuhrung einer aus bem verbundenen Adel, ein vertrauter Freund des Prinzen von Oranien, Johann von Marnix, herr von Thoulouse. Philipps von S. Albegonde Bruder, über sich nahm (1567). Thouloufe unterhielt mit bem gewefenen Amts manne von Middelburg, Deter Baat, ein geheimes Berftandnig, welches ihm Gelegenheit verschaffen follte, in Middelburg und Bliegingen Befatzung zu merfen; aber die Werbung, welche fur biefes Unternehmen in Antwerpen angestellt murbe, konnte fo ftill nicht por fich geben, daß der Magistrat nicht Berbacht schopfte. Um nun biefen zu beruhigen und feinen Anschlag zus aleich zu beforbern, ließ ber Pring allen fremben Soldaten und andern Auslandern, die nicht in Dienften bes Staats maren, ober fonft Geschafte trieben, bffentlich

<sup>4</sup> Grotius 23.

burch ben herold verkundigen, bag fie ungefaumt bie Stabt raumen follten. Er batte fich, fagen feine Gegner, burch Schlieffung ber Thore aller biefer berbachtigen Solbaten leicht bemachtigen konnen, aber er jagte fie aus ber Stadt, um fie befto fchneller an ben Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Gie murben bann fogleich auf ber Schelbe eingeschifft und bis por Rammetens gefahren; ba man aber burch bas Martifchiff von Antwerpen, welches furz vor ihnen einlief, in Blieffingen icon bor ihrem Unschlage gewarnt mar, fo verfagte man ihnen bier ben Gingang in ben Safen. Die namliche Schwierigkeit fanden fie bei Urnemuiden, unweit Middelburg, in welcher Stadt fich die Unkatholis ichen vergebens bemubten, ju ihrem Bortheile einen Aufstand zu erregen. Thoulouse ließ also unverrichteter Dinge feine Schiffe breben und fegelte wieder rudwarts Die Schelde bis nach Ofterweel, eine Biertelmeile von Untwerpen, hinunter, wo er fein Bolf aussetzte und am Ufer ein Lager fchlug, des Borfates, fich bier bon Untwerpen aus zu verftarten, und ben Muth feiner Partei, bie von bem Magistrate unterbrudt murbe, burch seine Rabe frisch ju erhalten. Durch Borschub ber reformirten Geiftlichen, die in ber Stadt Berberes bienfte fur ihn verrichteten, wuchs mit jedem Tage fein Heines Deer, baß er zulet anfing, ben Untwerpern furche terlich zu werden, beren ganges Gebiet er vermuftete. Der aufgebrachte Magistrat wollte ihn hier mit ber Stadtmiliz überfallen laffen, welches aber ber Pring von Oranien, unter bem Bormanbe, baf man bie Stadt jest nicht von Solbaten entblogen burfe, ju verhindern mußte.

Unterbeffen hatte bie Regentin in ber Gile ein kleines Deer gegen ibn aufgebracht, welches unter Unfuhrung Philipps von Launop in ftarten Marschen von Bruffel aus gegen ibn anrudte. Bugleich wußte ber Graf von Megen bas geufische heer bei Biane fo gut einzuschließen und zu beschäftigen, bag es weber von biefen Bewegungen boren, noch feinen Bunbesbermanbten gu Bulfe eilen konnte. Launoy überfiel die zerftreuten Saufen, welche auf Plunberung ausgegangen maren, unversebens, und richtete fie in einem schrecklichen Blutbabe zu Grunde. Thoulouse marf sich mit dem kleinen Ueberrefte feiner Truppen in ein Landhaus, bas ibm jum Sauptquartier gedient batte, und wehrte fich lange mit dem Muthe eines Berzweifelnden, bis Caunoy, ber ibn auf feine andere Urt berauszutreiben vermochte, Keuer in das Saus werfen ließ. Die Wenigen, welche bem Reuer entfamen, fturaten in bas Schwert bes Keindes oder fanden in der Schelde ihren Tod. Thoulouse felbst wollte lieber in ben Klammen fterben, als in Die Sande bes Siegers fallen. Diefer Sieg, ber über taufend von ben Seinden aufrieb, mar fur ben Ueberminder wohlfeil genug erfauft, benn er vermifte nicht mehr als zwei Mann in feinem gangen heere. Dreibunbert, welche fich lebendig ergaben, wurden, weil man von Untwerpen aus einen Ausfall befurchtete, obne Barms bergigfeit fogleich niebergeftochen. 1

Meteren 97. 98. Burgund. 440. 441. Strad. 171. 173. Thuan. Libr. 41.

Che die Schlacht anging, abnte man in Untwerpen nichts von dem Angriffe. Der Pring von Granien, welcher frubzeitig bavon benachrichtigt worden mar, batte bie Borficht gebraucht, bie Brude, welche bie Stadt mit Ofterweel verbindet, den Tag guvor abbrechen zu laffen, bamit, wie er vorgab, die Calviniften ber Stadt nicht versucht werben mochten, fich zu bem heere des Thouloufe zu schlagen, mahrscheinlicher aber, bamit die Ratholifen bem geufischen Kelbherrn nicht in ben Ruden fielen, ober auch Launop, wenn er Sieger murbe, nicht in die Stadt einbrange. Aus eben biefem Grunde murben auf feinen Befehl auch die Thore verschloffen, und die Einwohner, welche von allen biefen Unstalten nichts begriffen, schwebten ungewiß zwischen Reugierbe und Kurcht, bis ber Schall bes Geschutes bon Ofterweel ber ihnen verfundigte, mas bort vorgeben Mit larmenbem Gebrange rennt jett Alles mbchte. nach ben Ballen und auf die Mauern, wo fich ihnen, als ber Wind ben Pulverrauch von ben ichlagenden Beeren zertheilte, bas gange Schauspiel einer Schlacht barbietet. Beibe Beere maren ber Stadt fo nabe, bag man ihre Rahnen unterscheiben, und die Stimmen ber Ueberwinder wie der Ueberwundenen deutlich auseinander erkennen konnte. Schrecklicher als felbft bie Schlacht mar der Anblick, den biefe Stadt jetzt gab. Jedes bon ben schlagenben heeren batte feinen Unbang und feinen Reind auf ben Mauern. Alles, mas unten vorging, erwedte bier oben Frohloden und Entfeten; ber Ausgang bes Treffens schien bas Schicksal jebes Bufchauers zu entscheiben. Jebe Bewegung auf bem

Schlachtfelbe konnte man in den Gesichtern der Antwerper abgemalt lefen: Niederlage und Triumph, das
Schrecken der Unterliegenden, die Wuth der Sieger. hier
ein schmerzhaftes eitles Bestreben, den Sinkenden zu
halten, den Fliehenden zum Stehen zu bewegen; dort
eine gleich vergebliche Begier, ihn einzuholen, ihn aufzureiben, zu vertilgen. Jetzt fliehen die Geusen, und
zehntausend glückliche Menschen sind gemacht; Thoulouse's letzter Justuchtsort steht in Flammen, und
zwanzigtausend Bürger von Antwerpen sterben den Feuertod mit ihm.

Aber balb macht bie Erstarrung bes ersten Schredens ber muthenden Begierbe zu belfen, der Rache Plat. Laut ichreiend, bie Banbe ringend und mit aufgelostem Saar fturzt die Wittme bes geschlagenen Feldherrn burch bie Saufen, um Rache, um Erbarmen zu fleben. Aufaereist von Bermann, ihrem Apostel, greifen bie Calviniften zu ben Waffen, entschloffen, ihre Bruber ju rachen oder mit ihnen umzufommen; gedankenlos, ohne Plan, ohne Führer, burch nichts als ihren Schmerz, ihren Wahnfinn geleitet, fturgen fie bem rothen Thore ju, bas jum Schlachtfelbe binausführt; aber fein Musweg! das Thor ift gesperrt, und bie vorberften Saufen werfen fich auf die binterften gurud. Taufend sammeln fich zu Taufenden, auf ber Meerbrude wird ein fcbrede liches Gedrange. Wir find verratben, wir find gefangen, fcrieen alle. Berberben uber bie Papiften, Bers berben über ben, ber uns verrathen bat! Ein bumpfcs aufruhrverfundendes Murmeln burchläuft ben gangen Saufen. Man fangt an ju argwohnen, tag alles Bisberige von ben Ratholiken angestellt gewesen, bie Calviniften zu verderben. Ihre Bertheibiger babe man aufgerieben, jett murbe man uber bie Bebrlofen felbft berfallen. Dit ungludfeliger Bebendigfeit verbreitet fich biefer Argwohn burch gang Antwerpen. Jest alaubt man über bas Bergangene Licht zu haben und furchtet etwas noch Schlimmeres im hinterhalte; ein schrecks liches Miftrauen bemachtigt fich aller Gemuther. Jebe Partei furchtet von ber andern; Beber fieht in feinem Nachbar feinen Reind; bas Gebeimniß vermehrt biefe Furcht und biefes Entfeten, ein schrecklicher Buftand fur eine fo menschenreiche Stadt, wo jeber gufällige Busammenlauf fogleich jum Tumulte, jeder hingeworfene Ginfall jum Geruchte, jeber tleine Funte gur loben Klamme wird, und burch bie ftarte Reibung fich alle Leidenschaften beftiger entzunden. Alles, mas reformirt beißt, tommt auf dieses Gerucht in Bewegung. Runfgehntaufend von biefer Partei feten fich in Befit ber Meerbrude, und pflangen ichweres Gefchut auf biefelbe. bas gewaltsam aus bem Zeughause genommen wird; auf einer andern Brude geschieht baffelbe; ihre Menge macht fie furchtbar, Die Stadt ift in ihren Banben: um einer eingebildeten Gefahr ju entgeben, fuhren fie gang Untwerpen an ben Rand bes Berberbens.

Gleich beim Anfange bes Tumults war ber Prinz von Oranien der Meerbrucke zugeeilt, wo er sich herze haft durch die wuthenden Hausen schlug, Friede gebot und um Gehör flehte. Auf der andern Brucke versuchte der Graf von Soogstraten, von dem Burgermeister Strahlen begleitet, dasselbe; weil es ihm aber sowohl an Unfeben als an Berebfamfeit mangelte, fo wies er ben tollen Saufen, ber ibm felbst zu machtig murbe, an ben Pringen, auf welchen jest gang Untwerpen beranfturmte. Das Thor, fuchte er ihnen begreiflich gu machen, mare aus feiner andern Urfache geschloffen worben, als um ben Sieger, wer er auch fen, bon ber Stadt abzuhalten, die fonft ein Raub ber Solbaten wurde geworden fenn. Umfonft, die rafenden Rotten boren ibn nicht, und einer ber Bermegensten barunter magt es fogar, fein Feuergewehr auf ibn anzuschlagen und ihn einen Berrather zu ichelten. Mit tumultuaris ichem Gefchrei forbern fie ihm die Schlaffel zum rothen Thore ab, die er fich endlich gezwungen fieht, in die Band bes Predigers Bermann ju geben. - Aber, fette er mit gludlicher Geistesgegenwart bingu, fie follten aufeben, mas fie thaten; in der Borftadt marteten fechebundert feindliche Reiter, fie zu empfangen. Erfindung, welche Noth und Angst ihm eingaben, war bon ber Babrbeit nicht so febr entfernt, als er vielleicht felbst glauben mochte; benn ber siegende Feldberr batte nicht sobald ben Tumult in Antwerpen vernoms men, ale er feine gange Reiterei auffigen ließ, um unter Bergunftigung beffelben in die Stadt einzubrechen. Ich wenigstens, fuhr ber Pring von Oranien fort, werde mich bei Zeiten in Sicherheit bringen, und Reue wird fich berjenige ersparen, ber meinem Beispiele folgt. Diese Worte, ju ihrer Zeit gesagt, und zugleich von frischer That begleitet, waren von Wirkung. Die ibm junachft ftanben, folgten, und fo bie nachften an biefen wieder, bag endlich bie Wenigen, Die fcon vorausgeeilt, als sie Niemand nachkommen sahen, die Lust verloren, es mit den sechshundert Reitern allein aufzunehmen. Alles setzte sich nun wieder auf der Meerbrucke, wo man Wachen und Borposten ausstellte, und eine tumultuarische Nacht unter den Wassen durchwachte.

Der Stadt Untwerpen brobte jett bas ichredlichfte Blutbad und eine gangliche Plunderung. In dieser bringenden Noth versammelt Oranien einen außerordentlichen Senat, wozu bie rechtschaffenften Burger aus ben vier Nationen gezogen werben. Wenn man ben Uebermuth ber Calviniften nieberschlagen wolle, fagte er, fo muffe man ebenfalls ein heer gegen fie aufftellen, bas bereit fen, fie ju empfangen. Es murbe alfo beschlofe fen, bie fatholischen Ginwohner bet Stadt, Inlander, Italiener und Spanier eilig unter die Baffen zu brin, gen, und wo moglich auch die Lutheraner noch zu ber Partei ju gieben. Die Berrichsucht ber Calvinisten, Die, auf ihren Reichthum folg, und trotig auf ihre überwiegende Ungabl, jeder andern Religionspartei mit Berachtung begegneten, batte ichon langft bie Lutheras ner zu ihren Reinden gemacht, und die Erbitterung biefer beiden protestantischen Rirchen gegen einander mar von einer unverschnlichern Urt, als ber Sag, in welchem fie sich gegen die berrschende Rirche vereinigten. Diefer gegenseitigen Gifersucht batte ber Magistrat ben wefentlichen Nuten gezogen, eine Partei burch die anbere, vorzüglich aber bie Reformirten, ju beschranten, bon beren Bachethum bas Meifte ju furchten mar.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund. 444—447. Strad. 172.

Mus biefem Grunde batte er bie Lutheraner, als ben schwachern Theil, und die Friedfertigsten von beiden, stillschweigend in seinen Schut genommen, und ihnen fogar geiffliche Lebrer aus Deutschland verschrieben, Die jenen wechselseitigen Sag burch Controversprebigten in feter Lebung erhalten mußten. Die Lutheraner ließ er in bem Babne, baf ber Konig von ihrem Religionsbekenntniffe billiger benke, und ermabnte fie, ja ihre gute Sache nicht burch ein Berftandniß mit ben Reformirten zu beflecken. Es bielt alfo nicht gar fcwer, amifchen ben Ratholiten und Lutheranern eine Bereinigung fur ben Augenblick zu Stande zu bringen, ba es barauf antam, fo verhafte Rebenbubler zu unterbrucken. Mit Anbruch bes Tages ftellte fich ben Calviniften ein Deer entgegen, bas bem ihrigen weit überlegen mar. Un der Spite diefes Deers fing die Beredfamteit Oraniens an, eine weit großere Rraft zu gewinnen und einen weit leichtern Eingang zu finben. Die Calvini ften, obgleich im Befige ber Baffen und bes Geschutes, burch die überlegene Ungahl ihrer Feinde in Schrecken gefett, machten ben Unfang, Gefandte gu fchiden, und einen friedlichen Bergleich anzutragen, ber burch Oraniens Runft ju allgemeiner Bufriebenheit geschloffen Sogleich nach Bekanntmachung beffelben legten mard. bie Spanier und Italiener in ber Stabt ihre Baffen Ihnen folgten die Reformirten, und diesen die Ratholiten; am allerletten thaten es die Lutheraner. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 526. 597. Burgund. 448—451. Strad. 173. Meteren 97. 98.

Zwei Tage und zwei Nachte hatte Untwerpen in biesem fürchterlichen Zustande verharret. Schon waren von den Katholiken Pulvertonnen unter die Meerbrücke gebracht, um das ganze Heer der Reformirten, das sie besetzt hatte, in die Luft zu sprengen; eben das war an andern Orten von den Letztern gegen die Katholiken geschehen. Der Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oraniens Besonnenheit war es, was ihn verhatete.

(1567.) Noch lag Moirtarmes mit seinem heere Ballonen bor Balenciennes, bas in festem Bertrauen auf geufischen Schutz gegen alle Borftellungen ber Res gentin fortfubr, unbeweglich zu bleiben, und jeben Bebanken von Uebergabe ju verwerfen. Gin ausbrudlicher Befehl des hofes verbot dem feindlichen Keldherrn, mit Nachdruck zu handeln, ebe er fich mit frischen Truppen aus Deutschland verftartt baben murbe. Der Ronig. fen es aus Schonung ober Furcht, verabscheute ben gemaltsamen Weg eines Sturms, wobei nicht vermies ben werben konnte, ben Unschuldigen in bas Schicksal bes Schuldigen ju verflechten, und ben treugesinnten Unterthan wie einen Reind zu bebandeln. Da aber mit jedem Tage ber Trot ber Belagerten flieg, bie, durch die Unthätigkeit des Keindes kubner gemacht, fich fogar vermaßen, ibn durch oftere Ausfalle ju beuns rubigen, einige Ribfter bor ber Stadt in Brand gu fteden, und mit Beute beimzufehren; ba die Beit, Die man unnut vor biefer Stadt verlor, von ben Rebellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 97.

und ibren Bunbesgenoffen beffer benutt werben fonnte, fo lag Moirkarmes ber Bergogin an, ihm die Erlaubniß zu Sturmung biefer Stadt bei bem Ronige auszus wirken. Schneller, als man es je von ihm gewohnt mar, tam bie Antwort jurud: noch mochte man fich beanugen, bloß bie Mafchinen ju bem Sturme jugus richten, und ebe man ibn wirklich anfing, erft eine Beitlang ben Schreden babon wirfen ju laffen; wenn auch bann bie Uebergabe nicht erfolgte, fo erlanbe er ben Sturm, boch mit mbglichster Schonung jebes Les bens. Che die Regentin ju Diefem außerften Mittel schritt, bevollmächtigte fie ben Grafen von Egmont, nebst dem Herzog von Arschot, mit den Rebellen noch einmal in Gute zu unterhandeln. Beibe besprechen fich mit ben Deputirten ber Stadt, und unterlaffen nichts, fie aus ihrer bisherigen Berblenbung ju reißen. Sie entbeden ihnen, daß Thoulouse geschlagen, und mit ihm bie gange Stute ber Belagerten gefallen fen; baf ber Graf von Megen bas genfische heer von ber Stadt abgeschnitten, und bag fie fich allein burch bie Rache ficht bes Ronigs fo lange gehalten. Sie bieten ihnen eine gangliche Bergebung bes Bergangenen an. Jebem follte es frei steben, seine Unschuld, vor welchem Tribunale er wolle, ju vertheibigen; Jebem, ber es nicht wolle, vergonnt fepn, innerhalb vierzehn Tagen mit allen feis nen Sabfeligkeiten bie Stadt zu verlaffen. Dan verlange nichts, als bag fie Befatung einnahmen. Diefen Borschlag zu überbenten, murbe ihnen auf brei Tage Baffenstillstand bewilligt. Als die Deputirten nach ber Stadt gurudfehrten, fanden fie ihre Mitburger weniger als jemals zu einem Bergleiche geneigt, weil fich unterbeffen falfche Geruchte von einer neuen Truppenwerbung ber Geusen barin verhreitet hatten. Thoulouse, behauptete man, babe obgesiegt, und ein machtiges Beer fen im Anguge, Die Stadt ju entsetzen. Diese Buverficht aina fo weit, bag man fich fogar erlaubte, ben Stills ftand zu brechen, und Reuer auf die Belagerer zu geben. Endlich brachte es ber Magiftrat mit vieler Mabe noch babin, bag man zwolf von den Ratheberren mit folgenden Bebingungen in bas Lager Schickte. Ebift, burch welches Balenciennes bes Berbrechens ber beleidigten Majestat angeklagt und zum Reinde erklart worben, follte widerrufen, Die gerichtlich eingezogenen Guter jurudgegeben, und die Gefangenen von beiden Theis len wieder auf freien Ruß gestellt werden. Die Befatung follte bie Stadt nicht eber betreten, als bis Jeber, ber es fur aut fanbe, fich und feine Guter erft in Sichers beit gebracht; fie follte fich verbindlich machen, die Ginwohner in feinem Stude zu belästigen, und ber Ronig bie Unfosten bavon tragen.

Moirkarmes antwortete auf diese Bedingungen mit Entrustung, und war im Begriff, die Abgeordneten zu mißhandeln. Wenn sie nicht gekommen waren, redete er die Abgeordneten an, ihm die Stadt zu übergeben, so sollten sie auf der Stelle zurückwandern, oder gewärtig sepn, daß er sie, die Hande auf den Rücken gebunden, wieder heimschickte. Sie wälzten die Schuld auf die Halsstarrigkeit der Reformirten, und baten ihn flehentslich, sie im Lager zu behalten, weil sie mit ihren redellischen Mitburgern nichts mehr-zu thun haben, und in

ibr Schidsal nicht mit bermengt senn wollten. Sie umfaßten fogar Egmonts Anie, fich feine Fürsprache au erwerben; aber Moirkarmes blieb gegen ihre Bitten taub, und ber Unblick ber Retten, bie man berbeibrachte, trieb fie ungern nach Balenciennes gurud. Die Noth menbigkeit mar es, nicht Barte, mas bem feinblichen Relbherrn biefes ftrenge Betragen auferlegte. Das 3w radbalten ber Gefandten batte ibm icon ebemals einen Bermeis von ber Bergogin jugezogen; ihr jegiges Musbleiben marbe man in ber Stadt nicht ermangelt haben, ber namlichen Urfache, wie bas erftere, jugufchreiben. Much burfte er bie Stadt nicht von bem fleinen Ueberrefte gutbentenber Burger entblogen, noch jugeben, baß ein blinder, tollfuhner Saufe Berr ihres Schidfals Egmont war über ben schlechten Erfolg seiner Befandticaft fo febr entraftet, bag er in ber folgenden Nacht felbft die Stadt umritt, ihre Restungswerte recognoscirte, und febr zufrieben beimfebrte, als er fich aberzeuat batte, baß fie nicht langer baltbar fen. 1

Walenciennes streckt sich von einer sanften Erhöhung in einer geraden und gleichen Sbene bin, und genießt einer eben so festen als lieblichen Lage. Auf der einen Seite von der Schelde und einem kleinern Flusse umfangen, auf der andern durch tiefe Gräben, starke Mauern und Thurme beschützt, scheint es jedem Angrisse trotzen zu konnen. Aber Noirkarmes hatte einige Stellen im Stadtgraben bemerkt, die man nachlässiger Weise mit dem übrigen Boden hatte gleich werden lassen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 528. Strad. 478. Burgund. 466.

biefe benutte er. Er zieht alle zerffreuten Corps, moburch er bie Stadt bieber eingeschloffen gehalten, gufammen, und erobert in einer fturmischen Nacht bie Bergische Worstadt, ohne einen Mann zu verlieren. Darauf vertheilt er bie Stadt unter ben Grafen von Boffu, ben jungen Grafen Karl von Mannsfeld und ben jungern Barlaimont; Einer von seinen Obersten nabert fich mit moglichfter Schnelligkeit ihren Mauern, von welchen ber Keind burch ein furchterliches Keuer vertrieben wird. Dicht vor der Stadt, und dem Thore gegenuber, wird unter ben Mugen ber Belagerten, und mit fehr wenigem Berlufte, in gleicher Sohe mit ben Festungewerken, eine Batterie aufgeworfen, von welcher einundzwanzig Geschute bie Stadt vier Stunden lana mit ununterbrochener Ranonabe befturmen. Der Nito= lausthurm, auf welchem die Belagerten einiges Geschut gepflangt, ift von ben erften, welche fturgen, und Biele finden unter feinen Trummern ihren Tob. Auf alle bervorragenden Gebaube wird Geschutz gerichtet, und eine schreckliche Niederlage unter ben Ginwohnern gemacht. In wenigen Stunden find ihre wichtigften Berte gerftort, und an bem Thore felbft eine fo ftarte Brefche gefcoffen, bag bie Belagerten, an ihrer Rettung verameifelnd, eilig zwei Trompeter abfenden, um Gebor Dieses wird bewilligt, mit bem Sturme anzusuchen. aber ununterbrochen fortgefahren. Defto mehr forbern fich die Gefandten, ben Bergleich abzuschließen, um bie Stadt auf eben die Bedingungen ju übergeben, welche fie zwei Tage vorher verworfen hat; aber die Umftande

batten fich jett verandert, und von Bedingungen wollte ber Sieger nichts mehr boren. Das unausgesetzte Reuer ließ ihnen teine Beit, die Mauern auszubeffern, die den gangen Stadtgraben mit ihren Trummern anfullten. und bem Reinde überall Wege bahnten, burch bie Brefche einzubringen. Ihres ganglichen Unterganges gewiß, aber geben fie mit Tagesanbruch die Stadt auf Gnade und Ungnade, nachdem ber Sturm ohne Unterbrechung feches undbreifig Stunden gedauert und breitausend Bomben in die Stadt geworfen worden. Unter ftrenger Danns. jucht führt Moirkarmes fein siegendes heer ein, von einer Schaar Weiber und fleiner Rinder empfangen, welche ibm grune Zweige entgegentragen, und feine Barmbergigfeit anfleben. Sogleich werben alle Burger entwaffnet, ber Gouberneur ber Stadt und fein Sobn enthauptet; fechsundbreifig ber ichlimmften Rebellen, unter benen auch le Grange und Guido de Breffe, ein anderer reformirter Prediger, fich befinden, bugen ihre halsstarrigkeit mit bem Strange, alle obrigkeits lichen Personen verlieren ihre Memter, und bie Stadt alle ihre Privilegien. Der fatholische Gottesbienft wird fogleich in feiner gangen Burbe wiederbergeftellt, und ber protestantische vernichtet; ber Bischof von Urras muß feine Resibeng in die Stadt verlegen, und fur ben funftigen Gehorfam berfelben baftet eine ftarte Befatung.

(1567.) Der Uebergang von Balenciennes, auf welchen Plat Aller Augen gerichtet gewesen, mar allen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 528. 529. Meteren 98. 99. Strad. 178 — 180. Burgund. 462 — 465.

übrigen Stadten, die fich auf eine ahnliche Beise vergangen, eine Schreckenspoft, und brachte bie Daffen ber Regentin nicht wenig in Ansehn. Moirkarmes verfolgte feinen Sieg und rudte fogleich por Maftricht. bas fich ihm obne Schwertstreich ergab und Befatung empfing. Bon ba marschirte er nach Tornbut, die Stadte Bergogenbufch und Untwerpen durch feine Rabe in Kurcht ju feten. Seine Unkunft erschreckte bie geufische Partei, welche unter Bombergs Anführung ben Magiftrat noch immer unter ihrem 3mange gehalten, fo febr, baß fie mit ihrem Unfuhrer eilig die Stadt raumte. Moirkarmes wurde ohne Widerstand aufgenommen, die Gefandten ber Bergogin fogleich in Freiheit gefett und eine ftarte Besatung barein geworfen. Much Cambran offnete feinem Erzbischofe, ben die herrschende Partei ber Reformirten aus feinem Site vertrieben gebabt, unter freudigem Burufe bie Thore wieber; und er verbiente biefen Triumph, weil er feinen Ginzug nicht mit Blut beflecte. Auch Die Stabte Gent, Dpern und Dudenarden unterwarfen fich und empfingen Befage gung. Gelbern batte ber Graf von Megen beinabe gang bon ben Rebellen gereinigt und jum Geborfam gurudaebracht; bas Namliche war bem Grafen von Aremberg in Friesland und Groningen gelungen, jedoch etwas fpater und mit großerer Schwierigkeit, weil feis nem Betragen Gleichheit und Beharrlichkeit fehlte, weil biefe ftreitbaren Republikaner ftrenger auf ihre Privis legien hielten und auf ihre Befestigung trotten. 4 Mus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. Epist. 1, 21. Schiller's fammel. Berte. VIII. Bb.

allen Provinzen, holland ausgenommen, wird der Anshang der Rebellen vertrieben, Alles weicht den siegreichen Waffen der Herzogin. Der Muth der Aufrührer sant dahin, und nichts blieb ihnen mehr übrig, als Flucht oder unbedingte Unterwerfung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 466. 473 — 475.

## Abdankung Wilhelms von Granien.

Schon feit Errichtung bes Geusenbundes, merklicher aber noch feit bem Ausbruche ber Bilberfturmerei, batte in ben Provingen ber Beift ber Biberfetlichkeit und ber Trennung unter boben und niedern Standen fo febr überhand genommen, batten fich bie Parteien fo in einander verwirrt, daß bie Regentin Dube batte, ihre Unbanger und Bertzeuge ju erkennen, und julett faum mehr wußte, in welchen Banben fie eigentlich mar. Das Unterscheidungezeichen ber Berbachtigen und Treuen war allmablich verloren gegangen, und die Grengscheis ben zwischen beiben weniger merklich geworben. Durch die Abanderungen, die fie jum Bortheil ber Protestanten in ben Gefeten batte vornehmen muffen, und welche meis ftens nur Rothmittel und Geburten bes Augenblicks maren, batte fie ben Gefeten felbft ihre Beftimmtheit, ihre bindende Rraft genommen, und ber Billfuhr eines Reben, ber fie auszulegen batte, freies Spiel gegeben. So geschab es endlich, bag unter ber Menge und Mannichfaltigfeit ber Auslegungen ber Sinn ber Befete bers fcmand, und ber 3med bes Gefetgebere bintergangen wurde; daß bei bem genauen Busammenbange, ber amis ichen Protestanten und Ratholiken, zwischen Geusen und Royaliften obwaltete, und ihr Intereffe nicht felten

gemeinschaftlich machte, lettere bie hinterthar benutten, bie ihnen burch bas Schwankenbe in ben Gefeten offen gelaffen mar, und ber Strenge ihrer Auftrage burch funftliche Diftinktionen entwischten. Ihren Gebanken nach mar es genug, fein erflarter Rebell, feiner von ben Geusen ober Regern ju fenn, um fich befugt ju glauben, feine Umtepflicht nach Gutbefinden zu modeln, und feinem Gehorsam gegen ben Konig die willführliche ften Grengen ju fegen. Ohne bafur verantwortlich ju fenn, maren die Statthalter, die boben und niedern Beamten, die Stadtobrigfeiten und Befehlshaber ber Truppen in ihrem Dienste fehr nachläffig geworden, und ubten im Bertrauen auf biefe Straflofigfeit eine Schädliche Indulgenz gegen bie Rebellen und ihren Unbang aus, die alle Magregeln ber Regentin unfraftig machte. Diefe Unzuverläffigkeit fo vieler wichtigen Denichen im Staate batte bie nachtheilige Folge, bag bie unruhigen Ropfe auf einen weit ftartern Schutz rechnes ten, ale fie wirkliche Urfache bagu hatten, weil fie Jeben, der die Partei des Sofes nur laulich nahm, ju ben Ihrigen gablten. Da biefer Babn fie unternehmenber machte, so mar es nicht viel anders, als wenn er wirklich gegrundet gewesen mare, und die ungewiffen Bafallen murben baburch beinabe eben fo fchablich, als bie erklarten Reinde des Ronigs, ohne bag man fich einer gleichen Scharfe gegen fie batte bedienen burfen. Dieg war vorzüglich ber Fall mit bem Prinzen von Oranien, ben Grafen von Egmont, von Bergen, von zoogstraten, von zoorn und mit mehreren von

bem bobern Abel. Die Statthalterin fah die Roths mendigkeit ein, diese zweideutigen Unterthanen zu einer Erflarung zu bringen, um entweder ben Rebellen ihre eingebilbete Stute zu rauben, ober bie Feinde bes Ro. nige ju entlarven. Dies mar jest um fo bringenber, ba fie eine Urmee in's Relb ftellen mußte, und fich gezwungen fab, mehreren unter ihnen Truppen anzuver-Sie ließ zu biesem Enbe einen Gib auffeten. burch welchen man fich anheischig machte, ben romisch. fatholischen Glauben befordern, die Bilderfturmer verfolgen, und Regereien aller Urt nach bestem Bermogen ausrotten zu belfen. Man verband fich baburch, jeden Reind bes Ronigs als feinen eigenen zu behandeln, und fich gegen Jeben, ohne Unterschied, ben die Regentin in bes Ronigs Namen benennen murbe, gebrauchen ju laffen. Durch biefen Gib hoffte fie nicht sowohl die Gemuther zu erforschen, und noch weniger fie zu binben; aber er follte ibr ju einem rechtlichen Bormanbe bienen, die Berdachtigen zu entfernen, ihnen eine Gewalt, bie fie migbrauchen fonnten, aus ben Sanben ju winden, wenn fie fich weigerten, ibn gu fchworen, und fie jur Strafe ju zieben, wenn fie ibn brachen. Diefer Gib murbe allen Rittern bes Bliefes, allen boben und niebern Staatsbedienten, allen Beamten und Dbrigfeiten, allen Offizieren ber Armee, Allen ohne Unterschied, benen in ber Republik etwas anvertraut mar, von Seiten bes hofs abgeforbert. Der Graf von Mannsfeld mar ber Erfte, ber ibn im Staaterathe gu Bruffel offentlich leiftete; feinem Beispiele folgte ber Herzog von Arschot, der Graf von Egmont, die Grafen von Megen und Barlaimont; joogstraten und soorn suchten ibn auf eine feine Art abzulehnen. Erfterer mar über einen Beweis bes Diftrauens noch empfindlich, ben ihm die Regentin vor Rurgem bei Gelegenheit seiner Statthalterschaft von Mecheln gegeben. Unter bem Bormanbe, bag Decheln feinen Statthalter nicht langer miffen tonne, Untwerpen aber ber Gegenwart bes Grafen nicht weniger benothigt fen, batte fie ibm jene Proving entzogen und an einen Andern vergeben, ber ihr ficherer mar. Boogstraten erklarte ihr feinen Dant, baf fie ibn einer feiner Burben babe ents ledigen wollen, und fette bingu, daß fie feine Berbindlichkeit vollkommen machen murbe, wenn fie ibn auch von der andern befreite. Noch immer lebte der Graf von Boorn, seinem Borfate getreu, auf einem seiner Buter in ber festen Stadt Beerdt in ganglicher Abgeschiedenheit von Geschäften. Beil er aus bem Dienfte bes Staats berausgetreten mar, und ber Republit wie bem Ronige nichts mehr fculbig zu fenn glaubte, fo verweigerte er ben Gid, ben man ibm endlich auch icheint erlaffen zu baben. 1

Dem Grafen von Brederode wurde die Mahl gelaffen, entweder den verlangten Eid abzulegen, oder sich des Oberbefehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertraut war. Nach vielen vergeblichen Ausflüchten, die er davon hernahm, daß er kein offentliches Amt in der Republik bekleide, entschloß er sich endlich zu dem letztern, und entging dadurch einem Meineide.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 99, Strad. 180 sq. Grot. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund, 421, 482.

Umsonst batte man versucht, den Prinzen von Oras nien zu biefem Gibe zu vermogen, ber bei bem Berbachte, ber langit auf ibm haftete, mehr als jeber Undere biefer Reinigung ju bedurfen ichien, und wegen ber großen Gewalt, die man in seine Banbe zu geben gezwungen mar, mit bem größten Scheine bes Rechts baju angehalten werben fonnte. Gegen ihn fonnte man nicht mit ber lakonischen Rurge, wie gegen einen Brederode ober Seinesgleichen, verfahren, und mit ber freiwilligen Bergichtleiftung auf alle feine Memter, wozu er fich erbot, mar ber Regentin nicht gebient, die wohl voraussab, wie gefährlich ihr biefer Mann erft alebann werden murbe, wenn er fich unabhangig wiffen und seine mabren Gefinnungen burch keinen außerlichen Unftand und feine Pflicht mehr gebunden glauben marbe. Aber bei dem Prinzen von Oranien war es schon seit jener Berathichlagung in Denbermonde unwiderruflich beschloffen, aus bem Dienste bes Ronigs von Spanien zu treten, und bis auf befferere Tage aus bem Lande felbft zu entweichen. Gine febr nieberschlagenbe Erfahrung hatte ihn gelehrt, wie unficher die hoffnungen find, die man gezwungen ift, auf den großen Saufen zu grunden, und wie balb biefer vielversprechende Gifer bas bin ift, wenn Thaten von ihm geforbert werben. Gine Armee ftand im Relbe, und eine weit ftartere naberte fich, wie er mußte, unter Bergog Alba's Befehlen bie Zeit ber Vorstellungen war vorbei, nur an ber Spige eines heers tonnte man boffen, vortheilhafte Bertrage mit ber Regentin zu schließen, und bem spanischen Kelbberen ben Gintritt in bas Land zu versagen.

Grafen von Megen und Barlaimont; Hoogstraten und soorn suchten ihn auf eine feine Art abzulehnen. Erfterer mar über einen Beweis bes Migtrauens noch empfindlich, ben ibm bie Regentin vor Rurgem bei Gelegenheit feiner Statthalterschaft von Mecheln gegeben. Unter bem Bormanbe, bag Decheln feinen Statthalter nicht langer miffen tonne, Untwerpen aber ber Gegenwart bes Grafen nicht weniger bendthigt fen, batte fie ibm jene Proving entzogen und an einen Andern vergeben, ber ihr ficherer mar. Boogstraten erklarte ihr feinen Dant, bag fie ihn einer feiner Burben babe ents ledigen wollen, und fette bingu, daß fie feine Berbind. lichkeit vollkommen machen murbe, wenn fie ibn auch von ber anbern befreite. Doch immer lebte ber Graf von Boorn, seinem Borsate getreu, auf einem seiner Buter in ber festen Stadt Beerdt in ganglicher Abgeschiebenheit von Geschäften. Weil er aus bem Dienfte bes Staats berausgetreten mar, und ber Republit wie bem Ronige nichts mehr fculbig zu fenn glaubte, fo verweigerte er ben Gid, ben man ihm endlich auch iceint erlaffen zu baben. 1

Dem Grafen von Brederode wurde die Mahl gelaffen, entweder den verlangten Eid abzulegen, oder sich des Oberbesehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertraut war. Nach vielen vergeblichen Ausflüchten, die er davon hernahm, daß er kein diffentliches Amt in der Republik bekleide, entschloß er sich endlich zu dem letztern, und entging dadurch einem Meineide.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 99, Strad. 180 sq. Grot. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burgund, 421, 422,

Umfonft batte man versucht, den Prinzen von Oranien zu biefem Gibe zu vermogen, ber bei bem Berbachte, ber langit auf ihm haftete, mehr als jeber Undere biefer Reinigung ju bedurfen ichien, und wegen ber großen Gewalt, die man in seine Banbe zu geben gezwungen mar, mit bem größten Scheine bes Rechts bagu angehalten werben fonnte. Gegen ihn founte man nicht mit ber latonischen Rurge, wie gegen einen Brederode ober Seinesgleichen, verfahren, und mit ber freiwilligen Bergichtleiftung auf alle feine Memter, wozu er fich erbot, mar ber Regentin nicht gebient, bie wohl voraussab, wie gefährlich ihr biefer Dann erft alebann werben murbe, wenn er fich unabhangig wiffen und feine mabren Gefinnungen burch feinen außerlichen Unftand und feine Pflicht mehr gebunden glauben murbe. Aber bei bem Prinzen von Oranien war es schon feit jener Berathichlagung in Denbermonde unwiderruflich beschloffen, aus bem Dienste bes Ronigs von Spanien zu treten, und bis auf befferere Tage aus bem Lande felbft zu entweichen. Gine febr niederschlagende Erfabrung batte ibn gelehrt, wie unficher die hoffnungen find, die man gezwungen ift, auf ben großen Saufen gu grunden, und wie balb biefer vielversprechende Gifer bas bin ift, wenn Thaten von ihm geforbert werben. Gine Armee fand im Relde, und eine weit ftarkere naberte fich, wie er wußte, unter herzog Alba's Befehlen bie Zeit ber Vorstellungen war vorbei, nur an ber Spite eines Deers konnte man hoffen, vortheilhafte Bertrage mit ber Regentin zu ichließen, und bem spanischen Kelbherrn den Gintritt in bas Land zu versagen.

woher biefes Deer nehmen, ba ihm bas nothige Gelb, bie Seele aller Unternehmungen, fehlte, ba bie Proto fanten ihre prablerifden Berfprechungen guradnahmen, und ibn in biefem bringenben Bedurfniffe im Stiche ließen?4 Gifersucht und Religionshaß trennten noch bagu beibe protestantischen Rirchen, und arbeiteten jeber beilfamen Bereinigung gegen ben gemeinschaftlichen Reind ibres Glaubens entgegen. Die Abneigung ber Reformirten por bem Mugeburgischen Bekenntnig batte alle protestantischen Rursten Deutschlands gegen fie aufge bracht, baß nunmehr auch an ben machtigen Schut biefes Reichs nicht mehr zu benten mar. Mit bem Grafen von Lamont war das treffliche Beer Wal-Ionen verloren, bas mit blinder Ergebenbeit bem Glade feines Kelbherrn folgte, ber es bei St. Quentin und Gravelingen fiegen gelehrt batte. Die Gewalttbatigfeis ten, welche bie Bilberfturmer an Rirchen und Rloftern verabt, batten bie gablreiche, begaterte und machtige

Bie wacker ber Wille und wie schlecht bie Erfallung war, erhellt unter andern aus folgendem Beispiele. In Amsterbam hatten einige Freunde der Nationalfreiheit, Ratholiten sowohl als. Lutheraner, seierlich angelobt, den hundertsten Pfennig ihrer Gater in eine Rommunkasse zusammenzuschießsen, die eine Summe von elstausend Gulben beisammen ware, die zum Dienst der gemeinen Sache verbraucht werden sollte. Eine Riste, mit einer Spalte im Deckel und durch drei Schlöfsser verwahrt, bestimmte man zu Einhebung dieser Gelder. Als man sie nach abgelausenem Termine erdssnete, entdeckte sich ein Schatz von — 700 Gulben, welche man der Wirthin des Grafen von Breberode auf Abschlag feiner nicht der zahlten Zeche überließ. A. G. d. v. N. III. Bb.

Rlaffe der katholischen Alerisei von dem Bunde wiederum abgewandt, für den fie, vor diesem unglücklichen Zwischenfalle, schon zur Halfte gewonnen war; und bem Bunde selbst wußte die Regentin mit jedem Tage mehrere seiner Mitglieder durch List zu entreißen.

Alle diefe Betrachtungen zusammengenommen, bewogen ben Prinzen, ein Borhaben, bem ber jetige Beitlauf nicht bolb mar, auf eine gludlichere Stunde gurudzulegen, und ein Land ju verlaffen, mo fein langeres Berweilen nichts mehr gutmachen fonnte, ibm felbft aber ein gewiffes Berberben bereitete. Ueber bie Gefinnungen Philipps gegen ibn konnte er nach fo vielen eingezogenen Erfundigungen, fo vielen Proben feines Diftrauens, fo vielen Warnungen aus Dabrid nicht mehr zweifelhaft fenn. Bare er es auch gewesen, fo wurde ibn die furchtbare Armee, die in Spanien ausgeruftet murbe, und nicht ben Ronig, wie man falfcblich verbreitete, fondern, wie er beffer mußte, ben Bergog von Alba, ben Mann, ber ihm am meisten wiberftund, und ben er am meiften zu furchten Urfache batte, gum Fubrer haben follte, febr bald aus feiner Ungewißheit geriffen haben. Der Pring batte gu tief in Philipps Seele gesehen, um an eine aufrichtige Berfbhnung mit biefem Surften ju glauben, von bem er einmal gefürchtet worben mar. Auch beurtheilte er fein eigenes Betragen fo richtig, um, wie fein Freund Egmont, bei bem Ronige auf einen Dant zu rechnen, ben er nicht bei ihm gefaet batte. Er konnte also keine anberen, als feinbselige Gefinnungen bon ihm erwarten, und die Rlugbeit rieth ibm an, fich bem wirklichen

Ausbruche berfelben burch eine zeitige Flucht gu ents gieben. Den neuen Gib, ben man bon ihm forberte, batte er bis jett bartnadig verweigert, und alle fcbrift lichen Ermahnungen ber Regentin maren fruchtlos gewesen. Endlich fandte fie ihren gebeimen Sefretar Berti nach Antwerpen zu ihm, ber ihm ausbrucklich in's Gemiffen reben und alle ubeln Folgen ju Gemutte führen sollte, die ein so rascher Austritt aus bem toniglichen Dienste fur bas Land sowohl, als fur feinen eigenen guten Namen nach fich ziehen wurde. Schon bie Bermeigerung bes verlangten Gibes, ließ fie ibm burch ihren Gefandten fagen, babe einen Schatten auf feine Ehre geworfen, und ber allgemeinen Stimme, Die ibn eines Berftandniffes mit den Rebellen bezüchtige, einen Schein von Bahrheit gegeben, ben biefe gewaltfame Abbantung gur volligen Gewißheit erheben murbe. Much gebubre es nur bem herrn, feinen Diener ju entlaffen, nicht aber bem Diener, feinen Berrn aufgugeben. Der Geschäftsträger ber Regentin fant ben Pringen in feinem Pallafte ju Untwerpen ichon gang, wie es ichien, bem bffentlichen Dienste abgeftorben und in Privatgeschafte vergraben. Er habe fich gemeis gert, antwortete er ibm in Boogstratens Beiseyn, ben verlangten Gib abzulegen, weil er fich nicht zu entfinnen wiffe, bag je ein Untrag von biefer Urt an einen Statthalter vor ibm ergangen fev; weil er fich bem Ronige icon einmal fur immer verpflichtet babe, burch biesen neuen Eib alfo stillschweigend eingesteben murbe, baß er ben erften gebrochen babe. Er babe fich geweigert, ibn abzulegen, weil ein alterer Gib ibm gebiete,

bie Rechte und Privilegien bes Landes ju fcuten, er aber nicht wiffen tonne, ob biefer neue Gib ibm nicht Bandlungen auferlege, die jenem erften entgegenlaufen; meil in biesem neuen Gibe, ber ihm zur Pflicht mache, gegen Jeben, ohne Unterschied, ben man ihm nennen murbe, ju bienen, nicht einmal ber Raifer, fein Lebnes berr, ausgenommen sep, ben er boch, als sein Bafall, nicht befriegen durfe. Er babe fich geweigert, ibn gu leiften, weil ibm biefer Gid auflegen konnte, feine Kreunde und Bermandten, seine eigenen Gobne, ja feine Gemablin felbft, die eine Lutheranerin fen, jur Schlachtbant ju fuhren. Laut biefes Gibes murbe er fich Allem unterziehen muffen, mas bem Ronige einfiele, ibm zuzumuthen; aber ber Ronig konnte ihm ja Dinge gumuthen, wovor ihm ichaubre, und die Barte, womit man jest und immer gegen bie Protestanten verfahren, babe icon langit feine Empfindung emport. Diefer Gib wiberftreite feinem Menschengefuhl, und er tonne ibn nicht ablegen. Um Schluffe entfuhr ihm ber Name bes herzogs von Alba, mit einem Merkmale von Bitterfeit, und gleich barauf schwieg er ftille. 1

Alle diese Einwendungen wurden Punkt fur Punkt von Berti beantwortet. Man habe noch keinem Statthalter vor ihm einen solchen Sid abgefordert, weil sich die Provinzen noch niemals in einem ahnlichen Falle befunden. Man verlange diesen Sid nicht, weil die Statthalter ben ersten gebrochen, sondern, um ihnen jenen ersten Sid lebhafter in's Gedachtniß zu bringen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 456—458. Strad. 182. 183.

und in diefer bringenden Lage ihre Thatigkeit aufzufrischen. Dieser Gib murbe ibm nichts auferlegen, was die Rechte und Privilegien bes Landes franke, benn ber Ronig babe biefe Privilegien und Rechte fo gut als ber Pring von Oranien beschworen. In biesem Gibe fep ja weber von einem Rriege gegen ben Raifer, noch gegen irgend einen Rurften aus bes Pringen Bermanbtschaft die Rebe, und gern murbe man ibn, wenn er fich ja baran fliefe, burch eine eigene Clauful ans. brudlich bavon freisprechen. Dit Auftragen, Die scinem Menschengefühle widerstritten, wurde man ihn zu verichonen miffen, und feine Gewalt auf Erben murbe ibn nothigen konnen, gegen Gattin ober gegen Rinber ju banbeln. Berti wollte nun ju bem letzten Punfte, ber ben Herzog von Alba betraf, übergeben, als ihn ber Pring, ber biefen Artitel nicht gern beleuchtet haben wollte, unterbrach. "Der Ronig murbe nach ben Rieberslanden tommen," fagte er, sund er tenne ben Ronig. "Der Ronig murbe es nimmermehr bulben, daß Einer "bon feinen Dienern eine Lutheranerin gur Gemablin shabe, und barum habe er beschloffen, fich mit feiner mangen Ramilie freiwillig ju verbannen, ebe er fic "biefem Loofe aus 3mang unterwerfen muffe. schloß er, "wurde er sich, wo er auch senn moge, ftets male ein Unterthan des Ronigs betragen." Dan fiebt, wie weit ber Pring bie Beweggrunde zu biefer Rlucht berholte, um ben einzigen nicht zu berühren, ber ibn wirklich bazu bestimmte. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 456. 458. Strad. 182. 163.

Roch boffte Berti von Lamonts Beredsamkeit vielleicht zu erhalten, mas er aufgab, burch bie feinige ju wirken. Er brachte eine Bufammenkunft mit bem Lettern in Borfchlag (1567), wozu fich ber Pring um fo bereitwilliger finden ließ, da er felbft Berlangen trug, feinen Freund Egmont vor seinem Abschiede noch einmal zu umarmen, und ben Berblendeten, mo mbalich. bon feinem gewiffen Untergange gurudgureißen. merkwurdige Busammenkunft, die lette, welche gwischen beiben Freunden gehalten murbe, ging in Biffebrock. einem Dorfe an ber Rupel, zwischen Bruffel und Untwerpen, vor fich; mit bem geheimen Gefretar Berti war auch der junge Graf von Mannsfeld dabei zu-Die Reformirten, beren lette hoffnung auf bem Ausschlage biefer Unterredung beruhte, batten Mittel gefunden, den Inhalt berfelben burch einen Spion gu erfahren, ber fich in bem Schornsteine bes Bimmers verstedt hielt, wo sie vor sich ging. 1 Alle drei befturmten bier ben Entschluß des Prinzen mit vereinigter Beredsamkeit, jedoch ohne ihn gum Banken gu bringen. "Es wird bir beine Guter fosten, Oranien, wenn bu sauf biefem Borfate beftebft," fagte endlich ber Pring von Gaure, indem er ihm seitwarts zu einem Kenfter folgte. "Und dir dein Leben, Egmont, wenn bu ben beinigen nicht anderst," versetzte Jener. "Mir wenigs oftens wird es Troft fenn in jedem Schickfale, baf ich sebem Baterlande und meinen Freunden mit Rath und "That habe nabe fenn wollen in der Stunde der Roth:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren.

"du wirst Freunde und Baterland in ein Berberben "mit dir hinabziehen." Und jetzt ermahnte er ihn noch einmal dringender, als er je vorher gethan, sich einem Bolke wiederzuschenken, das sein Arm allein noch zu retten vermöge; wo nicht, um seiner selbst willen wenigstens dem Gewitter auszuweichen, das aus Spanien her gegen ihn im Anzuge sep.

Aber alle noch fo lichtvollen Grunde, bie eine weits sebende Klugbeit ibm an die Band gab, mit aller Lebendigkeit, mit allem Reuer vorgetragen, bas nur immer die gartliche Befammernig ber Freundschaft ihnen einhauchen konnte, vermochten nicht, die unglude selige Zuversicht zu zerstbren, welche Lamonts guten Berftand noch gebunden bielt. Oraniens Warnung tam aus einer trubfinnigen verzagenden Seele, und far Lamont lachte noch die Welt. Berauszutreten aus bem Schoofe bes Ueberfluffes, bes Bobliebens und ber Pracht, worin er jum Jungling und jum Manne geworben mar, bon allen ben taufenbfachen Gemächlichfeiten bes Lebens ju fcheiben, um berentwillen allein es Werth fur ibn befag, und dies alles, um einem Uebel zu entgeben, bas fein leichter Muth noch fo weit binausructe - nein, bas mar fein Opfer, bas von Lamont zu verlangen mar. Aber auch minder weichlich, als er mar, - mit welchem Bergen batte er eine von langem Gludeftanbe verzärtelte Fürftentochter, eine liebende Gattin und Rinder, an benen seine Seele bing, mit Entbehrungen bekannt machen follen, welchen fein eigener Muth verzagte, bie eine erhabene Philosophie allein der Sinnlichkeit abgewinnen kann.

"Rimmermehr wirst bu mich bereben, Oranien," sagte Egmont, "bie Dinge in diesem truben Lichte zu seben, morin fie beiner traurigen Klugbeit erscheinen. sich es erft dabin gebracht haben werde, die bffentlichen "Predigten abzustellen, bie Bilberfturmer ju guchtigen, "die Rebellen zu Boden zu treten und den Provingen sibre vorige Rube wieder ju fchenken - mas kann ber Ronig mir anhaben? Der Ronig ift gutig und gerecht, sich babe mir Unfpruche auf feine Dankbarteit erworben, sund ich barf nicht vergeffen, mas ich mir felbst schuldig "bin." - "Moblan," rief Oranien mit Unwillen und innerm Leiben, "fo mage es benn auf biefe konigliche "Dankbarkeit! Aber mir fagt eine traurige Ahnung sund gebe ber himmel, daß fie mich betruge! - baß "bu bie Brude senn werbest, Lamont, über welche bie "Spanier in bas Land feten, und fie abbrechen werben, "wenn fie barüber find." Er zog ibn, nachbem er biefes gesagt batte, mit Innigfeit zu fich, brudte ibn feurig und fest in bie Urme. Lange, ale mar's fur bas gange übrige Leben, hielt er bie Mugen auf ibn gebeftet: Thranen entfielen ibm - fie faben einander nicht wieber. 1

Gleich ben folgenden Tag schrieb Oranien ber Regentin ben Abschiedsbrief, worin er fie seiner ewigen Achtung versicherte, und ihr nochmals anlag, seinen jetzigen Schritt auf's Beste zu beuten; bann ging er mit seinen brei Brubern und seiner ganzen Familie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 527. Strada 183. Meteren 95. Burgund. 470. 471. Meurs. 28.

nach feiner Stadt Breba ab, wo er nur fo lange verweilte, als nothig war, um noch einige Privatgeschäfte in Ordnung zu bringen. Sein altefter Pring, Philipp Wilhelm, allein blieb auf ber boben Schule ju Lowen jurud, weil er ibn unter bem Schute ber brabantifchen Rreiberten und ben Borrechten ber Akademie binlanglich ficher glaubte; eine Unvorsichtigkeit, Die, wenn fie wirtlich nicht abfichtlich mar, mit bem richtigen Urtheile taum zu vereinigen ift, bas er in fo viel andern Rallen bon bem Gemuthecharafter feines Gegnere gefällt batte. In Breda mandten fich die Saupter ber Calviniften noch einmal mit ber Frage an ihn, ob noch hoffnung fur fie mare, ober ob Alles unrettbar verloren fen? -"Er babe ihnen ebemale ben Rath gegeben," antwortete ber Pring, sund tomme jest abermale barauf gurud, "baß fie bem Augeburgischen Bekenntniffe beitreten "follten; bann mare ihnen Sulfe aus Deutschland gewiß. Dollten fie fich aber bagu noch immer nicht verfteben, "fo follten fie ibm fechemalhunderttaufend Gulben schaffen, "oder auch mehr, wenn fie tonnten." - "Das Erfte," erwiderten fie, mfreite mit ihrer Ueberzeugung und ihrem "Gemiffen; zu bem Gelbe aber tonne vielleicht Rath merben, wenn er fie nur wiffen laffen wollte, wozu "er folches gebrauchen murbe." - "Ja," rief er mit Berbruf, menn ich bas miffen laffen muß, fo ift es saus mit bem Gebrauche." Sogleich brach er bas gange Gefprach ab, und entließ bald barauf bie Ges Es murbe ihm vorgeworfen, daß er fein Bermogen verschwendet, und seiner brudenben Schulben wegen Neuerungen begunftigt babe; aber er verficherte,

baß er noch fechzigtaufend Gulben jahrlicher Renten genieße. Doch ließ er fich vor feiner Abreife von den Staaten von holland noch zwanzigtaufend Gulben votfchießen, wofür er ihnen einige Serrichaften verpfandete. Dan tonnte fich nicht überreben, daß er fo gang obne Biderftand ber Nothwendigkeit unterlegen, und aller fernern Berfuche fich begeben babe; aber mas er im Stillen mit fich berumtrug, wußte Niemand, Niemand batte in feiner Seele gelesen. Es fragten ibn Ginige, wie er fich instunftige gegen ben Ronig von Spanien ju verhalten gedachte. "Rubig," mar feine Untwort, ses fen benn, bag er fich an meiner Ehre ober meinen "Gutern vergreife." Gleich barauf verließ er die Riederlande, um fich in feiner Geburteftabt Dillenburg, im Naffauischen, zur Rube zu begeben; viele Bunberte, fowohl von feinen Dienern, als Freiwillige, begleiteten ibn nach Deutschland; bald folgten ibm die Grafen von Boogstraten, von Kuilemburg, von Bergen, bie lieber eine felbstgewählte Berbannung mit ibm theilen, ale einem ungewiffen Schicffale leichtfinnig entgegentreten wollten. Die Nation fab ihren guten Engel mit ibm weichen; Diele batten ibn angebetet, Alle batten ibn perebrt. Dit ibm fant ber Protestanten lette Stute: bennoch hofften fie von biefem entflohenen Manne mehr, als von allen miteinander, bie gurudgeblieben waren. Die Ratholifen felbft faben ihn nicht ohne Schmerz entweichen. Auch fur fie batte er fich ber Tyrannei entaeaengeftellt; nicht felten batte er fie gegen ihre eigene Rirche in Schut genommen; Biele unter ibnen batte er bem blutdurftigen Gifer ber Setten entriffen. Benige Schiller's fammtl. Berte, VIII. Bb.

arme Seelen unter ben Calbinisten, benen die angestragene Berbindung mit den Augsburgischen Confessions, Berwandten ein Aergerniß gegeben, seierten mit stillen Dankopfern den Tag, wo der Feind von ihnen gewichen war <sup>1</sup> (1567).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 100. Meurs. Guil. Auriac. 34. Reidan. 5. Grotius 26.

## Verfall und Berftrenung des Geusenbundes.

Gleich nach genommenem Abschiede bon seinem Freunde eilte ber Pring von Gaure nach Bruffel gurud, um an bem Sofe ber Regentin bie Belohnung fur feine Standhaftigfeit in Empfang zu nehmen, und bort im hofgewühle und im Sonnenscheine feines Glads bie wenigen Wolfen zu zerftreuen, die Oraniens ernfte Warnung aber fein Gemuth gezogen hatte. Die Flucht bes Lettern überließ ihm allein jett ben Schauplat. Jest batte er in ber Republik keinen Rebenbubler mehr, ber feinen Ruhm berbunkelte. Mit gedoppeltem Gifer fubr er nunmehr fort um eine binfallige Rurftengunft zu buhlen, über bie er boch fo weit erhaben mar. Bang Bruffel mußte feine Freude mit ihm theilen. Er ftellte prachtige Gaftmabler und bffentliche Refte an, benen bie Regentin felbft oftere beimobnte, um jebe Spur bes Migtrauens aus feiner Seele zu vertilgen. Nicht zus frieben, ben verlangten Gib abgelegt ju haben, that er es ben Unbachtigsten an Andacht, an Gifer ben Gifrigften jubor, ben protestantischen Glauben zu vertilgen und bie wiberspenftigen Stadte Flanberns burch bie Baffen zu unterwerfen. Dem Grafen von Boogstraten. feinem alten Freunde, wie auch bem gangen Ueberrefte ber Beufen, fundigte er auf ewig feine Kreundschaft

auf, wenn fie fich langer bebenten warben, in ben Schook ber Rirche gurudgutreten und fich mit ihrem Ronige zu verfdbnen. Alle vertrauten Briefe, welche beibe Theile von einander in Banben batten, wurden ausgewechselt, und der Bruch zwischen Beiden burch biesen letzten Schritt unbeilbar und bffentlich gemacht. Egmonts Abfall und die Klucht des Vrinzen von Oranien zerstorte die lette Doffnung ber Protestanten und loete ben gangen Gew fenbund auf. Giner brangte fich bem Andern an Bereitwilligfeit, an Ungebulb vor, ben Compromiß abzuschworen und ben neuen Gib zu leiften, ben man ihm vorlegte. Bergebens fchrieen die protestantischen Raufleute über biefe Bortbruchigkeit bes Abels; ibre fcmache Stimme wurde nicht mehr gebort, und ber loren waren alle Summen, die fie an bas Unternehmen bes Bunbes gewenbet batten. 1

Die wichtigsten Platze waren unterworfen und batten Besatung; die Aufrührer floben, oder starben durch des Henkers Hand; in den Provinzen war kein Retter mehr vorhanden. Alles wich dem Glücke der Regentin, und ihr siegreiches Heer war im Anzuge gegen Antwerpen. Nach einem schweren und hartnäckigen Kampse hatte sich endlich diese Stadt von den schlimmsten Kopfen gereinigt; Bermann und sein Anhang waren entstoben; ihre innern Sturme hatten ausgetobt. Die Gemuther singen allmählig an, sich zu sammeln und, von keinem wüthenden Schwärmer mehr verhetzt, bessern Rathschlägen Raum zu geben. Der wohlhabende Bürger sehnte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada 184. Burgund. 472.

fich ernftlich nach Krieben, um ben Sandel und bie Sewerbe wieder aufleben ju feben, die burch die lange Alba's gefürchtete Unarchie fcwer gelitten batten. Unnaberung wirfte Bunber; um ben Drangfalen gubors gatommen, bie eine spanische Armee über bas Land verbangen wurde, eilte man, in die gelinde Sand ber Bergogin zu fallen. Bon freien Studen fandte man Bevollmachtigte nach Bruffel, ihr ben Bergleich anzutragen und ihre Bedingungen ju boren. Go angenehm bie Regentin von biesem freiwilligen Schritte überrascht wurde, fo wenig ließ fie fich von ihrer Freude übereilen. Sic erklarte, daß fie von nichts boren tonne, noch wolle, bebor bie Stadt Befatung eingenommen batte. bieses fand keinen Wiberspruch mehr, und ber Graf von Mannsfeld zog ben Tag barauf mit sechzebn Rabnen in Schlachtordnung ein. Best murbe ein feierlicher Bertrag zwischen ber Stadt und ber Bergogin errichtet, burch welchen jene fich anbeischig machte, ben reformirten Gottesbienft gang aufzuheben, alle Prebiger biefer Rirche ju verbannen, bie romischefatholische Religion in ihre vorige Burbe wieder einzuseten, Die vermufteten Rirchen in ihrem gangen Schmude wieber berguftellen, bie alten Gbifte wie vorber zu handhaben, ben neuen Gib, ben bie andern Stadte geschworen, gleichfalls zu leiften, und Alle, welche bie Majeftat bes Ronigs beleidigt, die Baffen ergriffen und an Entweis bung ber Rirchen Untheil gehabt, in die Bande ber Berechtigkeit zu liefern. Dagegen machte fich bie Res gentin verbindlich, alles Bergangene ju vergeffen, und fur die Berbrecher felbft bei bem Ronige furzubitten.

Allen benen, welche, ihrer Begnabigung ungewiß, bie Berbannung porgieben murben, follte ein Monat bewilligt fenn, ihr Bermbgen in Gelb zu verwandeln und ihre Personen in Sicherheit ju bringen; boch mit Ausschließ fung aller berer, welche etwas Berbammliches gethan, und burch bas Borige schon von felbst ausgenommen maren. Gleich nach Abichlieffung biefes Bertrags wurde allen reformirten und lutherischen Predigern in Untwerpen und bem gangen umliegenden Gebiet burch ben herold verfundigt, innerhalb vierundzwanzig Stunden bas Land zu raumen. Alle Straffen, alle Thore maren jett bon Rluchtlingen vollgebrangt, die ihrem Gott gu Ehren ihr Liebstes verließen, und fur ihren verfolgten Glauben einen gludlichern himmelsftrich suchten. Dort nahmen Manner von ihren Beibern, Bater von ihren Rinbern ein ewiges Lebewohl; bier führten fie fie mit fich von bannen. Sang Untwerpen glich einem Trauerhause; wo man hinblidte, bot fich ein rubrendes Schaufpiel ber schmerzlichsten Trennung bar. Alle protestantischen Rirchen waren berfiegelt, Die gange Religion war nicht mehr. Der zehnte April (1567) war ber Tag, wo ihre Prediger auszogen. Als fie fich noch einmal im Stadthause zeigten, um fich bei bem Daaiftrate zu beurlauben, widerftanden fie ihren Thranen nicht mehr, und ergoffen fich in die bitterften Rlagen. Man habe fie aufgeopfert, ichrieen fie, laberlich babe man fie verlaffen. Aber eine Zeit werbe tommen, wo Antwerpen schwer genug fur biefe Niebertrachtigkeit buffen murbe. Um bitterften beschwerten fich bie lutberischen Geiftlichen, die ber Magistrat felbst in bas Land gerufen, um gegen bie Calvinisten zu predigen. Unter ber falschen Borspiegelung, baß ber Konig ihrer Religion nicht ungewogen sen, hatte man sie in ein Bundnis wider die Calvinisten verflochten, und letztere durch ihre Beihulfe unterdruckt; jetzt, da man ihrer nicht mehr bedurfte, ließ man beide in einem gemeinschaftlichen Schicksale ihre Thorheit beweinen.

Wenige Tage barauf hielt die Regentin einen prangenden Einzug in Antwerpen, bon taufend mallonischen Reitern, von allen Rittern bes goldnen Bließes, allen Stattbaltern und Rathen, von ihrem gangen Sofe und einer großen Menge obrigkeitlicher Personen begleis tet, mit bem gangen Pompe einer Siegerin. Ihr erfter Besuch war in ber Rathebralfirche, bie von ber Bilberfturmerei noch überall flagliche Spuren trug, und ihrer Andacht die bitterften Thranen toftete. Gleich barauf werben auf bffentlichem Martte vier Rebellen bingerich. tet, die man auf der Klucht eingeholt batte. Alle Rinder, welche bie Taufe auf protestantische Weise empfangen, muffen fie von katholischen Prieftern noch einmal erbalten; alle Schulen ber Reter werben aufgehoben, alle ibre Rirchen bem Erbboben gleich gemacht. alle nieberlandischen Stabte folgten bem Beispiele von Antwerpen, und aus allen mußten bie protestantischen Prediger entweichen. Mit Ende bes April maren alle katholischen Rirchen wieder herrlicher als jemals gefcmudt, alle protestantischen Gottesbaufer niebergeriffen,

Meurs. 33. 34. Thuan. 527. Reidan. 5. Strada 187. 188. Meteren 99. 100. Burgund. 477. 478.

und jeber frembe Gottesbienft bis auf die geringfte Spur aus allen fiebengebn Provingen vertrieben. gemeine Saufe, ber in feiner Reigung gewohnlich bem Blude folgt, zeigte fich jett eben fo geschäftig, ben Rall ber Ungludlichen zu beschleunigen, als er furz vorher wuthend fur fie gestritten batte; ein schones Got tesbaus, bas bie Calviniften in Gent errichtet, verschwand in weniger ale einer Stunde. Aus ben Balten ber abgebrochenen Rirchen wurden Galgen fur Diejenigen erbaut, die fich an ben tatholischen Rirchen vergriffen batten. Alle Sochgerichte waren von Leichnamen, alle Rerter von Todesopfern, alle Landstragen von Rluchtlingen angefüllt. Reine Stadt mar fo flein, morin in biesem morberischen Jahre nicht zwischen funfzig und breihundert maren jum Tobe geführt worden, biejenigen nicht einmal gerechnet, welche auf offenem Lande ben Droffarten in die Sande fielen, und als Raubgefindel ohne Schonung und ohne weiteres Berbor fogleich aufgefnupft murben. 1

Die Regentin war noch in Antwerpen, als aus Brandenburg, Sachsen, heffen, Bartemberg und Basben Gesandte sich meldeten, welche für ihre flüchtigen Glaubensbrüder eine Fürbitte bei ihr einzulegen kamen. Die verjagten Prediger ber Augsburgischen Confession hatten den Religionsfrieden der Deutschen reklamirt, deffen auch Brabant, als ein Reichsstand, theilhaftig ware, und sich in den Schutz dieser Fürsten begeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. 539. Strada 178. Meteren 99. 100. Burgund. 482. 484.

Die Erscheinung ber fremben Minister beunruhigte bie Regentin, und vergeblich fuchte fie ihren Gintritt in bie Stadt zu verbuten; boch gelang es ihr, fie unter bem Scheine von Ehrenbezeugungen fo fcharf bewachen an laffen , baß fur bie Rube ber Stadt nichts von ihnen ju befürchten war. Aus bem boben Tone, ben fie fo febr zur Unzeit gegen bie Bergogin annahmen, mochte man beinahe Schließen, bag es ihnen mit ihrer Fordes rung wenig Ernft gewesen fep. Billig, sagten fie, follte bas Angeburgifche Bekenntnif, als bas einzige, welches ben Sinn bes Evangeliums erreiche, in ben Dieberlanben bas berrichenbe fenn; aber außerft unnaturlich und unerlaubt fen es, die Unbanger beffelben burch fo grausame Ebitte zu verfolgen. Man ersuche alfo die Regentin im Ramen ber Religion, Die ihr anvertrauten Bolter nicht mit folder Sarte zu bebandeln. Gin Gingang von diefer Urt, antwortete biefe burch ben Munb ihres deutschen Ministers, bes Grafen von Staremberg, verbiene gar feine Untwort. Aus bem Untheile, welchen bie beutschen Surften an ben nieberlanbischen Rluchtlingen genommen, fen es flar, bag fie ben Briefen Gr. Majestat, worin ber Aufschluß über sein Berfahren enthalten fen, weit weniger Glauben ichenkten, als bem Anbringen einiger Nichtswurdigen, Die ihrer Thaten Gebachtniß in so vielen gerftorten Rirchen gestiftet. Sie mboten es bem Ronige in Spanien überlaffen, bas Befte feiner Bolfer ju beforgen, und ber unrubmlichen Dabe entsagen, ben Beift ber Unruben in fremben Lanbern zu nahren. Die Gefandten verließen Untwerpen in wenigen Tagen wieber, ohne etwas ausgerichtet zu

haben; nur der sachsische Minister that der Regentin insgeheim die Erklarung, daß sich sein herr diesem Schritte aus Zwang unterzogen, und dem dsterreichischen Hause aufrichtig zugethan sey. Die deutschen Gesandten hatten Antwerpen noch nicht verlassen, als eine Nachricht aus Holland ben Triumph der Regentin vollkommen machte.

Der Graf von Brederode hatte seine Stadt Biane und alle feine neuen Reftungewerke, aus Kurcht bor bem Grafen von Megen, im Stiche gelaffen, und fich mit Bulfe ber Unfatholischen in die Stadt Umfterbam geworfen, wo feine Gegenwart ben Magistrat, ber taum porber einen innern Aufftand mit Dube gestillt batte, außerst beunrubigte, ben Duth ber Protestanten aber, auf's Neue belebte. Taglich vergrößerte fich bier fein Unbang, und aus Utrecht, Friesland und Groninaen ftromten ibm viele Ebelleute ju, welche Megens und Arembergs fiegreiche Baffen vor dort verjagt bats ten. Unter allerlei Berkleibung fanden fie Mittel, fich in die Stadt einzuschleichen, wo fie fich um die Perfon ibres Unführers versammelten, und ihm zu einer ftarten Leibwache bienten. Die Dberftatthalterin, por einem neuen Aufstande in Sorgen, fandte befregen einen ihrer gebeimen Sefretare, Jakob be la Corre, an Rath von Amfterdam, und ließ ihm befehlen, fich, auf welche Art es auch sen, des Grafen von Brederode zu entledigen. Weder ber Magistrat, noch de la Corre felbft, ber ihm in Person ben Willen ber Bergogin fund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 188. Burgund. 487—489.

machte, vermochten etwas bei ibm auszurichten; Letterer wurde sogar von einigen Sbelleuten aus Brederobe's Gefolge in feinem Bimmer überfallen, und alle feine Brieffchaften ihm entriffen. Dielleicht mare es fogar um fein Leben selbst gescheben gewesen, wenn er nicht Mittel gefunden batte, eilig aus ihren Sanden au ents wischen. Noch einen ganzen Monat nach biesem Borfalle bing Brederode, ein ohnmächtiges Ibol ber Protestanten und eine Laft der Ratholiten, in Amfterbam, ohne viel mehr zu thun, als eine Wirtherechnung au bergroßern, mabrend bem, baf fein in Biane gurud's gelaffenes braves Seer, burch viele Fluchtlinge aus ben mittäglichen Probinzen verstärkt, dem Grafen von Megen genug zu thun gab, um ihn zu hindern, die Protestanten auf ihrer Alucht au beunrubigen. Endlich entschließt sich auch Brederode, nach dem Beispiele Oraniens, ber Nothwendigkeit zu weichen, und eine Sache aufzugeben, die nicht mehr zu retten mar. Er entbedte bem Stadtrathe feinen Bunfch, Umfterbam ju verlaffen, wenn man ibn burch ben Borfchuß einer maffigen Summe bagu in ben Stand setzen wolle. Um feiner los zu werben, eilte man, ibm biefes Gelb zu schaffen, und einige Banquiere ftredten es auf Burgschaft bes Stadtraths vor. Er verließ bann noch in berfelben Racht Umfterbam, und wurde von einem mit Gefchat verfebenen Rabrzenge bis in bas Blie geleitet, bon wo aus er gludlich nach Emben entfam. Schicksal behandelte ibn gelinder, ale ben größten Theil berer, Die er in fein tollfuhnes Unternehmen verwickelt batte; er ftarb bas Sabr nachber, 1568, auf einem

seiner Schlösser in Deutschland an den Folgen einer Bollerei, worauf er zuletzt soll gefallen senn, um seinen Gram zu zerstreuen. Ein schöneres Loos siel seiner Wittwe, einer gebornen Gräsin von Mörs, welche Friedrich der Oritte, Kursurst von der Pfalz, zu seiner Gemahlin machte. Die Sache der Protestanten verlor durch Brederode's Hintritt nur wenig; das Werk, das er angesangen, starb nicht mit ihm, so wie es auch nicht durch ihn gelebt hatte.

Das fleine Beer, bas er burch feine fchimpfliche Klucht fich felbst überließ, war muthig und tapfer, und batte einige entschloffene Unfubrer. Es war entlaffen. sobald berjenige flob, ber es ju bezahlen batte: aber fein guter Muth und ber hunger bielten es noch eine Einige radten, unter Unfahrung Beitlang beifammen. Dietrichs von Battenburg, bor Amsterdam, in Soffnung, diese Stadt zu berennen; aber ber Graf von Megen, der mit breizehn Kahnen vortrefflicher Truppen gum Entfat berbeieilte, nothigte fie, biefem Unfchlage ju entfagen. Sie begnugten fich bamit, die umliegen ben Klofter zu plundern, mobei besonders die Abtei zu Egmont febr bart mitgenommen murbe, und brachen alebann nach Baaterland auf, wo fie fich, ber vielen Sampfe megen, bor weitern Berfolgungen ficher glaubten. Aber auch babin folgte ihnen Graf von Megen. und nothigte fie, ihre Rettung eilig auf ber Guberfee ju fuchen. Die Gebruder von Battenburg, nebft einis gen friefischen Ebelleuten, Beima und Balama, marfen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 100. Vigl. Vit. N. CV. 2. G. b. v. 3. 104.

fich mit hundert und zwanzig Solbaten und ber in ben Ribftern gemachten Beute bei ber Stadt hoorne auf ein Schiff, um nach Kriesland überguseten, fielen aber burch die Treulosigkeit bes Steuermanns, ber bas Schiff bei Sarlingen auf eine Sandbant fuhrte, einem Arembergifchen Sauptmanne in die Sande, ber alle lebendig gefangen befam. Dem gemeinen Bolte unter ber Mannschaft wurde durch den Grafen von Aremberg sogleich bas Urtheil gesprochen; die babei befindlichen Ebelleute schickte er ber Regentin zu, welche fieben von ihnen entbaupten ließ. Sieben andere bon bem edelften Geblute. unter benen bie Gebrüber Battenburg und Friesen fich befanden, alle noch in der Bluthe der Jugend, wurden dem Herzog von Alba aufgespart, um ben Antritt seiner Berwaltung sogleich burch eine That verberrlichen ju konnen, die feiner murbig mare. Gludlicher waren die vier übrigen Schiffe, die von Debemblid unter Segel gegangen, und burch ben Grafen von Megen in fleinen Kabrzeugen verfolgt wurden. widriger Wind batte fie von ihrer Rahrt verschlagen und an die Rufte von Gelbern getrieben, mo fie moble behalten an's Land fliegen; fie gingen bei Beufen uber ben Rhein, und entfamen gladlich in's Clevische, wo fie ihre gabnen gerriffen und auseinander gingen. Ginige Sefcwader, die fich uber ber Plunberung der Ribfter verspätet batten, ereilte ber Graf von Megen in Nordholland, und bekam fie ganglich in feine Gewalt, vereinigte fich barauf mit MoirParmes und gab Amfterbam Befatung. Drei Kabnen Rriegsvolf, ben letten Ueberrest ber geufischen Armee, überfiel Bergog Erich von

Braunschweig bei Biane, wo fie fich einer Schanze bemachtigen wollten, schlug fie auf's haupt und befam ibren Anführer, Rennesse, gefangen, ber balb nachber auf dem Schloffe Freudenburg in Utrecht enthauptet marb. 216 barauf Bergog Erich in Biane einrudte, fand er nichts mehr, als tobte Straffen und eine menschenleere Stadt; Einwohner und Befatung batten fie im erften Schreden verlaffen. Er ließ fogleich bie Reffungemerte Schleifen, Mauern und Thore abbrechen, und machte biefen Maffenplat ber Geufen gum Dorfe. 1 Die ersten Stifter bes Bunbes batten fich auseinander verloren; Brederode und Ludwig von Massau waren nach Deutschland geflohen, und die Grafen von Boogftraten, Bergen und Ruilemburg ihrem Beispiele gefolgt; Mannsfeld mar abgefallen; bie Gebruber Bat tenburg erwarteten im Gefangniffe ein ichimpfliches Schidsal, und Thoulouse hatte einen ehrenvollen Tob auf bem Schlachtfelbe gefunden. Belche von ben Berbundenen dem Schwerte bes Reindes und bes Benfers entronnen waren, batten auch nichts als ihr Leben gerettet, und fo faben fie endlich mit einer fcredlichen Bahrheit ben Namen an fich erfult, ben fie gur Schau getragen batten.

(1567.) So ein unruhmliches Ende nahm biefer lobenswurdige Bund, ber in ber erften Zeit seines Werbens so fcone Doffnungen von sich erweckt, und

Meteren 100. 101. Thuan. 530. Burgund. 490 — 493.
 Strad. 189. Meurs. 31. Vigl. ad Hopper. Epistol. 34.
 E. 5. p. W. 105.

bas Unfeben gehabt batte, ein machtiger Damm gegen bie Unterbrudung ju merben. Einigkeit mar Starte; Diftrauen und innere Zwietracht fein Unter-Diele feltene und schone Tugenben bat er an's Licht gebracht und entwickelt; aber ihm mangelten bie amei unentbehrlichften bon allen, Magigung und. Rlugbeit, ohne welche alle Unternehmungen umschlagen, alle Kruchte bes mubfamften Fleifes verberben. feine 3wecke fo rein gewesen, als er fie angab, ober auch nur fo rein geblieben, ale fie bei feiner Grundung wirklich maren, fo batte er ben Bufallen getrott, bie ibn frubzeitig untergruben, und auch ungludlich murbe er ein rubmvolles Andenken in ber Geschichte verbienen. Aber es leuchtet allzuklar in die Augen, daß ber verbundene Abel an dem Unfinne ber Bilberfturmer einen nabern Untheil batte ober nahm, ale fich mit ber Barbe und Unichulb feines 3wed's vertrug, und Biele unter ihm baben augenscheinlich ihre eigene gute Sache mit bem rafenden Beginnen Diefer nichtswurdigen Rotte verwechselt. Die Ginschränfung ber Inquifition, und eine etwas menschlichere Form ber Stifte mar eine von ben wohltbatigen Wirkungen bes Bunbes; aber ber Tob so vieler Taufende, die in biefer Unternehmung verbarben, die Entblogung bes Landes von fo vielen trefflichen Burgern, Die ihren Rleif in eine andere Beltgegend trugen, Die Berbeirufung bes Bergogs von Alba und bie Bieberkehr ber spanischen Waffen in die Provingen maren wohl ein zu theurer Preis fur biefe vorübergebende Erleichterung. Manchen Guten und Friedliebenben im Bolte, ber obne biefe gefährliche Gelegenheit bie Berfuchung nie gefannt baben wurde, erbitte ber Rame biefes Bunbes zu ftrafbaren Unternebmungen, beren gludliche Beendigung er ibn boffen lief. und farate ibn in's Berberben, weil er biefe Doffnungen nicht erfüllte. Aber es fann nicht geleugnet merben, baß er Bieles von bem, mas er ichlimm gemacht, burch einen grundlichen Muten wieber vergutete. Durch biefen Bund murben bie Individuen einander naber gebracht und aus einer zaghaften Selbsisucht berausgeriffen; burch ibn wurde ein wohltbatiaer Gemeingeift unter bem nieberlanbischen Bolte wieber gangbar, ber unter bem bieberigen Drude ber Monarchie beinabe ganglich erloschen war, und zwischen ben ge trennten Gliebern ber Nation eine Bereinigung einge leitet, beren Schwierigkeit allein Despoten fo ted macht. 3mar verungladte ber Berfuch, und bie ju findtia gefnupften Banbe losten fich wieber; aber an mifflingenden Berfuchen lernte die Nation bas bauerhafte Band endlich finben, bas ber Berganglichfeit trogen follte.

Die Vernichtung bes geufsichen Heers brachte nun auch die hollandischen Städte zu ihrem vorigen Gehorsam zuruck, und in den Provinzen war kein einziger Plats mehr, der sich den Waffen der Regentin nicht unters worfen hatte; aber die zunehmende Auswanderung Eingeborner und Fremder drohte dem Lande mit einer verberblichen Erschhpfung. In Amsterdam war die Menge der Fliehenden so groß, daß es an Fahrzeugen gebrach, sie über die Nords und Südersee zu bringen, und diese blabende Handelsstadt sah dem ganzlichen

Berfalle ihres Boblstandes entgegen. 1 Erfdrect von biefer allgemeinen Flucht, eilte bie Regentin, ermunternbe Briefe an alle Stabte zu fcbreiben, und ben finkenben Duth ber Burger burch fcone Berbeigungen aufzurichten. Allen, die bem Ronige und ber Rirche guts willig fcworen murben, fagte fie in feinem Ramen eine gangliche Begnadigung ju, und lud burch offentliche Blatter die Fliebenden ein, im Bertrauen auf Diefe tonigliche huld wieder umzukehren. Sie versprach ber Ration, fie von bem fpanischen Kriegebeere zu befreien, wenn es auch schon an ber Grenze fiunde; ja, fie ging fo weit, fich entfallen zu laffen, daß man noch wohl Mittel finden tonnte, biefem heere ben Gingang in bie Provingen mit Gewalt zu versagen, weil fie gar nicht gefonnen fen, einem Undern ben Ruhm eines Friedens abzutreten, ben fie fo mubfam errungen babe. Benige fehrten auf Treu und Glauben gurud, und biefe Wenigen haben es in ber Folge bereut; viele Taufende maren ichon voraus, und mehrere Taufende folgten. Deutschland und England maren von nieberlandifchen Fluchtlingen angefüllt, Die, wo fie fich auch nieberließen, ihre Gewohnheiten und Sitten, bis felbft auf die Rleibertracht, beibehielten, weil es ihnen boch ju fdmer mar, ihrem Baterlande gang abzufterben, und felbft von der Soffnung einer Bieberfehr zu fcheiben. Wenige brachten noch einige Trummer ihres vorigen Gludeftandes mit fich; bei weitem ber größte Theil bettelte fich babin, und fcentte feinem neuen Baterlande

<sup>1</sup> Allg. G. b. v. R: 105. Schiller's finmell Werte. VIII, Bb.

nichts, als feinen Runfifleiß, nahliche Sanbe und rechtschaffene Barger.

Und nun eilte die Regentin, bem Konige eine Botschaft ju binterbringen, mit ber sie ibn mabrend ihrer gangen Berwaltung noch nicht batte erfreuen tonnen. Sie berkundigte ibm, daß ce ihr gelungen sen, allen niederlandischen Provinzen bie Rube wieder au fchenken, und bag fie fich ftart genug glaube, fie barin zu erhalten. Die Seften fepen ausgerottet, und ber rbmifch fatholische Gottesbienft prange in feinem porigen Glange; Die Rebellen baben ihre verdienten Strafen empfangen, ober erwarten fie noch im Gefangniffe; bie Stabte feven ihr burch binlangliche Befatung verfichert. Jett alfo bedurfe es feiner fpanis fchen Truppen mehr in ben Nieberlanden, und nichts fen mehr übrig, mas ihren Gintritt rechtfertigen tonnte. Abre Unfunft murbe bie Ordnung und Rube mieber gerftoren, welche ju grunden ihr fo viel Runft getoftet babe, bem Sandel und den Gewerben die Erholung erschweren, beren beibe fo beburftig fenen, und, inbem fie ben Burger in neue Untoften fturge, ibn jugleich bes einzigen Mittels zur Berbeischaffung berfelben berauben. Schon bas bloge Gerucht von Anfunft bes fpanischen Deers babe bas Land von vielen taufenb nuslichen Bargern entblogt; feine wirkliche Erscheinung murbe es ganglich gur Ginbbe machen. Da fein Feind mehr zu bezwingen, und feine Rebellion mehr zu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 101. Meurs. 35. Burgund. 486. Vigl. ad Hopper. Epist. 5. Ep. 34. Grot. 36.

bampfen fen, fo tonnte man zu biefem Beere feinen anbern Grund ausfinden, ale bag es gur Buchtigung berangiebe; unter biefer Borausfetung aber murbe es feinen febr ehrenvollen Gingug balten. Dicht mehr burch die Nothwendigkeit entschuldigt, warde biefes gewaltsame Mittel nur ben berhaften Schein ber Unterbrudung baben, bie Gemuther auf's Deue erbittern, Die Protestanten auf's Meußerste treiben, und ihre ausmartigen Glaubensbruder zu ihrem Schute bemaffnen. Sie babe ber Nation in feinem Ramen Bufage gethan, baß fie von bem fremben Rriegebeere befreit fenn follte, und biefer Bebingung vorzüglich bante fie jett ben Rrieben; fie ftebe ibm alfo nicht fur feine Dauer, wenn er fie Lugen ftrafe. Ihn felbft, ihren herrn und Ronig, wurden die Rieberlande mit allen Zeichen ber Buneigung und Ehrerbietung empfangen; aber er mochte ale. Bater und nicht als ftrafender Ronig tommen. Er mochte tommen, fich ber Rube ju freuen, die fie bem Lanbe gefchenet, aber nicht, fie auf's Neue gu fioren. \*

<sup>4</sup> Strada 197.

nichts, als feinen Runfifleiß, nahliche Sanbe und rechtschaffene Barger.

Und nun eilte bie Regentin, dem Konige eine Botschaft ju binterbringen, mit der fie ibn mabrend ibrer gangen Berwaltung noch nicht batte erfreuen tonnen. Sie verfanbigte ibm, bag ce ihr gelungen fen, allen niederlandischen Provingen bie Rube wieder au fchenten, und bag fie fich ftart genug glaube, fie barin zu erhalten. Die Seften feven ausgerottet, und ber romifch fatbolische Gottesbienft prange in feinem porigen Glange; die Rebellen haben ihre verdienten Strafen empfangen, ober erwarten fie noch im Ge fangniffe; bie Stabte fepen ihr burch binlangliche Besatung versichert. Jett also bedurfe es keiner wanis ichen Truppen mehr in ben Nieberlanden, und nichts fer mehr übrig, was ihren Gintritt rechtfertigen tonnte. Ihre Unfunft murbe bie Ordnung und Rube wieber gerftbren, welche ju grunden ihr fo viel Runft getoftet babe, bem Sandel und ben Gewerben bie Erbolung erichweren, beren beibe fo bedurftig fepen, und, indem fie ben Burger in neue Untoften fturge, ibn gugleich bes einzigen Mittels zur Berbeischaffung berselben berauben. Schon bas bloße Gerucht von Ankunft bes fpanischen Deers habe bas Land von vielen taufenb nutlichen Bargern entblogt; feine wirkliche Erscheinung warbe es ganglich gur Ginbbe machen. Da fein Reind mehr zu bezwingen, und teine Rebellion mehr an

Meteren 101. Meurs. 35. Burgund. 486. Vigl. ad Hopper. Epist. 5. Ep. 34. Grot. 26.

bampfen fen, fo tonnte man ju biefem Deere teinen andern Grund ausfinden, als bag es gur Buchtigung berangiebe; unter biefer Borausfetzung aber murbe es feinen febr ehrenvollen Gingug balten. Dicht mehr burch die Nothwendigkeit entschulbigt, wurde biefes gewaltsame Mittel nur ben verhaften Schein ber Unterbrudung haben, die Gemuther auf's Deue erbittern, Die Protestanten auf's Meugerste treiben, und ihre ausmartigen Glaubensbruder zu ihrem Schute bemaffnen. Sie babe ber Ration in feinem Ramen Bufage getban. baß fie von bem fremben Rriegsbeere befreit fenn follte, und biefer Bedingung vorzüglich banke fie jett ben Krieben; fie ftebe ibm also nicht fur feine Dauer, wenn er fie Lugen ftrafe. Ihn felbft, ihren herrn und Ronia, murben bie Dieberlande mit allen Zeichen ber Buneigung und Ehrerbietung empfangen; aber er mochte ale. Bater und nicht als ftrafender Ronig tommen. Er mochte tommen, fich ber Rube ju freuen, die fie bem Lande gefchenkt, aber nicht, fie aufe Deue ju fibren. 4

<sup>4</sup> Strada 197.

## Alba's Ruftung und Bug nach den Niederlanden.

Aber im Conseil zu Madrid mar es anders be-Der Minister Branvella, welcher auch abs wefend burch feine Anbanger im manifchen Minifterium berrichte, ber Cardinal Großinquisitor, Spinofa, und ber Bergog von Alba, jeder von feinem Saffe, feinem Berfolgungsgeifte ober feinem Privatvortheile geleitet, hatten die gelindern Rathschlage des Prinzen Ruy Gomes von Eboli, des Grafen von Seria und des toniglichen Beichtvaters, Fresneda, überstimmt. 1 Der Tumult fen fur jett zwar gestillt, behaupteten fie, aber nur, weil bas Gerucht von der gewaffneten Unfunft bes Ronigs die Rebellen in Schreden gefett habe; ber Furcht allein, nicht ber Reue, banke man biefe Rube, um die es bald wieder geschehen fenn murbe, wenn man fie von jener befreite. Da bie Bergebungen bes nieberlandischen Bolts bem Ronige eine fo schone und ermunichte Gelegenheit barboten', feine bespotischen Mbfichten mit einem Scheine bon Recht auszuführen, fo war diese rubige Beilegung, woraus die Regentin fic

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 198 sq.

ein Berbienst machte, von seinem eigentlichen 3wecke sehr weit entlegen, der kein anderer war, als den Provinzen unter einem gesetzmäßigen Vorwande Freisheiten zu entreißen, die seinem herrschsüchtigen Geiste schon längst ein Anstoß gewesen waren.

Bis jett batte er ben allgemeinen Dabn, baff er Die Provingen in Person besuchen murbe, mit ber unburchbringlichsten Berftellung unterhalten, fo entfernt er vielleicht immer bavon gemefen mar. Reifen überbaupt ichienen fich mit bem maschinenmäßigen Tatte feines geordneten Lebens, mit be Befchrankung und bem ftillen Gange feines Geiftes nicht wohl vertragen ju konnen, ber von ber Mannichfaltigkeit und Reuheit ber Erscheinungen, Die bon Außen ber auf ibn eine brangen, allzuleicht auf eine unangenehme Urt gerffreut und barniebergebrudt mar. Die Schwierigkeiten und Gefahren, womit besonders diefe Reise begleitet mar, mußten alfo feine naturliche Bergagtheit und Beichliche feit um fo mehr abschrecken, je weniger er, ber nur gewohnt mar, aus fich berauszuwirken, und die Menfchen feinen Maximen, nicht feine Maximen ben Menfchen anzupaffen, ben Muten und bie Nothwendigkeit bavon einseben konnte. Da es ihm überdies unmöglich mar, feine Person auch nur einen Augenblick von seiner Boniglichen Burbe zu trennen, Die fein Surft in Der Welt so knechtisch und pedantisch butete, wie er, so waren bie Beitlaufigfeiten, bie er in Gebanken unumganglich mit einer folchen Reise verband, und ber Aufwand, ben fie aus eben biefem Grunde verurfachen mußte, schon fur sich allein hinreichend, ihn bavon

zurückzuschrecken, daß man gar nicht nothig hat, den Ginfluß seines Ganstlings, Ruy Gomes, der es gern gesehen haben soll, seinen Nedenbuhler, den Herzog von Alba, von der Person des Konigs zu entsernen, dabei zu Kalse zu rusen. Aber so wenig es ihm auch mit dieser Reise ein Ernst war, so nothwendig fand er es doch, den Schrecken derselben wirken zu lassen, um eine gefährliche Vereinigung der unruhigen Köpse zu verhindern, um den Muth der Treugestinnten aufrecht zu erhalten und die fernern Fortschritte der Rebellen zu hemmen.

Um die Berftellung auf's Meußerfte ju treiben, batte er bie weitlaufigsten Unstalten zu Diefer Reife getroffen, und Alles beobachtet, was in einem folden Kalle nur immer erforderlich mar. Er batte Schiffe auszuruften befohlen. Offiziere angestellt, und fein ganges Gefolge bestimmt. Alle fremben Sofe wurden burch seine Gesandten von diesem Borhaben benach richtigt, um ihnen burch biefe friegerischen Borfebrungen feinen Berbacht zu geben. Bei bem Konige von Krantreich ließ er fur fich und feine Begleitung um einen freien Durchzug burch biefes Reich anfuchen, und ben herzog von Savoyen um Rath fragen, welcher von beiben Wegen vorzugiehen fen? Bon allen Stabten und festen Platen, burch bie ibn irgend nur fein Beg führen konnte, ließ er ein Berzeichniß auffeten, und ihre Entfernungen bon einander auf's Benaueste be ftimmen. Der gange Strich Landes von Savoyen bis Burgund follte aufgenommen und eine eigene Rarte davon entworfen werben, wozu er fich von bem Derzoge

bie nothigen Ruuftler und Relbmeffer ausbat. Er trieb ben Betrug fo weit, bag er ber Regentin Befehl gab, wenigstens acht Fahrzeuge in Sceland bereit zu balten. um fie ibm fogleich entgegenschicken ju tonnen, wenn fie boren murbe, bag er von Spanien abgesegelt fen. Und wirklich ließ fie biefe Schiffe auch ausruften, und in allen Rirchen Gebete anftellen, baß feine Seereife glude lich feyn mochte, obgleich Manche fich in ber Stille vermerfen liegen, bag Ge. Majeftat in Ihrem Bimmer au Madrid von Seefturmen nicht viel zu befahren baben murben. Er spielte biefe Rolle fo meifterlich, baf bie nieberlanbischen Gefandten in Mabrid, Bergen und Montigny, welche Alles bis jest nur fur ein Saufelfpiel gehalten, endlich felbst anfingen, baruber unruhig zu werben, und auch ihre Freunde in Bruffel mit biefer Furcht anstedten. Gin Tertianfieber, welches ibn um biefe Beit in Segovien befiel, ober auch nur pon ibm gebeuchelt murbe, reichte ibm einen scheinbaren Bormand bar, bie Ausführung biefer Reife gu verfcbieben, mabrend bag bie Ausruftung bagu mit allem Nachbruck betrieben marb. Als ihm endlich bie bringenden und wiederholten Befturmungen feiner Schwefter eine bestimmte Erklarung abnothigten, machte er aus, baß ber Bergog von Alba mit ber Armee vorangeben follte, um bie Bege bon Rebellen zu reinigen, und feiner eigenen toniglichen Anfunft mehr Glang zu geben. Roch burfte er es nicht magen, ben Bergog als feinen eigentlichen Stellvertreter anzufundigen, weil nicht ju boffen war, bag ber nieberlandische Abel eine Dagigung, bie er bem Souverain nicht versagen konnte, auch auf

einen seiner Diener warde ausgedehnt haben, den die ganze Nation als einen Barbaren kannte, und als einen Fremdling und Feind ihrer Berfassung verabsscheute. Und in der That hielt der allgemeine und noch lange nach Alba's wirklichem Eintritt fortwährende Glaube, daß der König selbst ihm bald nachkommen wurde, den Ausbruch von Gewaltthätigkeiten zuruck, die der Herzog bei der grausamen Erdssnung seiner Statthalterschaft gewiß wurde zu erfahren gehabt haben.

Die spanische Geifilichkeit und die Inquisition befonbers steuerte bem Ronige zu biefer nieberlanbischen Erpedition reichlich, wie zu einem beiligen Rriege, bei. Durch gang Spanien murbe mit allem Gifer geworben. Geine Dicefonige und Statthalter von Sardinien, Sicilien, Reapel und Mailand erhielten Befehl, ben Rern ihrer italienischen und spanischen Truppen aus ben Besatzungen jufammenzuziehen und nach bem gemeinschaftlichen Berfammlungeplate im genuefischen Gebiete abzufenben, wo ber Bergog von Alba fie übernehmen und gegen wanische Refruten, die er mitbrachte, einwechseln murbe. Der Regentin wurde ju gleicher Beit anbefohlen, noch einige beutsche Regimenter Sugvolt unter ben Befehlen ber Grafen von Lberftein, Schaumburg und Lodrona in Luremburg, wie auch einige Geschwaber leichter Reiter in ber Graffchaft Burgund bereit zu halten, bamit sich ber spanische Keldberr sogleich bei feinem Eintritte in die Propingen bamit verstärken konnte.

<sup>1</sup> Strada 193. 200. Meteren 103.

Dem Grafen Barlaimont wurde aufgetragen, die einstretende Armee mit Proviant zu versorgen, und der Statthalterin eine Summe von zweimalhunderttausend Goldgulden ausgezahlt, um diese neuen Unkoften sowohl, als den Auswand fur ihre eigene Armee davon zu beskreiten.

Als sich unterbessen ber französische Hof, unter bem Borwande einer von den Hugenotten zu fürchtenden Gefahr, den Durchzug der ganzen spanischen Armee verbeten hatte, wandte sich Philipp an die Herzoge von Savopen und Lothringen, die in zu großer Abhängigkeit von ihm standen, um ihm dieses Gesuch abzuschlagen. Ersterer machte bloß die Bedingung, zweitausend Fußzgänger und eine Schwadron Reiter auf des Königs Unkosten halten zu dürsen, um das Land vor dem Unzgemach zu schligen, dem es während des Durchzugs der spanischen Armee ausgesetzt senn möchte. Zugleich übernahm er es, die Armee mit dem nothigen Proviant zu versorgen.

Das Gerücht von diesem Durchmarsche brachte die Hugenotten, die Genfer, die Schweizer und Graubunsber in Bewegung. Der Prinz von Conde und der Admiral von Coligny lagen Karl dem Neunten an, einen so glücklichen Zeitpunkt nicht zu verabsäumen, wo es in seiner Gewalt stünde, dem Erbseinde Frankreichs eine tödtliche Bunde zu versetzen. Mit Hulfe der Schweizer, der Genfer und seiner eigenen protessantischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 104. Burgund. 412. Strada 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada 198. 199.

Unterthanen warbe es ihm etwas Leichtes senn, die Auswahl ber spanischen Truppen in den engen Passen wahl ber spanischen Truppen in den engen Passen des Alpengebirges aufzureiben, wobei sie ihn mit einer Armee von fünfzigtausend Hugenotten zu unterstützen versprachen. Dieses Anerdieten aber, dessen gefährliche Abssicht nicht zu verkennen war, wurde von Karl dem Treunten unter einem anständigen Borwande abgelehnt, und er selbst nahm es über sich, für die Sicherheit seines Reichs bei diesem Durchmarsche zu sorgen. Er stellte auch eilsertig Truppen auf, die franzbsischen Grenzen zu decken; dasselbe thaten auch die Republiken Gens, Bern, Zürich und Graubündten, alle bereit, den fürchterlichen Feind ihrer Religion und Freiheit mit der herzehaftesten Gegenwehr zu empfangen.

Am 5. Mai 1567 ging ber Herzog mit breißig Galeeren, die Andreas Doria und Herzog Cosmus von Florenz dazu bergeschafft hatten, zu Karthagena unter Segel, und landete innerhalb acht Tagen in Senua, wo er die für ihn bestimmten vier Regimenter in Empfang nahm. Aber ein dreitägiges Fieber, wodon er gleich nach seiner Ankunst ergriffen wurde, nothigte ihn, einige Tage unthätig in der Lombardei zu liegen; eine Berzögerung, welche von den benachbarten Mächten zu ihrer Bertheidigung benutzt wurde. Sobald er sich wieder hergestellt sah, hielt er bei der Stadt Afii in Montserrat eine Heerschau über alle seine Truppen, die tapferer als zahlreich waren, und nicht viel über zehntausend Mann, Reiterei und Justvolk, betrugen. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 196. Burgund. 497.

wollte fich auf einem so langen und gefährlichen Juge nicht mit unnühem Troß beschweren, ber nur seinen Marsch verzögerte, und die Schwierigkeiten bes Untershalts vermehrte; diese zehntausend Beteranen sollten gleichsam nur ber feste Kern einer größeren Armee seyn, die er nach Maßgabe ber Umstände und der Zeit in den Niederlanden selbst leicht wurde zusammenziehen können.

Aber fo flein diefes heer war, fo auserlefen mar es. Es beftanb aus ben Ueberreften jener fiegreichen Legios nen, an beren Spite Karl der Sunfte Europa gittern gemacht hatte; morbluftige, undurchbrechliche Schaaren. in benen ber alte macedonische Phalanx wieber auferstanden, rafch und gelenkig burch eine lang geabte Runft, gegen alle Elemente gebartet, auf bas Blud ibres Rubrers ftoly, und fed burch eine lange Erfahrung bon Siegen, fürchterlich burch Ungebundenbeit, furch. terlicher noch burch Ordnung, mit allen Begierben bes warmeren himmels auf ein milbes, gefegnetes Land losgelaffen, und unerbittlich gegen einen Reind, ben bie Rirche verfluchte. Diefer fanatischen Mordbegier, Die fem Rubmburfte und angestammten Duthe fam eine robe Sinnlichfeit ju Bulfe, bas ftartfte und zuverlaffigfte Band, an welchem ber fpanische Beerfuhrer biefe roben Banben führte. Dit absichtlicher Indulgeng ließ er Schwelgerei und Bolluft unter bem Beere einreißen. Unter feinem ftillichweigenben Schute zogen italienische Freudenmadchen binter ben Sahnen ber; felbft auf bem Buge über ben Appennin, wo bie Roftbarkeit bes Lebens, Unterhalts ihn nothigte, feine Urmee auf die moglich

Heinste Jahl einzuschränken, wollte er lieber einige Regimenter weniger haben, als diese Werkzeuge der Wollust
dahinten lassen. Uber so sehr er von der einen Seite
die Sitten seiner Soldaten aufzuldsen bestissen war, so
sehr preste er sie von der andern durch eine übertriebene
Mannszucht wieder zusammen, wovon nur der Sieg
eine Ausnahme machte und die Schlacht eine Erleichterung war. Hierin brachte er den Ausspruch des
atheniensischen Feldherrn, Iphilrates, in Ausübung,
der dem wollüstigen, gierigen Soldaten den Borzug der
Tapferkeit zugestand. Je schmerzhafter die Begierden
unter dem langen Iwange zusammengehalten worden,
desto wäthender mußten sie durch die einzige Pforte
brechen, die ihnen offen gelassen ward.

Das ganze Fußvolk, ohngefahr neuntausend Ropfe stark und größtentheils Spanier, vertheilte ber Herzog in vier Brigaden, benen er vier Spanier als Befehls-haber vorsetze. Alphons von Ulloa führte die neapolitanische Brigade, die unter neun Fahnen breitausend

Der bacchantische Aufzug bieses Seeres tontrastirte seltsam genug mit bem finstern Ernste und ber vorgeschüpten Seilige teit seines Zwecks. Die Anzahl dieser bffentlichen Dirmen war so übermäßig groß, daß sie nothgebrungen selbst darauf versielen, eine eigene Disciplin unter sich einzuführen. Sie stellten sich unter besondere Fahnen, zogen in Reihen und Ellebern in wunderbarer soldatischer Ordnung hinter sedem Bataillon daher, und sonderten sich mit strenger Etisette, nach Raug und Gehalt, in Besehlshabersh \*\*\*, Lauptmannsch \*\*\*, reiche und arme Soldatenh \*\*\*, wie ihnen das Lood gefallen war und ihre Ansprüche stiegen ober siesen. Meteren 104.

zweihundert dreiftig Mann ausmachte: Sancho von Lodogno die mailandische, zweitausend zweihundert Mann unter gebn Rabnen; die ficilianische Brigade gu eben fo viel Rabnen und eintaufend fechehundert Mann kommandirte Julian Romero, ein erfahrener Kriegemann, ber ichon ebebem auf nieberlandischem Boben gefochten, 1 und Gonsalo von Braccamonte die sarbinische, die durch brei Sahnen neu mitgebrachter Refruten mit ber vorigen gleichzählig gemacht murbe. Jeber Rabne wurden noch außerdem funfzehn spanische Rusquetiers jugegeben. Die Reiterei, nicht über amblis bundert Pferde ftart, bestand aus brei italienischen, zwei albanischen und sieben spanischen leichten und schwergebarnifchten Gefchmabern, woruber die beiben Sohne des Herzogs, Serdinand und Friedrich von Toledo, ben Oberbefehl führten. Feldmarschall mar Chiappin Ditelli, Marquis von Cetona, ein berühmter Offigier, mit welchem Cosmus von Florenz ben Konig von Spanien beschenkt hatte, und Gabriel Serbellon Ge neral bes Gefchutes. Bon bem Bergoge von Savonen wurde ihm ein erfahrener Rriegsbaumeifter, Frang Paciotto, aus Urbino, überlaffen, ber ihm in ben Rieberlanden bei Erbauung neuer Restungen werben follte. Seinen Sahnen folgte noch eine große Unzahl Freiwilliger, und die Auswahl bes spanischen Abels, wovon ber größte Theil unter Karl dem Sunften

Derfelbe, unter bessen Befehlen eines von den spanischen Regimentern gestanden, wordber sieben Jahre vorher von den Generalstaaten so viel Streit erhoben worden.

in Deutschland, Italien und vor Tunis gefochten; Christoph Mondragone, einer der zehn spanischen Helden, die ohnweit Mühlberg, den Degen zwischen den Zähnen, über die Elbe geschwommen, und unter seindlichem Rugelregen von dem entgegengesetzten User die Kähne berübergezogen, aus denen der Kaiser nachher eine Schissbrücke schlug; Sancho von Avila, den Alba selbst zum Soldaten erzogen, Camillo von Monte, Franz Serdngo, Karl Davila, Mikolaus Basta und Graf Martinengo — alle von edlem Feuer begeistert, unter einem so trefslichen Führer ihre kriegerische Lausbahn zu erössnen, oder einen bereits ersochtenen Ruhm durch diesen glorreichen Feldzug zu krönen.

Nach geschehener Dufterung rudte bie Urmee, in brei Saufen vertheilt, über ben Berg Cenis, beffelben Begs, ben achtzehn Jahrhunderte vorber Sannibal foll gegangen fenn. Der Bergog felbft führte ben Bortrab, Serdinand von Toledo, bem er ben Obersten Lodogno an die Seite gab, bas Mittel, und ben Nachtrab ber Marquis von Cetona. Boran schickte er ben Proviants meister Frang von Ibarra, nebst bem General Serbellon, ber Armee Babn zu machen und ben Mundvorrath in ben Standquartieren bereit gu balten. **B**0 ber Bortrab bes Morgens aufbrach, rudte bas Mittel ein, welches am folgenden Tage bem Nachtrabe wieber Plat machte. So burchwanderte bas Rriegebeer in mäßigen Tagereisen bie favovifden Alpen, und mit bem vierzehnten Mariche mar biefer gefährliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 200. 201. Burgund. 393. Meteren 104.

Durchgang vollendet. Eine beobachtende frangbfifche Armee begleitete es feitwarts langs ber Grenze von Dauphine und bem Laufe ber Rhone, und gur Rechten bie allierte Armee ber Genfer, an benen es in einer Rabe von fieben Deilen vorbeifam; beibe Seere gang unthatig und nur barauf bebacht, ihre Grenze zu beden. Wie es auf ben fteilen abschuffigen Relsen bergauf und bergunter klimmte, uber bie reißende Ifer fette, ober fich Mann fur Mann burch enge Kelfenbruche manb, batte eine Sandvoll Menschen bingereicht, seinen ganzen Marich aufzuhalten und es rudwarts in's Gebirge gu treiben. hier aber mar es obne Rettung verloren, weil auf jeglichem Lagerplate immer nur auf einen einzigen Taa, und fur ein einziges Drittheil Proviant bestellt mar. Aber eine unnaturliche Chrfurcht und Furcht bor bem wanischen Namen schien die Augen ber Feinde gebunben zu baben, daß fie ihren Bortheil nicht mabrnahmen, ober es wenigstens nicht magten, ibn zu benuten. Um fie ja nicht baran zu erinnern, eilte ber fpanische Relbberr, fich mit moglichfter Stille burch biefen gefährlichen Daß zu fteblen, überzeugt, baß es um ibn gescheben fenn marbe, sobald er beleidigte; mabrend bes gangen Marfches wurde die ftrengfte Manuszucht beobachtet, nicht eine einzige Bauernbutte, nicht ein einziger Ader litt Gewalt; und nie ift vielleicht seit Menschengebenten

dinmal nur wagten es brei Reiter, am Eingange von Lothringen, einige Sammel aus einer Speerbe weggutreiben, wovon ber Spergog nicht fobalb Nachricht betam, als er bem Eigenthumer bas Geraubte wieber guruckschiete, und bie

eine so zahlreiche Armee einen so weiten Weg in so trefflicher Ordnung geführt worden. Gin schrecklicher Gläcksstern leitete dieses zum Mord gefandte Heer wohlbehalten burch alle Gefahren, und schwer durfte es zu bestimmen seyn, ob die Klugheit seines Führers, oder die Verblendung seiner Feinde mehr unsere Verwunderung verdienen.

In ber Franche Comte fliegen vier neugeworbene Geschwader burgundischer Reiter zu ber Sauptarmee, und drei deutsche Regimenter Fugvolf in Luxemburg, welche die Grafen von Berftein, Schaumburg und Codrona dem Herzoge zuführten. Aus Thionville, wo er einige Tage raftete, ließ er die Oberftattbalterin burch Srang von Ibarra begruffen, bem zugleich aufgetragen mar, wegen Einquartierung ber Truppen Abrede mit ihr zu nehmen. Bon ihrer Seite erschienen Moir Parmes und Barlaimont im spanischen Lager, bem Berzoge ju feiner Untunft Glud zu munichen, und ihm bie gewohnlichen Chrenbezeigungen zu erweisen. Bugleich mußten fie ihm die konigliche Bollmacht abfordern, Die et ihnen aber nur jum Theil vorzeigte. Ihnen folgten gange Schaaren aus bem flamischen Abel, die nicht genug eilen zu tonnen glaubten, bie Gunft bes neuen Statthaltere ju gewinnen, ober eine Rache, Die gegen

Thater jum Strange verurtheilte. Diefes Urtheil wurde auf die Fürbitte bes lothringischen Generals, der ihn an der Grenze zu begrüßen gefommen war, nur an Einem von den Dreien vollzogen, den das Loos auf der Arommel traf. Strada 202.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 496. 497. Strada l. c.

sie im Anzuge war, durch eine zeitige Unterwerfung zu verschnen. Als unter diesen auch der Graf von Egmont herannahte, zeigte ihn Herzog Alba den Umstehenden. Es kommt ein großer Keher, "rief er laut genug, daß Egmont es horte, der bei diesen Worten betreten stille stand und die Farbe veränderte. Als aber der Herzog, seine Undesonnenheit zu verbessern, mit erzbeitertem Gesicht auf ihn zuging und ihn mit einer Umzarmung freundlich begrüßte, schämte sich der Flamänder seiner Furcht und spottete dieses warnenden Winks durch eine leichtsinnige Deutung. Er besiegelte diese neue Freundschaft mit einem Geschenk von zwei tresslichen Pferden, das mit herablassender Grandezza empfangen ward.

Auf die Bersicherung der Regentin, daß die Propoinzen einer vollkommenen Ruhe genöffen, und von keiner Seite Widersetzung zu fürchten sen, ließ der Herzog einige deutsche Regimenter, die bis jetzt Wartgeld gezogen, auseinander gehen. Dreitausend sechshundert Mann wurden unter Lodrona's Beschlen in Untwerpen einquartirt, woraus die wallonische Sarnison, der man nicht recht traute, sogleich abziehen mußte; eine verhältnismäßig starte Besatzung warf man in Gent und in andere wichtige Plätze. Alba selbst rückte mit der mailandischen Brigade nach Brüssel vor, wohin ihn ein glänzendes Gesolge vom ersten Abel des Landes begleitete.

Meteren 105. Meurs. 37. Strada 202. Watson. Tom. II. p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada 203.

Dier, wie in allen übrigen Stadten ber Nieberlande, maren ibm Angft und Schreden vorangecilt, und wer fich nur irgend einer Schuld bewußt mar, ober wer fich auch feiner bewußt mar, fab diefem Ginguge mit einer Bangigfeit wie bem Unbruche eines Gerichtstags entgegen. Wer nur irgend von gamilie, Gutern und Baterland fich loereigen tonnte, flob ober mar gefloben. Die Unnaberung ber spanischen Urmee batte bie Provingen, nach ber Dberftatthalterin eigenem Bericht, icon um bunderttaufend Burger entvolkert, und Diefe allgemeine Flucht bauerte noch unausgesett fort. 1 Aber bie Untunft bes spanischen Generals tonnte ben Rieberlandern nicht verhafter fenn, ale fie ber Regentin tranfend und nieberschlagend war. Endlich, nach vielen forgenvollen Jahren, hatte fie angefangen, bie Gufigkeiten der Rube und einer unbestrittenen Berrschaft gu koften, die bas ersehnte Biel ihrer achtjahrigen Bermaltung gewesen und bisher immer ein eitler Bunfch ge blieben war. Diefe Frucht ihres angftlichen Fleifes, ihrer Sorgen und Nachtwachen follte ihr jett burch einen Frembling entriffen werben, ber, auf ein mal in ben Befit aller Bortheile gefett, die fie ben Umftanben nur mit langfamer Runft abgewinnen tonnte, ben Preis ber Schnelligfeit leicht über fie bavontragen, und mit rafchern Erfolgen über ihr grundliches, aber weniger Schimmernbes Berbienft triumphiren warbe. Seit bem Abzuge bes Ministers Granvella batte fie ben gangen Reig ber Unabhangigkeit gekoftet, und bie

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada L. I. c.

fcmeichlerische huldigung bes Abels, ber ihr ben Schein ber herrschaft besto mehr zu genießen gab, je mehr er ihr von dem Wefen berfelben entzog, hatte ihre Gitels feit allmablich zu einem folchen Grabe verwohnt, baß fie endlich auch ihren redlichsten Diener, ben Staatsrath Viglius, ber nichts als Bahrheit fur fie batte, burch Ralte von fich entfremdete. Jett follte ihr auf einmal ein Auffeber ihrer Sandlungen, ein Theilhaber ihrer Gewalt an die Seite gefett, wo nicht gar ein herr aufgedrungen werben, bon beffen ftolgem, ftorrigem und gebieterischem Beifte, ben feine hoffprache milberte, ibrer Eigenliebe die todtlichsten Rrankungen bevorstanden. Bergebens batte fie, um feine Unkunft zu hintertreiben, alle Grunde ber Staatstunft aufgeboten, bem Ronige porftellen laffen und vorgestellt, bag ber gangliche Ruin bes niederlandischen Sandels die unausbleibliche Folge biefer fpanischen Ginquartierung fenn murbe; vergebene hatte fie fich auf ben bereits wiederhergestellten Frieden bes Landes und auf ihre eigenen Berdienfte um biefen Frieden berufen, die fie gu einem befferen Danke berechtigten, als die Fruchte ihrer Bemuhungen einem frems ben Unkommlinge abzutreten, und alles von ihr gestifs tete Gute burch ein entgegengesetes Berfahren wieder bernichtet zu feben. Selbst nachdem ber Bergog fcon ben Berg Cenis berüber mar, hatte fie noch einen Berfuch gemacht, ibn wenigstens zu einer Berminberung feines Deers ju bewegen, aber auch biefen fruchtlos, wie alle vorigen, weil fich ber Bergog auf feinen Auftrag ftutte. Mit bem empfindlichften Berdruffe fab fie jest feiner Unnaberung entgegen, und Thranen gefrantter

Eigenliebe mischten fich unter bie, welche fie bem Basterlande weinte.

Der 22. August 1567 war ber Tag, an welchem ber Bergog Alba an ben Thoren von Bruffel erschien. Sein heer wurde fogleich in ben Borftabten in Befage sung gelegt, und er felbft ließ fein erftes Gefchaft fenn, gegen die Schwester seines Ronigs die Pflicht ber Chrerbietung ju beobachten. Sie empfing ibn als eine Rrante, entweder weil die erlittene Rrantung fie wirtlich fo febr angegriffen batte, ober mabricbeinlicher, weil fie diefes Mittel ermablte, feinem Sochmuthe meh zu thun, und seinen Triumph in etwas ju fcmalern. Er übergab ihr Briefe bom Ronige, Die er aus Spanien fur fie mitgebracht, und legte ibr eine Abschrift feiner eigenen Bestallung vor, worin ibm ber Dberbefehl uber bie gange niederlandische Rriegsmacht übergeben mar, ber Regentin also, wie es ichien, die Bermaltung ber burgerlichen Dinge, nach wie vor, anheimgeftellt blieb. Sobald er fich aber mit ihr allein fab, brachte er eine neue Commission gum Borschein, Die bon ber vorbergebenden gang bericbieben lautete. Bufolge biefer neuen Commiffion war ihm Dacht verlieben, nach eigenem Gutbunten Rrieg zu fubren, Festungen zu bauen, Die Statthalter ber Provingen, die Befehlshaber ber Stabte und bie übrigen toniglichen Beamten nach Gefallen ju ernennen und abzuseten, über die vergangenen Unruben Rachforschung zu thun, ihre Urheber zu beftrafen und

Meteren 104. Burgund. 470. Strada 200. Vigl. ad Hopper. IV. V. XXX. Brief.

bie Treugebliebenen zu belobnen. Gine Bollmacht von biesem Umfange, die ibn beinabe einem Souverain gleich machte, und diejenige weit übertraf, womit fie felbst verseben worden mar, besturzte die Regentin auf's Meufferfte, und es ward ihr schwer, ihre Empfindlichkeit zu verbergen. Sie fragte ben herzog, ob er nicht viels leicht noch eine britte Commission ober besondere Befehle im Rudhalte batte, die noch weiter gingen und bestimmter abgefaßt waren? welches er nicht undeutlich bejabte, aber babei zu erkennen gab, baf es fur beute ju weitlaufig fenn burfte, und nach Beit und Belegen. beit beffer murbe gescheben konnen. Gleich in ben erften Tagen feiner Unfunft ließ er ben Ratheversammlungen und Stanben eine Copie jener erften Instruktion borlegen, und beforberte fie jum Druck, um fie ichneller in Jebermanns Banbe ju bringen. Weil bie Statt. halterin ben Pallaft inne batte, bezog er einstweilen bas Ruilemburgische Saus, daffelbe, worin die Geusenberbruderung ihren Ramen empfangen hatte, und bor welchem jett burch einen munberbaren Wechsel ber Dinge bie spanische Tyrannei ihre Zeichen aufpflanzte. 1

Eine tobte Stille herrschte jett in Bruffel, bie nur zuweilen bas ungewohnte Gerausch ber Waffen unterbrach. Der herzog war wenige Stunden in der Stadt, als fich seine Begleiter, gleich losgelaffenen Spurhunden, nach allen Gegenden zerstreuten. Ueberall fremde Gesichter, menschenleere Straßen, alle hauser verriegelt, alle Spiele eingestellt, alle diffentlichen Plate verlaffen,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada 203. Meteren 105. Meurs. Guil. Auriac, L. IV. 38.

Die gange Resibeng wie eine Landschaft, welche bie Deft binter fich liegen ließ. Ohne, wie fonft, gesprächig beis fammen zu verweilen, eilten Befannte an Befannten porfiber; man forberte feine Schritte, fobald ein Spanier in ben Strafen erschien. Jebes Geraufch jagte Schreden ein, als pochte ichon ein Gerichtsbiener an ber Pforte; ber Abel hielt fich bang erwartend in feinen Baufern; man bermied, fich bffentlich ju zeigen, um bem Gebachtniffe bes neuen Statthalters nicht zu Sulfe gu fommen. Beibe Nationen ichienen ihren Charafter umgetauscht zu haben, ber Spanier mar jett ber Redfelige und ber Brabanter ber Stumme; Difftrauen und Rurcht hatten ben Geift bes Muthwillens und ber Frahlichkeit verscheucht, eine gezwungene Gravitat fogar bas Mienenspiel gebunden. Jede nachfte Minute furchtete man ben nieberfallenden Streich. Seitbem bie Stadt ben fpanischen Seerführer in ihren Mauern batte, erging es ihr wie einem, ber einen Giftbecher ausgeleert, und mit bebender Angft jest und jest die tobtliche Wirfung erwartet.

Diese allgemeine Spannung ber Gemuther hieß ben herzog zur Bollstreckung seiner Anschläge eilen, ehe man ihnen burch eine zeitige Flucht zuvorkäme. Sein Erstes mußte seyn, sich ber verbächtigsten Großen zu versichern, um der Faktion für ein und allemal ihre Häupter, und dem Bolke, deffen Freiheit unterdräckt werden sollte, seine Stügen zu entreißen. Durch eine verstellte Freundlichkeit war es ihm gelungen, ihre erste Furcht einzuschläfern, und den Grasen von Egmont besonders in seine ganze vorige Sicherheit zurückzuwerfen,

wobei er fich auf eine geschickte Art feiner Gobne, Bem dinand und Friedrich Toledo, bediente, beren Gefellig. feit und Jugend fich leichter mit bem flamischen Charafter Durch biefes fluge Betragen erlangte er, daß auch der Graf von zoorn, der es bis jetzt fur rathfamer gehalten, ben erften Begrugungen von weitem jugufeben, von dem guten Glude feines Freundes verführt, nach Bruffel gelockt murbe. Einige aus bem Abel, an deren Spite Graf Egmont fich befand, fingen fogar an, ju ihrer vorigen luftigen Lebensart jurud. gutebren, boch nur mit halbem Bergen und ohne viele Nachabmer zu finden. Das Ruilemburgische Saus mar unaufborlich von einer gablreichen Welt belagert, Die fich bort um die Person des neuen Statthalters berum, brangte, und auf einem Gefichte, bas Kurcht und Unrube fpannten, eine geborgte Munterfeit schimmern ließ; Egmont besonders gab fich bas Unfebn, mit leichtem Duthe in diesem aus und einzugeben, bewirthete bie Sohne des herzogs und ließ fich wieder bon ihnen bewirthen. Mittlerweile überlegte ber Bergog, baß eine fo fcone Gelegenheit ju Bollftredung feines Unschlags nicht zum zweiten Male wiederkommen durfte und eine einzige Unvorfichtigkeit genug fen, biefe Sicherheit . au gerftoren, die ihm beide Schlachtopfer von felbft in bie Bande lieferte; boch follte auch noch Boogstraten, als ber britte Mann, in berfelben Schlinge gefangen werben, den er beswegen, unter einem icheinbaren Bormande von Geschäften, nach ber hauptstadt rief. Bu ber namlichen Zeit, wo er felbft fich in Bruffel ber brei Grafen versichern wollte, sollte ber Oberst von Cobrona

in Antwerpen ben Burgermeister Strahlen, einen genauen Freund bes Prinzen von Oranien, und ber im
Berbachte war, die Calvinisten begünstigt zu haben;
ein anderer den geheimen Gekretär und Edelmann des
Grafen von Egmont, Johann Casembrot von Becker,
zeel, zugleich mit einigen Schreibern des Grafen von Joorn, in Berhaft nehmen und sich ihrer Papiere
bemächtigen.

Als ber Tag erschienen, ber gur Ausführung biefes Unschlags bestimmt mar, ließ er alle Staatsrathe und Ritter, als ob er fich uber bie Staatsangelegenheiten mit ihnen besprechen mußte, ju fich entbieten, bei welcher Gelegenheit von Seiten ber Dieberlanber ber Bergog von Arschot, die Grafen von Mannsfeld, ber von Barlaimont, von Aremberg, und von spanischer Seite, außer ben Sohnen bes Bergogs, Vitelli, Serbellon und Ibarra zugegegen waren. Dem jungen Grafen von Mannsfeld, ber gleichfalls bei biefer Berfammlung erschien, winkte fein Bater, bag er fich eiligst wieder unfichtbar machte, und burch eine schnelle Alucht bem Berberben entging, bas uber ibn, als einen ebemaligen Theilhaber bes Geusenbundes, verhangt mar. Der Bergog suchte bie Berathichlagung mit Bleif in bie Lange ju ziehen, um bie Couriere aus Antwerpen gubor abzuwarten, bie ihm bon ber Berhaftnehmung ber Uebrigen Nachricht bringen follten. Um biefes mit befto weniger Berbacht ju thun, mußte ber Rriegsbaumeifter Paciotto bei ber Berathschlagung mit gugegen fenn, und ihm die Riffe zu einigen Reftungen vorlegen. Endlich ward ihm hinterbracht, daß Lodrona's

Unschlag gludlich von Statten gegangen fen, worauf er die Unterredung mit guter Art abbrach, und bie Staaterathe von fich ließ. Und nun wollte fich Graf Egmont nach ben Zimmern Don Serdinands begeben, um ein angefangenes Spiel mit ibm fortauseten, als ibm ber Sauptmann von ber Leibmache bes Bergogs, Sancho von Avila, in ben Weg trat und im Namen bes Konigs ben Degen abforberte. Zugleich fab er fich bon einer Schaar spanischer Solbaten umringt, Die, ber Abrede gemäß, plotlich aus bem hintergrunde bervortraten. Dieser bochft unerwartete Streich griff ibn fo beftig an, bag er auf einige Augenblide Sprache und Befinnung verlor; doch faßte er fich bald wieder und nahm feinen Degen mit gelaffenem Unftande bon ber Seite. "Dieser Stahl," sagte er, indem er ibn in bes Spaniers Banbe gab, "bat bie Sache bes "Konias icon einigemal nicht obne Glud vertheibigt." Bur namlichen Beit bemachtigte fich ein anderer fpanischer Offizier des Grafen von Boorn, der ohne alle Ahnung ber Sefahr so eben nach Hause kehren wollte. Boorn's erste Frage war nach Graf Egmont. Als man ihm antwortete, daß seinem Freunde in eben bem Augenblicke baffelbe begegne, ergab er fich ohne Widerftand. "Bon ihm bab' ich mich leiten laffen!" rief er aus. ses ift billig, bag ich Gin Schicksal mit ibm theile." Beide Grafen murben in verschiedenen Bimmern in Bermahrung gebracht. Inbem biefes innen vorgina. war die gange Garnison ausgeruckt und fand vor bem Ruilemburgischen Saufe unter bem Gewehre.' Diemand mußte, mas brinnen vorgegangen mar; ein gebeimnifvoller

Schreden burchlief gang Bruffel, bis endlich bas Berncht biefe ungludliche Begebenbeit verbreitete. Sie ergriff alle Ginwohner, als ob fie Jebem unter ihnen felbst widerfahren mare; bei Bielen übermog ber Unwille über Egmonts Berblendung bas Mitleib mit feinem Schidfale; Alle frohlocten, bag Oranien ents ronnen fep. Auch foll bie erfte Frage bes Carbinals Granvella, als man ihm in Rom diefe Botschaft brachte, gemefen fenn, ob man ben Schweigenben auch babe? Da man ibm biefes verneinte, schuttelte er den Ropf: "Man bat also gar nichts," sagte er, "weil man ben Schweigenben entwischen ließ." Beffer meinte es bas Schickfal mit bem Grafen von Boog. ftraten, den das Gerucht diefes Borfalls unterwegs nach Bruffel noch erreichte, weil er Rrantheits balber war genothigt worden, langfamer ju reifen. Er tehrte eilends um und entrann gludlich bem Berberben. 4

Gleich nach seiner Gefangennehmung wurde dem Grafen von Egmont ein handschreiben an den Befellshaber der Citadelle von Gent abgedrungen, worin er diesem anbefehlen mußte, dem spanischen Obersten Alphons von Ulloa die Festung zu übergeben. Beide Grafen wurden alsbann, nachdem sie einige Bochen lang in Bruffel, jeder an einem besonderen Orte, gefangen gesessen, unter einer Bedeckung von dreitausend spanischen Soldaten nach Gent abgeführt, wo sie weit in das folgende Jahr hinein in Berwahrung blieben.

Moteren 108. Strada 204. 205. Mours. Guil. Aurisc.
 39. Mugem. G. b. v. R. III. 29b. 112.

Zugleich hatte man sich aller ihrer Briefschaften bemächtigt. Viele aus dem ersten Abel, die sich von
der verstellten Freundlichkeit des Herzogs von Alba
hatten bethören lassen, zu bleiben, erlitten das nämliche
Schickfal; und an denjenigen, welche bereits vor des
Perzogs Ankunft mit den Wassen in der Hand gefangen
worden, wurde nunmehr ohne längeren Aufschub das
letzte Urtheil vollzogen. Auf das Gerücht von Egmonts
Verhaftung ergriffen abermals gegen zwanzigtausend
Einwohner den Wanderstab, außer den hunderttausend,
die sich bereits in Sicherheit gebracht und die Ankunft
des spanischen Feldherrn nicht hatten erwarten wollen.
Niemand schätze sich mehr sicher, nachdem sogar auf
ein so edles Leben ein Angriff geschehen war; \*\* aber

<sup>1</sup> Ein großer Theil biefer Flüchtlinge half bie Armee ber Sugenotten verftarten, bie von bem Durchauge ber fpanis fcen Armee burch Lothringen einen Bormand genommen hatten, ihre Macht zusammenzuziehen, und Rarl ben Reunten jest auf's Meußerste bebrangten. Mus biefem Grunde glaubte ber frangbifche Sof ein Recht zu haben, bei ber Regentin ber Mieberlande auf Gubfibien gu bringen. Die hugenotten, fuhrte er an, hatten ben Marich ber fpanifchen Armee ale eine Folge ber Berabrebung angefeben, bie zwischen beiben Sofen in Baponne gegen fie gefchloffen worben fev, und waren baburd aus ihrem Schlummer gewedt worben. Bon Rechtswegen tomme es alfo bem fpanifchen Sofe gu, ben frangbfifchen Monarchen aus einer Bebrangnis gieben gu belfen, in welche biefer nur burch ben Marfc ber Spanier gerathen fep. Alba ließ auch wirflich ben Grafen von Aremberg mit einem ansehnlichen heere ju ber Armee ber Ronigin Mutter in Frankreich ftogen, und erbot fich fogar, es in eigener Verfon au

Biele fanden Ursache, es zu bereuen, daß sie diesen beilsamen Entschluß so weit hinausgeschoben hatten; benn mit jedem Tage wurde ihnen die Flucht schwerer gemacht, weil der Perzog alle Rafen sperren ließ, und auf die Wanderung Todesstrafe setzte. Jest pries man die Bettler glucklich, welche Baterland und Gater im Stiche gelassen, um nichts als Athem und Freiheit zu retten.

befehligen, welches Lettere man fich aber verbat. Strada 206. Thuan. 541.

Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Meteren 108. Mügem. G. 5. v. R. 113.

Alba's erste Anordnungen und Abzug der Herzogin von Parma.

Alba's erfter Schritt, fobalb er fich ber verbachtigften Großen verfichert hatte, war, die Inquifition in ibr voriges Unfebn wieder einzuseten; Die Schluffe ber Trientischen Rirchenversammlung wieder geltend gu machen, die Moderation aufzuheben, und Die Platate gegen bie Reger auf ihre gange vorige Strenge gurud's guführen. 1 Der Inquisitionshof in Spanien batte bie gefammte niederlandische Nation, Ratholiten und Irrglaubige, Treugefinnte und Rebellen ohne Unterschied, biefe, weil fie fich burch Thaten, jene, weil fie fich burch Unterlaffen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben fich borbebielt, ber beleidigten Dajeftat im bochften Grabe schuldig erkannt, und biefes Urtheil batte ber Ronig burch eine bffentliche Senteng beftatigt. Er erklarte fich zugleich aller feiner Berfprechungen quitt und aller Bertrage entlaffen, welche die Oberftatthalterin in feinem Namen mit bem nieberlanbischen Bolfe eingegangen; und Gnabe mar alle Gerechtigfeit, bie es funftig von

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meurs. Guil. Auriac. 38. Meteren, 105.

ibm au erwarten batte. Alle, bie ju Bertreibung bes Miniftere Granvella beigetragen, an ber Bittidrift bes verbundenen Abels Untheil gehabt, oder auch nur Gutes bavon gesprochen; Alle, die gegen die Trientifchen Schluffe, gegen die Glaubensedifte, ober gegen bie Ginfetung ber Bischofe mit einer Supplit einge tommen; Alle, die bas offentliche Predigen jugelaffen, ober nur ichwach gebindert; Alle, die die Insignien ber Geufen getragen, Geufenlieder gefungen ober fonft auf irgend eine Beife ihre Freude barüber an ben Tag gelegt: Alle, die einen unfatholischen Prediger beberbergt ober verheimlicht, calvinischen Begrabniffen beigewohnt, ober auch nur von ihren beimlichen Busammenfunften gewußt und fie verschwiegen: Alle, die von den Pris vilegien bes Landes Ginmendungen bergenommen; Alle endlich, die fich geaußert, bag man Gott mehr geborchen muffe, als ben Menschen - Alle, ohne Unterschied, sepen in die Strafe verfallen, die bas Geset auf Majestateverletzung und hochverrath lege, und biefe Strafe folle ohne Schonung ober Gnabe, ohne Rudficht auf Rang, Geschlecht ober Alter, ber Nachwelt jum Beispiele und jum Schreden fur alle funftigen Beiten, nach der Borfchrift, die man geben murbe, an ben Schuldigen vollzogen werben. 1 Nach diefer Ungabe war tein Reiner mehr in allen Provingen, und ber neue Statthalter batte ein ichreckliches Auslesen unter ber ganzen Nation. Alle Gater und alle Leben maren fein, und mer eins bon beiben, ober gar beibes

<sup>1</sup> Meteren 107.

rettete, empfing es von feiner Großmuth und Menfchlich teit jum Gefchent.

Durch biefen eben fo fein ausgesonnenen, als abscheulichen Runftgriff wurde die Nation entwaffnet. und eine Bereinigung ber Gemuther unmbglich gemacht. Weil es namlich blog von des herzogs Willfuhr abbing, an wem er bas Urtheil vollstreden laffen wollte, bas über Alle, ohne Ausnahme, gefällt mar, fo bielt jeder Einzelne fich stille, um, wo moglich, ber Aufmerksamkeit bes Statthalters zu entwischen, und bie Tobesmahl ja nicht auf fich zu lenken; fo ftand Jeber, mit bem es ibm gefiel, eine Ausnahme zu machen, gewiffermaßen in feiner Schuld, und. hatte ihm fur feine Perfon eine Berbindlichkeit, die bem Berthe bes Lebens und bes Eigenthums gleichkam. Da biefes Strafgericht aber bei weitem nur an der fleineren Balfte ber Nation vollstredt werben fonnte, so batte er fich also naturlicherweise ber großeren burch die ftartften Bande ber Kurcht und ber Dankbarkeit verfichert, und fur Ginen, ben er jum Schlachtopfer aussuchte, waren gebn Undere gewonnen, die er vorüberging. Much blieb er unter Stromen Blute, Die er fließen ließ, im ruhigen Befite feiner Berrichaft, fo lange er biefer Staatefunft getreu blieb, und verscherzte biefen Bortheil nicht eber, ale bis ihn Geldmangel zwana, ber Ration eine Laft aufzulegen, die Jeben, ohne Musnahme, brudte. 4

<sup>4</sup> Thuan. II. 540. M. G. S. v. M. III. 115.

ibm zu erwarten hatte. Alle, bie zu Bertreibung bes Miniftere Granvella beigetragen, an ber Bittidrift bes verbundenen Adels Untheil gehabt, oder auch nur Gutes bavon gesprochen; Alle, bie gegen bie Trientifcen Schluffe, gegen bie Glaubensebitte, ober gegen bie Einfetzung ber Bischofe mit einer Supplit einge tommen; Alle, bie bas bffentliche Prebigen zugelaffen, ober nur ichwach gebinbert; Alle, Die Die Infignien ber Beufen getragen, Geufenlieber gefungen ober fonft auf irgend eine Beise ihre Freude barüber an ben Tag gelegt; Alle, die einen unfatholischen Prediger beberbergt ober verheimlicht, calvinischen Begrabniffen beigewohnt, ober auch nur von ihren beimlichen Busammentunften gewußt und fie verschwiegen; Alle, bie von den Bris vilegien bes Landes Ginmendungen bergenommen; Alle endlich, die fich geaußert, bag man Gott mehr geborchen muffe, als ben Menschen - Alle, ohne Unterfcbieb, fepen in die Strafe verfallen, die bas Gefet auf Majestateverletzung und hochverrath lege, und biefe Strafe folle obne Schonung ober Gnabe, obne Rudficht auf Rang, Geschlecht ober Alter, ber Nachwelt jum Beispiele und jum Schreden fur alle funftigen Beiten, nach ber Borfchrift, bie man geben murbe, an ben Schuldigen vollzogen werben. 1 Rach Diefer Angabe war fein Reiner mehr in allen Provingen, und ber neue Statthalter batte ein fcbreckliches Auslesen unter ber gangen Nation. Alle Gater und alle Leben waren fein, und wer eins von beiben, ober gar beibes

Meteren 107.

rettete, empfing es bon feiner Großmuth und Menfchlich teit zum Geschent.

Durch diesen eben so fein ausgesonnenen, als abscheulichen Runftgriff murbe bie Nation entwaffnet. und eine Bereinigung ber Gemuther unmbglich gemacht. Beil es namlich blog von des herzogs Willfuhr abbing, an wem er das Urtheil vollstreden laffen wollte. bas über Alle, ohne Ausnahme, gefällt mar, fo bielt jeber Einzelne fich ftille, um, wo moglich, ber Aufmerksamkeit bes Statthalters zu entwischen, und bie Todeswahl ja nicht auf fich zu lenken; fo ftand Jeber. mit bem es ihm gefiel, eine Ausnahme zu machen, gewiffermaßen in feiner Schuld, und. hatte ihm fur feine Person eine Berbindlichkeit, die bem Berthe bes Lebens und bes Eigenthums gleichkam. Da biefes Strafgericht aber bei weitem nur an ber fleineren Balfte ber Nation vollstredt werben tonnte, fo batte er fich alfo naturlicherweise ber großeren burch die ftarts ften Bande ber Kurcht und ber Dankbarkeit verfichert. und fur Ginen, ben er jum Schlachtopfer aussuchte, waren gebn Undere gewonnen, die er borüberging. Much blieb er unter Stromen Blute, Die er fliefen ließ, im rubigen Befite feiner herrschaft, fo lange er biefer Staatefunft getreu blieb, und verscherzte biefen Bortbeil nicht eber, ale bie ihn Gelomangel zwang, ber Ration eine Laft aufzulegen, Die Jeden, ohne Musnabme, brudte. 1

<sup>4</sup> Thuan. II. 540. A. G. S. v. N. III. 115.

Um aber nun biefem blutigen Geschäfte, bas fich taglich unter feinen Sanben baufte, mehr gewachsen au fenn, und aus Mangel ber Bertzeuge ja fein Opfer gu verlieren; um auf ber anbern Seite fein Berfahren bon ben Stanben unabhangig ju machen, mit beren Privilegien es fo febr im Widerspruche ftanb, und bie ibm überhaupt viel zu menschlich bachten, fette er einen außerordentlichen Justighof von zwolf Criminals richtern nieber, ber uber bie bergangenen Unruben ertennen und nach bem Buchstaben ber gegebenen Borschrift Urtheil sprechen sollte. Schon die Ginsetzung biefes Gerichtshofs mar eine Berletzung ber Landesfreis beiten, welche ausbrudlich mit fich brachten, bag fein Burger außerhalb feiner Proving gerichtet werben burfte; aber er machte bie Gewaltthatigfeit vollfommen, inbem er, gegen bie beiligften Privilegien bes Lanbes, auch ben erklarteften Reinden ber nieberlandischen Freiheit, feinen Spaniern, Sit und Stimme barin gab. Prafibent biefes Gerichtshofs mar Er felbft, und nach ihm ein gemiffer Licentiat Pargas, ein Spanier von Geburt, ben fein eigenes Baterland wie eine Bestbeule ausgeftogen, wo er an einem feiner Munbel Rothzucht verübt hatte, ein ichamlofer, verharteter Bbfewicht, in beffen Gemuthe fich Geig, Bolluft und Blutbegier um bie Oberherrschaft stritten, uber beffen Nichtswurdigkeit endlich bie Geschichtschreiber beiber Parteien mit einander einstimmig find. 1 Die vornehmften Beifiger maren ber

Dignum belgico carcinomate cultrum nennt i\u00edn Meurs. Guil. Auriac. 38. Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII. LXXXI. Brief. Meteren 105.

Graf von Aremberg, Philipp von Noirkarmes und Barl von Barlaimont, die jedoch niemals barin erschienen find; Sadrian Mikolai, Kangler von Gelbern; Jakob Mertens und Peter Afet, Prafibenten von Artois und Klandern; Jakob Besselts und Johann de la Porte, Rathe von Gent; Ludwig del Rio, Doktor ber Theologie, und ein geborner Spanier; Johann du Bois, Oberanwalt bes Ronigs, und de la Torre, Schreiber bes Gerichts. Auf Diglius Borftellungen wurde ber geheime Rath mit einem Untheile an biefem Gerichte verschont; auch aus bem großen Rathe zu Mecheln murbe Niemand bagu gezogen. Die Stimmen ber Mitglieber maren nur rathgebend, nicht beschließenb, welches Lettere fich ber Bergog allein vorbehielt. Fur bie Sitzungen mar teine besondere Beit bestimmt; die Rathe versammelten fich bes Mittage, fo oft es ber Bergog fur gut fand. Aber icon nach Ablauf bes britten Monats fing biefer an, bei ben Sitzungen feltener zu werben und feinem Lieblinge Dargas julett feinen gangen Plat abzutreten, ben biefer mit fo abscheulicher Burbigfeit befette, bag in furger Beit alle übrigen Mitglieber, ber Schandthaten mube, wovon fie Augenzeugen und Gebulfen fenn mußten, bis auf ben spanischen Dottor bel Rio und ben Sefretar be la Corre, aus ben Bersammlungen wegblieben. 1 Es emport die Empfindung, wenn man

<sup>1</sup> Wie man benn auch wirklich oft bie Sentenzen gegen die angesehensten Männer, z. B. das Tobesurtheil über ben Bargermeister Strahlen von Antwerpen, nur von Schillers sämmtl. Merte. VIII. Bd. 28

liest, wie das Leben der Ebelsten und Besten in die Hande spanischer Lotterbuben gegeben war, und wie nah es dabei war, daß sie selbst die Heiligthumer der Nation, ihre Privilegien und Patente, durchwühlt, Siegel erbrochen und die geheimsten Kontrakte zwischen dem Landesherrn und den Standen profanirt und preiszgegeben hatten.

Bon dem Rathe der Zwolse, der, seiner Bestimmung nach, der Rath der Untuhen genannt wurde, seines Berfahrens wegen aber unter dem Namen des Blutraths, den die aufgebrachte Nation ihm beilegte, allgemeiner bekannt ist, fand keine Revision der Prozesse, keine Appellation statt. Seine Urtheile waren unwiderruflich und durch keine andere Autorität gebunden. Kein Gericht des Landes durste über Rechtssfälle erkennen, welche die letzte Empdrung betrafen,

Bargas, bel Rio und de la Lorre unterzeichnet fand. Meteron 105.

Metoron 106. Bu einem Beifpiele, mit welchem fahllosen Leichtsinne die wichtigsten Dinge, selbst Entscheidungen über Leben und Tob, in diesem Blutrathe behandelt worden, mag dienen, was von dem Rathe Heffelts erzählt wird. Er pflegte nämlich mehrentheils in der Bersammlung zu schlasen, und wenn die Reihe an ihn tam, seine Stimme zu einem Todesurtheile zu geben, noch schlaftrunten aufzuschreien: Ad Patidulum! Ad Patidulum! So geläusig war dieses Bort seiner Junge geworden. Bon diesem Heffelt ist noch merkwärdig, daß ihm seine Gattin, eine Richte des Präsidenten Biglius, in den Chepakten ausdrücklich vorgeschrieden hatte, das traurige Amt eines toniglichen Anwalts niederzulegen, das ihn der ganzen Nation verhaßt machte. Vigl. ad Hoppor. LXVII. Brief. A. G. d. v. R. 114.

fo bag beinabe alle andere Juftighofe rubten. große Rath zu Mecheln war fo gut als nicht mehr; bas Ansehn bes Staatsraths fiel ganglich, baß fogar seine Sitzungen eingingen. Selten geschah es, baß fich ber Bergog mit einigen Gliebern bes lettern über Staatsgeschafte besprach, und wenn es auch je zuweilen bazu kam, fo mar es in feinem Rabinette, in einer Privatunterredung, ohne eine rechtliche Korm babei zu beobachten. Rein Privilegium, fein noch fo forgfältig befiegelter Freibrief fam bor bem Rathe ber Unruben in Unschlag. 1 Alle Urfunden und Kontrafte mußten ibm borgelegt werden, und oft die gewaltthatigste Auslegung und Menderung leiben. Ließ ber Bergog eine Senteng ausfertigen, Die von ben Standen Brabants Widerspruch zu furchten batte, so galt fie ohne bas brabantische Siegel. In die beiligsten Rechte ber Personen wurden Eingriffe gethan, und eine beispiellose Despotie brang fich fogar in ben Rreis bes bauslichen Lebens. Beil die Unkatholischen und Rebellen bisher burch Beiratheverbindungen mit ben erften Familien bes Landes ihren Unbang fo febr zu verftarten gewußt hatten, so gab ber Bergog ein Manbat, bas allen Dieberlanbern, weß Standes und Burben fie auch fenn mochten, bei Strafe an Leib und Gut untersagte,

<sup>1</sup> In einem schlechten Latein richtete Bargas bie niebers tanbifche Freiheit zu Grunde. Non curamus vestros privilogios, antwortete er Einem, ber bie Freiheiten ber hohen Schule zu Lowen gegen ihn geltend machen wollte. A. G. b. v. N. 117.

ohne vorhergeschehene Anfrage bei Ihm und ohne seine Bewilligung eine Beirath zu schließen. 4

Alle, die ber Rath ber Unruhen vorzulaben fur aut fand, mußten bor biefem Tribunale erscheinen, bie Beiftlichkeit wie die Laien, Die ehrmurdigften Saupter ber Senate, wie ber Bilberfturmer verworfenes Befindel. Wer nicht erschien, wie auch fast Niemand that, war bes Landes verwiesen, und alle feine Guter bem Ristus beimgefallen; verloren aber war ohne Rettung, wer fich stellte, ober ben man fonft babbaft merben konnte. 3mangig, Biergig, oft Runfgig, murben aus Giner Stadt zugleich vorgefordert, und die Reichsten maren bem Donnerstrable immer die Nachsten. Geringere Burger, Die nichts befagen, mas ihnen Baterland und Berd batte lieb machen konnen, wurden ohne vorbergegangene Citation überrascht und verhaftet. Manche angesebene Raufleute, die über ein Bermbaen von fechzig= bis bunderttaufend Gulben zu gebieten gehabt hatten, fab man bier wie gemeines Gefinbel, mit auf ben Ruden gebundenen Sanden, an einem Pferdeschweif ju ber Richtstätte Schleifen, in Balenciennes ju Giner Beit funf und funfzig Baupter abschlagen. Alle Gefångniffe, beren ber Bergog gleich beim Untritt feiner Bermaltung eine große Menge batte neu erbauen laffen, maren von Delinquenten vollgepreft; Bangen, Ropfen, Biertheilen, Berbrennen, maren die hergebrachten und orbentlichen Berrichtungen bes Tages; weit feltener ichon borte man von Galeerenstrafe und Bermeifung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 106. 107. Thuan. 540.

benn fast feine Berschuldung war, die man fur Tobess ftrafe zu leicht geachtet batte. Unermegliche Summen fielen baburch in ben Ristus, bie aber ben Golbburft bes neuen Statthalters und feiner Bebulfen viel mehr reigten als Ibichten. Sein rafender Entwurf ichien gu fenn, bie gange Nation jum Bettler ju machen, und alle Reichthumer bes Landes in bes Ronigs und feiner Diener Bande zu fpielen. Der jahrliche Ertrag biefer Confistationen murbe ben Ginfunften eines Ronigreichs vom erften Range gleich geschätt; man soll fie bem Monarchen, nach einer gang unglaublichen Ungabe, auf zwanzig Millionen Thaler berechnet haben. Aber biefes Berfahren war befto unmenschlicher, ba es gerade bie rubigften Unterthanen, und die rechtglaubigen Ratho. liken, benen man nicht einmal Leides thun wollte, oft am barteften traf; benn mit Gingiehung ber Guter faben fich alle Glaubiger getäuscht, die barauf ju forbern gehabt hatten; alle hofpitaler und offentliche Stiftungen, bie bavon unterhalten worben, gingen ein, und die Armuth, die fonft einen Rothpfennig bavon gezogen, mußte biefe einzige Nahrungequelle fur fich vertrodnet feben. Welche es unternahmen, ihr gegrundetes Recht an biefe Guter por bem Rathe ber 3mblfe zu berfolgen (benn fein anderer Gerichtshof durfte fich mit biefen Untersuchungen befaffen), verzehrten fich in langwierigen foftbaren Rechtshandeln, und maren Betts ler, ehe fie das Ende bavon erlebten. 1 Bon einer folchen Umtehrung ber Befete, folden Bewaltthatigfeiten gegen

<sup>1</sup> Meteren 109.

bas Eigenthum, einer solchen Verschleuberung bes Menschenlebens kann die Geschichte gebildeter Staaten schwerlich mehr als noch ein einziges Beispiel ausweissen; aber Cinna, Sulla und Marius traten in das eroberte Rom als beleidigte Sieger, und übten wenigsstens ohne Hulle, was der niederländische Statthalter unter dem ehrwürdigen Schleier der Gesetze vollführte.

Bis jum Ablauf biefes 1567ften Jahres batte man noch an bie perionliche Untunft bes Konige geglaubt, und bie Besten aus bem Bolte hatten sich auf biefe lette Inftang vertroftet. Noch immer lagen Schiffe, bie er ausbrudlich zu biefem 3mede batte ausruften laffen, im Safen bor Bliegingen bereit, ihm auf ben erften Wint entgegenzusegeln; und bloß allein, weil er in ihren Mauern refibiren follte, hatte fich bie Stadt Bruffel zu einer spanischen Befatzung verstanden. auch biefe hoffnung erlosch allmählig gang, ba ber Ronig biefe Reife von einem Bierteljahre auf's andere binausschob, und der neue Regent fehr bald anfing, eine Bollmacht feben zu laffen, die weniger einen Borlaufer ber Majestat, als einen souverainen Minister ankundigte, ber fie gang überfluffig machte. Noth ber Provingen vollkommen zu machen, mußte nun auch in ber Person ber Regentin ihr letter guter Engel bon ihnen scheiben. 1

Schon seit der Zeit namlich, wo ihr die ausgebehnte Bollmacht des herzogs über bas Ende ihrer herrschaft feinen Zweifel mehr übrig ließ, hatte Margaretha ben

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. XLV. Brief.

Entschluß gefaßt, auch bem Ramen berfelben zuents fagen. Ginen lachenden Erben im Befite einer Sobeit au feben, die ihr durch einen neunjahrigen Genuß gum Bedürfniffe geworden mar, einem Andern die Berrlichs feit, ben Rubm, ben Schimmer, die Anbetung, und alle Aufmerksamkeiten, die bas gewöhnliche Gefolge ber bochsten Gewalt find, zuwandern zu sehen, und berloren zu fublen, mas fie befeffen zu haben nie vergeffen konnte, mar mehr, als eine Frauenfeele gu verschmerzen im Stande ift; aber herzog Alba war pollende nicht bagu gemacht, burch einen ichonenden Gebrauch seiner neuerlangten Sobeit ihr die Trennung bavon weniger fublbar ju machen. Die allgemeine Ordnung felbst, die durch diese boppelte Berrichaft in Befahr gerieth, ichien ihr biefen Schritt aufzulegen. Biele Provingstatthalter weigerten fich, ohne ein ausbrudliches Mandat vom hofe, Befehle vom Bergoge anzunehmen und ibn als Mitregenten zu erfennen.

Der schnelle Umtausch ihrer Pole hatte bei den Hofflingen nicht so gelassen, so unmerklich abgeben konnen, daß die Herzogin die Beränderung nicht auf's Bitterste empfand. Selbst die Benigen, die, wie z. B. der Staatsrath Viglius, standhaft bei ihr aushielten, thaten es weniger aus Anhänglichkeit an ihre Person, als aus Berdruß, sich Anfängern und Fremdlingen nachgessetzt zu sehen, und weil sie zu stolz bachten, unter dem neuen Regenten ihre Lehrjahre zu wiederholen. Dei weitem der größte Theil konnte bei allen Bestrebungen,

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. XXIII. XL. XLIV. u. XLV. Brief.

bie Mitte amischen Beiben zu balten, Die unterscheidenbe Bulbigung nicht verbergen, die er der aufgebenden Sonne bor ber finkenden zollte, und der konigliche Pallaft in Bruffel ward immer bber und stiller, je mehr fich bas Gedrange im Ruilemburgischen Sause vermehrte. was die Empfindlichkeit ber Bergogin zu bem außerften Grabe reizte, war Boorns und Lamonts Berhaftung, bie ohne ihr Biffen, und als mare Sie gar nicht in ber Welt gewesen, eigenmachtig von bem Bergoge beschloffen und ausgeführt ward. 3mar bemubte fic Alba, fie fogleich nach geschehener That burch bie Er klarung zu beruhigen, daß man biefen Anschlag aus feinem andern Grunde bor ihr gebeim gehalten, als um bei einem so verhaften Geschäfte ihren Namen au iconen; aber eine Delikateffe konnte bie Bunde nicht auschließen, die ihrem Stolze geschlagen mar. Um auf einmal allen ahnlichen Rrankungen zu entgeben, von benen die gegenwärtige mabricbeinlich nur ein Borbote war, fchidte fie ihren Gebeimschreiber, Machiavell, an ben hof ihres Brubers ab, ihre Entlaffung von ber Regentschaft bort mit allem Ernste zu betreiben. Sie wurde ihr ohne alle Schwierigkeit, doch mit allen Mertmalen feiner bochften Achtung, bewilligt; er fete, brudte er fich aus, feinen eigenen und ber Provingen Bortbeil bintan, um feine Schwefter ju verbinben. Gin Gefchent von breifig taufend Thalern begleitete biefe Bewilligung, und zwanzig taufend murben ihr zum jahrlichen Gehalte angewiesen. 1 Bugleich folgte ein Diplom fur ben Bergeg

Der ihr aber nicht fehr gewiffenhaft fceint ausgezahlt worben ju fenn, wenn man anbers einer Brofchare tranen barf,

von Albe', bas ihn an ihrer Statt zum Oberstatthalter ber sammtlichen Rieberlande mit unumschränkter Bollsmacht erklärte.

Gar gern hatte Margaretha gesehen, daß ihr versehnnt worden ware, ihre Statthalterschaft vor einer solennen Standeversammlung niederzulegen; ein Wunsch, den sie dem Konige nicht undeutlich zu erkennen gab, aber nicht die Freude hatte, ihn in Ersüllung gebracht zu sehen. Ueberhaupt mochte sie das Feierliche lieben, und das Beispiel des Raisers, ihres Vaters, der in eben dieser Stadt das außerordentliche Schauspiel seiner Kronaddankung gegeben, schien unendlich viel Anlockendes sin sie zu haben. Da es nun doch einmal von der höchsten Gewalt geschieden seyn mußte, so war ihr wenigstens der Wunsch nicht zu verargen, diesen Schritt mit möglichstem Glanze zu thun; und da ihr anßerdem nicht entging, wie sehr der allgemeine Haß gegen den Herzog sie selbst in Vortheil gesetzt hatte, so sah sie

bie noch bei ihren Lebzeiten im Drucke herauskam. (Sie führt ben Titel: Discours sur la Blessure de Monseigneur, Prince d'Orange, 1583, ohne Druckort, und steht in ber kurfürstichen Bibliothek zu Dresben.) Sie schmachte, heißt es hier, zu Namur im Elenbe, so schlecht unterstützt von ihrem Sohne (bem bamaligen Gouverneur ber Nicbers lanbe), daß ihr Setretär, Albobrandin, sethst ihren bas sigen Aufenthalt ein Exilium nenne. Aber, heißt es weiter, was konnte sie von einem Sohne Bessers erwarten, der ihr, als er sie noch sehr jung in Brussel besuchte, hinter bem Rücken ein Schnippchen schlug?

Strada 206. 207. 208. Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Vigl. ad Hopper. XL. XLI. XLIV. Brief.

einem fo fchmeichelhaften, fo rubrenden Auftritte febnfachtig entgegen. So gern batte fie bie Thranen ber Micberlander um Die aute Beberricherin fließen feben. so gern auch die ihrigen baju geweint, und fanfter mare fie unter bem allgemeinen Beileib vom Throne gestiegen. So wenig fie mabrend ihrer neunjahrigen Bermaltung auch gethan, bas allgemeine Wohlwollen zu verdienen, als bas Glud fie noch umlachelte und bie Bufriebenbeit ibres herrn alle ihre Bunfche begrenzte, fo viel Berth batte ce jett fur fie erlangt, ba ce bas Gingige mar, mas ihr fur ben Reblichlag ihrer übrigen Soffnungen einigen Erfat geben tonnte; und gern batte fie fich überrebet, baß fie ein freiwilliges Opfer ihres guten Bergens und ihrer zu menschlichen Gefinnung fur bie Niederlander geworden fen. Da der Monarch weit bavon entfernt war, burch eine Busammenrottung ber Nation Gefahr zu laufen . um eine Grille feiner Schwefter ju befriedigen, fo mußte fie fich mit einem fchriftlichen Abidiebe von ben Standen begnugen, in welchem fie ibre gange Bermaltung burchlief, alle Schwierigkeiten. mit benen fie ju fampfen gehabt, alle Uebel, die fie burch ihre Gewandtheit verhatet, nicht ohne Ruhmredigfeit aufgablte, und endlich bamit ichloß, bag fie ein geendigtes Werk verlaffe, und ihrem Nachfolger nichts, als die Bestrafung ber Berbrecher zu übermachen Daffelbe mußte auch ber Rouig zu wiederholten Malen von ihr boren, und nichts murbe gespart, bem Ruhme vorzubeugen, ben die glucklichen Erfolge bes Bergoge ihm unverbieuterweise erwerben mochten. eigenes Berbienft legte fie als etwas Entschiedenes, aber jugleich als eine Laft, die ihre Bescheidenheit brudte, ju ben Fugen bes Ronigs nieder. 1

Die unbefangene Nachwelt burfte gleichwohl Bedenten tragen, diefes gefällige Urtheil ohne Ginfchrankung ju unterschreiben; felbft wenn bie vereinigte Stimme ihrer Zeitgenoffen, wenn bas Zeugniß ber Dieberlande felbst bafur fprache, fo murbe einem Dritten bas Recht nicht benommen fenn, es noch einer genauern Prufung zu unterwerfen. Das leicht bewegliche Gemuth bes Bolte ift nur allzusehr geneigt, einen Rebler weniger fur eine Tugend mehr anzuschreiben, und unter bem Drucke eines gegenwärtigen Uebels bas überftanbene gu loben. Die gange Berabscheuungefraft ber Rieberlander schien fich an bem fpanischen Namen erschopft zu baben; bie Regentin als Urheberin eines Uebels anklagen, bieß bem Ronige und feinen Minister Fluche entziehen, bie man ihnen lieber allein und vollständig gonnte; und Bergog, Alba's Regiment in ben Niederlanden war ber rechte Standpunkt wohl nicht, bas Berbienst feiner Borgangerin zu prufen. Das Unternehmen mar allerbings nicht leicht, ben Erwartungen bes Monarchen zu entsprechen, ohne gegen bie Rechte bes nieberlanbischen Bolte und die Pflichten ber Menschlichkeit anzustoffen; aber im Rampfe mit diefen zwei widersprechenden Pfliche ten bat Margaretha feine von beiden erfullt, und der Ration augenscheinlich zu viel geschabet, um bem Ronige fo wenig ju nuten. Dabr ift's, fie unterbrudte endlich ben protestantischen Unbang, aber ber

<sup>1</sup> Meurs. Guil. Auriac. 40. Strada 207. 208.

aufällige Ausbruch ber Bilberfturmerei that ihr babei großere Dienfte, ale ibre gange Politif. Durch ibre Reinheit trennte fie zwar ben Bund bes Abels, aber erft nachbem burch seine innere Zwietracht ber tobtliche Streich schon an seiner Burgel geschehen war. fie viele Jahre ihre gange Staatstunft fruchtlos erschopft batte, brachte eine einzige Truppenwerbung zu Stanbe, Die ibr von Mabrid aus befohlen murbe. Sie übergab bem Berzoge ein beruhigtes Land; aber nicht zu laugnen ift es, daß die Kurcht vor feiner Ankunft das Befte babei gethan batte. Durch ibre Berichte fuhrte fie bas Confeil in Spanien irre, weil fie ihm niemals die Rrantbeit, nur bie Bufalle, nie ben Geift und die Sprache ber Ration, nur bie Unarten ber Parteien bekannt machte; ibre fehlerhafte Bermaltung rif bas Bolt zu Berbrechen bin, weil fie erbitterte, ohne genugsam ju fchret ten; fie führte ben verderbenden Bergog von Alba über bas Land berbei, weil fie ben Ronig auf ben Glauben gebracht batte, bag die Unruben in den Provingen mes niger ber Barte feiner Berordnungen, als ber Ungubers laffigfeit bes Bertzeuges, bem er bie Bollftredung berfelben anvertraut batte, beizumeffen fepen. retha besaß Geschicklichkeit und Beift, eine gelernte Staatskunft auf einen regelmaßigen Fall mit Reinheit anzuwenden, aber ihr fehlte ber ichopferische Sinn, fur einen neuen und außerordentlichen Rall eine neue Maxime zu erfinden, oder eine alte mit Weisheit zu übertre-In einem Lande, wo die feinste Staatstunft Redlichkeit mar, batte fie ben ungludlichen Ginfall, ihre hinterliftige italienische Politik zu üben, und saete

baburch ein verberbliches Migtrauen in die Gemuther. Die Nachgiebigkeit, die man ihr fo freigebig zum Berbienfte anrechnet, batte ber bergbafte Wiberstand ber Nation ihrer Schmache und Zaghaftigkeit abgepreßt; nie bat fie fich aus felbstgebornem Entschluffe über ben Buchstaben ber toniglichen Befehle erhoben, nie ben barbarischen Sinn ihres Auftrags aus eigener schoner Menschlichkeit miffverstanden. Selbst die wenigen Bewilligungen, wozu die Roth fie zwang, gab fie mit unficherer gurudgezogener Sand, ale batte fie gefurchtet, juviel zu geben, und fie verlor die Frucht ihrer Bohlthaten, weil fie mit filziger Genauigkeit baran fiums melte. Das fie ju wenig mar in ihrem gangen übrigen Leben, mar fie zu viel auf dem Throne - eine Frau. Es ftand bei ihr, nach Granvella's Bertreibung, die Bobltbaterin bes niederlandischen Bolfs zu werden, und fie ift es nicht geworden. Ihr bochftes Gut mar bas Boblgefallen ihres Ronigs, ihr bochftes Unglud feine Digbilligung; bei allen Borgugen ihres Geiftes bleibt fie ein gemeines Geschopf, weil ihrem Bergen ber Abel fehlte. Mit vieler Mäßigung ubte fie eine traurige Gewalt, und beflectte durch feine willführliche Graus famfeit ihre Regierung; ja, batte es bei ihr geftanben, fie murbe immer menfchlich gehandelt haben. Spat nachher, als ihr Abgott, Philipp der Zweite, ihrer lange vergeffen hatte, hielt bas nieberlandische Bolt ihr Gebachtniß noch in Ehren; aber fie mar ber Glorie bei weitem nicht werth, die ihres Nachfolgers Unmenfche lichfeit um fic verbreitete. Gie verließ Bruffel gegen Ende bes Christmonats 1567, und wurde von dem

herzoge bis an die Grenze Brabants geleitet, der sie hier unter dem Schutze des Grafen von Mannsfeld verließ, um desto schneller nach der Hauptstadt zurudzutehren, und sich dem niederlandischen Bolke nunmehr als alleinigen Regenten zu zeigen.

# Beilagen.

## **P**rocess und Hinrichtung der Grafen von Egmont und von Hoorn. '

Beide Grafen wurden einige Wochen nach ihrer Berhaftung unter einer Esforte von breitausend spanis ichen Soldaten nach Gent geschafft, wo fie langer als acht Monate in der Citabelle vermahrt murden. Prozeß wurde in aller Form von dem Rathe der 3mblfe, ben der Bergog zu Untersuchungen über die vergangenen Unruben in Bruffel niedergesett batte, vorgenommen, und der Generalprofurator, Johann du Bois, mußte bie Unklage auffeten. Die, welche gegen Egmont gerichtet mar, enthielt neunzig verschiedene Rlagpunkte, und sechzig die andere, welche den Grafen von Boorn anging. Es wurde zu weitlaufig fenn, fie bier anzuführen; auch find oben schon einige Mufter bavon gegeben worden. Jede noch so unschuldige handlung, jede Unterlaffung murbe aus bem Befichtspunkte betrachtet, ben man gleich im Gingange festgesetzt batte,

Diefer Auffan erschien zuerst im Sten Sefte ber Thalia. Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb. 29

"daß beide Grasen, in Verdindung mit dem Prinzen von Oranien, getrachtet haben sollten, das königliche Ansehn in den Niederlanden über den Hausen zu werssen, und sich selbst die Regierung des Landes in die Hande zu spielen." Granvella's Vertreibung, Lymonts Absendung nach Madrid, die Consdrederation der Geussen, die Bewilligungen, welche sie in ihren Statthalterschaften den Protestanten ertheilt — alles dieses mußte nun in Hinsicht auf jenen Plan geschehen sen, Alles Zusammenhang haben. Die nichtsbedeutendsten Kleinigsteiten wurden dadurch wichtig, und eine vergistete die andere. Nachdem man zur Vorsorge die meisten Artikel schon einzeln als Verbrechen beleidigter Majestät behandelt hatte, so konnte man um so leichter aus allen zussammen dieses Urtheil herausbringen.

Ichem der beiden Gefangenen wurde die Anklage jugeschickt, mit dem Bedeuten, binnen fünf Tagen darauf zu antworten. Nachdem sie dieses gethan, ers laubte man ihnen, Defensoren und Prokuratoren anzusnehmen, denen freier Zutritt zu ihnen verstattet wurde. Da sie des Berbrechens der beleidigten Majestät angestlagt waren, so war es keinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Egmont bediente sich eines Hern von Landas und einiger geschickten Rechtsgelehrten aus Brüssel.

Ihr erster Schritt war, gegen das Gericht zu protestiren, das über sie sprechen sollte, da sie als Ritter des goldenen Bließes nur von dem Konige selbst, als dem Großmeister dieses Ordens, gerichtet werden konnten. Aber diese Protestation wurde verworfen, und darauf gebrungen, baß fie ihre Beugen vorbringen follten, wibris genfalls man in contumaciam gegen fie fortfabren wurde. Egmont batte auf zwei und achtzig Punkte mit ben befriedigenoften Grunden geantwortet; auch ber Graf von Boorn beantwortete seine Anklage Punkt fur Punkt. Rlagidrift und Rechtfertigung find noch vorhanden; jedes unbefangene Tribunal wurde sie auf eine folche Bertheibigung freigesprochen baben. Der Sistal brang auf ihre Zeugniffe, und Bergog Alba ließ wiederholte Detrete an fie ergeben, bamit zu eilen. Sie zbgerten von einer Woche gur andern, indem fie ihre Protestationen gegen bie Unrechtmäßigfeit bes Berichts erneuerten. Endlich fette ihnen ber Bergog noch einen Termin bon neun Tagen, ihre Zeugniffe vorzubringen; nachdem fie auch diese hatten verftreichen laffen, wurden fie fur aberwiesen und aller Bertheibigung verluftig erklart.

Während daß dieser Prozeß betrieben wurde, verstielten sich die Verwandten und Freunde der beiden Grafen nicht mußig. Lymonts Gemahlin, eine geborne Herzogin von Bayern, wandte sich mit Vittsschriften an die deutschen Reichsfürsten, an den Kaiser, an den König von Spanien; so auch die Gräfin von Soorn, die Mutter des Gesangenen, die mit den ersten fürstlichen Familien Deutschlands in Freundschaft oder Verwandtschaft stand. Alle protestirten laut gegen dieses gesetzwidrige Versahren, und wollten die deutsche Reichsseichsstreiheit, worauf der Graf von Soorn, als Reichssgraf, noch besondern Anspruch machte, die niederländissche Freiheit, und die Privilegien des Ordens vom goldenen Bließe dagegen geltend machen. Die Gräfin

von Lymont brachte sast alle Hofe für ihren Gemahl in Bewegung; ber König von Spanien und sein Statts halter wurden von Intercessionen belagert, die von einem zum andern gewiesen, und von beiden verspottet wurden. Die Gräsin von Joorn sammelte von allen Rittern des Mließes aus Spanien, Deutschland, Italien Certisitate zusammen, die Privilegien des Ordens dadurch zu erweisen. Alba wies sie zurück, indem er erklärte, daß sie in dem jetzigen Falle keine Kraft hätten. "Die "Berbrechen, deren man die Grasen beschuldigte, seven win Angelegenheiten der niederländischen Provinzen beganzen, und er, der Herzog, von dem Könige über alle miederländischen Angelegenheiten zum alleinigen Richter "gescht."

Bier Monate hatte man bem Fiskal zu seiner Rlagsschrift eingeräumt, und fünse wurden den beiden Grasen zu ihrer Vertheidigung gegeben. Aber anstatt Zeit und Mabe durch Herbeischaffung ihrer Zengnisse, die ihnen wenig genützt haben wurden, zu verlieren, verloren sie sie lieber durch Protestationen gegen ihre Richter, die ihnen noch weniger nützten. Durch jene hatten sie doch wahrscheinlich das letzte Urtheil verzögert, und in der Zeit, die sie badurch gewannen, hatten die fraftigen Verwendungen ihrer Freunde vielleicht doch noch von Wirkung seyn konnen; durch ihr hartnäckiges Beharren auf Verwerfung des Gerichts gaben sie dem Herzoge die Gelegenheit an die Hand, den Prozest zu verkurzen. Rach Ablauf des letzten äußersten Termins, am Isten Junius 1568, erklärte sie der Rath der Zwölse für

foulbig, und am 4ten biefes Monats folgte bas lette Urtheil gegen fie.

Die Hinrichtung von fünfundzwanzig edeln Niederländern, welche binnen drei Tagen auf dem Markte zu Brüffel enthauptet wurden, war das schreckliche Borspiel von dem Schicksale, welches beide Grafen erwartete. Johann Casembrot von Beckerzeel, Sekretär bei dem Grasen von Lymont, war einer dieser Unglücklichen, welcher für seine Treue gegen seinen Herrn, die er auch auf der Folter standhaft behauptete, und für seinen Siser im Dienste des Königs, den er gegen die Bilderstürmer bewiesen, diesen Lohn erhielt. Die Uedrigen waren entweder bei dem geussischen Aufstande mit den Wassen in der Hand gefangen, oder wegen ihres ehemaligen Antheils an der Bittschrift des Abels als Hochverräther eingezogen und verurtheilt worden.

Der Herzog hatte Ursache, mit Bollstreckung ber Sentenz zu eilen. Graf Ludwig von Massau hatte bem Grafen von Aremberg bei dem Rloster Heiligerlee in Groningen ein Treffen geliefert, und das Glack gehabt, ihn zu überwinden. Gleich nach dem Siege war er vor Groningen gerückt, welches er belagert hielt. Das Glack seiner Wassen hatte den Muth seines Anshangs erhoben, und der Prinz von Oranien, sein Bruder, war mit einem Heere nahe, ihn zu untersstüten. Alles dies machte die Gegenwart des Herzogs in diesen entlegenen Provinzen nothwendig; aber ehe das Schicksal zweier so wichtiger Gesangenen entschieden war, durfte er es nicht wagen, Brüssel zu verlassen.

Die gange Ration mar ihnen mit einer enthufiaftischen Ergebenheit zugethan, Die durch ihr ungludliches Schickfal nicht wenig vermehrt ward. Auch ber ftreng fatholifche Theil gonnte bem Herzoge ben Triumph nicht, amei fo michtige Manner zu unterbruden. Gin einziger Bortbeil, ben bie Baffen ber Rebellen aber ibn bavon trugen, ober auch nur bas bloße erbichtete Geracht babon in Bruffel mar genug, eine Revolution in biefer Stadt zu bemirten, wodurch beibe Grafen in Freiheit gefett wurden. Dazu tam, bag ber Bittichriften und Antercessionen, Die von Seiten ber beutschen Reiches fürften bei ibm fowohl, ale bei bem Ronige in Spanien, einliefen, taglich mehr wurden, ja, bag Raifer Mari milian II. selbst ber Grafin von Egmont versichern ließ: "fie babe fur bas Leben ibres Gemabls nichts zu beforgen," welche wichtige Bermenbungen ben Ronig endlich boch jum Bortheil ber Gefangenen umstimmen konnten. Ja, ber Ronig konnte vielleicht, im Bertrauen auf die Schnelligfeit feines Statthalters, ben Borftellungen fo vieler Furften jum Schein nachgeben, und bas Tobesurtheil gegen die Gefangenen aufheben, weil er fich verfichert bielt, baß biefe Gnabe ju spåt kommen murbe. Grunde genug, baf ber Bergog mit ber Bollftredung ber Senteng nicht faumte, sobald fie gefällt mar.

Gleich ben andern Tag wurden beide Grafen unter einer Bededung von dreitausend Spaniern aus der Citadelle von Gent nach Bruffel gebracht, und im Brobthause auf bem großen Markte gefangen geseit. Um andern Morgen wurde der Rath ber Unruhen

berfammelt; ber Bergog erfchien, gegen feine Bewohnbeit, felbft, und die beiden Urtheile, couvertirt und berfiegelt, murben bon bem Sefretar Drang erbrochen und bffentlich abgelesen. Beibe Grafen maren ber beleidigten Majeftat schuldig erfannt, weil fie bie abicheuliche Berichmorung bes Pringen von Dranien beganftigt und beforbert, bie confbberirten Ebelleute in Schut genommen, und in ihren Statthalterschaften und anbern Bebienungen bem Ronige und ber Rirde Schlecht gebient batten. Beibe follten bffentlich enthauptet, ihre Ropfe auf Spieße gestedt und ohne ausbrudlichen Befehl bes Bergoge nicht abgenommen werben. Alle ihre Guter, Leben und Rechte waren dem koniglichen Fiskus zugesprochen. Das Urtheil mar bon bem Bergog allein und bem Sefretar Prang unterzeichnet, ohne bag man fich um die Beistimmung ber übrigen Criminalrathe bemuht batte.

In der Nacht zwischen dem 4ten und 5ten Junius brachte man ihnen die Sentenz in's Gefängniß, nachbem sie schon schlafen gegangen waren. Der Herzog hatte sie dem Bischofe von Opern, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Bruffel kommen ließ, um die Gefangenen zum Tode zu bereiten. Als der Bischof diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Kußen und siehte mit Thränen in den Augen um Gnade — um Aussichub wenigstens für die Gefangenen; worauf ihm mit harter zorniger Stimme geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Opern gerusen habe, um sich dem Urtheile zu widerschen,

Die gange Ration war ihnen mit einer enthufiaftischen Ergebenheit zugethan, Die burch ihr ungludliches Schickfal nicht wenig vermehrt warb. Auch ber ftreng fatholische Theil gonnte bem Berzoge ben Triumph nicht, amei fo wichtige Manner zu unterbruden. Gin einziger Bortbeil, ben die Baffen ber Rebellen aber ihn bavontrugen, ober auch nur bas bloge erbichtete Gerucht bavon in Braffel mar genug, eine Revolution in Diefer Stadt zu bewirken, wodurch beibe Grafen in Kreibeit gefett murben. Dagu tam, bag ber Bittichriften und Intercessionen, die von Seiten ber beutschen Reiches fürften bei ibm fowohl, als bei bem Ronige in Spanien, einliefen, taglich mehr wurden, ja, bag Raifer Mari milian II. felbst ber Grafin von Egmont versichern ließ: "fie babe fur bas Leben ibres Gemable nichts zu beforgen," welche wichtige Bermenbungen ben Ronig endlich boch jum Bortheil ber Gefangenen umstimmen konnten. Ja, ber Ronig konnte vielleicht, im Bertrauen auf die Schnelligfeit scines Statthalters, ben Borftellungen fo vieler Furften jum Schein nachgeben, und bas Tobesurtheil gegen die Gefangenen aufbeben, weil er fich verfichert hielt, bag biefe Gnabe ju fpåt fommen wurde. Grunde genug, baf ber Bergog mit ber Bollftredung ber Senteng nicht faumte, sobald fie gefällt mar.

Gleich ben andern Tag wurden beibe Grafen unter einer Bebedung von breitausend Spaniern aus ber Citabelle von Gent nach Bruffel gebracht, und im Brobthause auf bem großen Markte gefangen gesett. Um andern Morgen wurde ber Rath ber Unruben

versammelt; ber Bergog erfchien, gegen feine Bewohnbeit, felbft, und die beiden Urtheile, couvertirt und verfiegelt, wurden von dem Sefretar Prang erbrochen und bffentlich abgelefen. Beibe Grafen maren ber beleibigten Dajeftat foulbig erfannt, weil fie bie abicheuliche Berichmbrung bes Pringen bon Dranien begunftigt und beforbert, Die confbberirten Ebelleute in Schut genommen, und in ihren Statthalterschaften und anbern Bebienungen bem Ronige und ber Rirche Schlecht gebient batten. Beibe follten bffentlich enthauptet, ihre Ropfe auf Spieße gestedt und ohne ausbrudlichen Befehl bes Bergogs nicht abgenommen werben. Alle ihre Guter, Leben und Rechte waren dem koniglichen Fiskus zugesprochen. Das Urtheil mar bon bem Bergog allein und bem Sefretar Prang unterzeichnet, ohne bag man fich um bie Beistimmung ber übrigen Criminalrathe bemubt batte.

In der Nacht zwischen dem 4ten und 5ten Junius brachte man ihnen die Sentenz in's Gefängniß, nachbem sie schon schlafen gegangen waren. Der Herzog hatte sie dem Bischofe von Opern, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Brüssel kommen ließ, um die Gefangenen zum Tode zu bereiten. Als der Bischof diesen Austrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Kußen und flehte mit Abränen in den Augen um Gnade — um Ausschub wenigstens für die Gefangenen; worauf ihm mit harter zorniger Stimme geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Opern gerusen habe, um sich dem Urtheile zu widerseten,

fonbern um es ben ungladlichen Grafen burch feinen Bufpruch zu erleichtern.

Dem Grafen von Egmont zeigte er bas Tobesurtheil querft por. Das ift furmahr ein ftrenges Urntheill" rief ber Graf bleich und mit entfetter Stimme. "So schwer glaubte ich Se. Majeftat nicht beleibigt nau haben, um eine folche Behandlung zu verdienen. Du B es aber fenn, fo unterwerfe ich mich biefem "Schidfale mit Ergebung. Dibge biefer Tob meine "Sunden tilgen, und weber meiner Gattin noch meinen Rindern jum Nachtheile gereichen! Dieses wenigstens aglaube ich fur meine vergangenen Dienfte erwarten gu "tonnen. Den Tob will ich mit gefaßter Seele erpleiben, weil es Gott und bem Ronige fo gefällt." -Er brang bierauf in ben Bifchof, ihm ernftlich und aufrichtig zu fagen, ob teine Gnade zu boffen fen? Als ibm mit Rein geantwortet murbe, beichtete er, und empfing bas Saframent von bem Priefter, bem er bie Deffe mit febr großer Undacht nachsprach. Er fragte ibn, welches Gebet wohl das befte und ruhrendfte feyn wurde, um fich Gott in feiner letten Stunde au empfehlen. Da ihm biefer antwortete, bag tein eine bringenberes Gebet fep, als bas, welches Chriftus, ber herr, felbst gelehrt babe, bas Bater Unfer, fo schickte er fich fogleich an, es bergusagen. Der Gebante an feine Familie unterbrach ibn; er ließ fich Reber und Dinte geben, und fchrieb zwei Briefe, einen an feine Gemahlin, ben anbern an ben Ronig nach Spanien, welcher lettere alfo lautete:

#### Sire!

Diefen Morgen babe ich bas Urtheil angebort. welches Em. Majeftat gefallen bat, über mich ausforechen zu laffen. Go weit ich auch immer babon entfernt gemesen bin, gegen bie Person ober ben Dienft Em. Majestat, ober gegen die einzig mabre, alte und fatholische Religion etwas zu unternehmen, fo unterwerfe ich mich bennoch bem Schickfale mit Gebulb, welches Gott gefallen bat, über mich zu verbangen. Sabe ich mabrent ber vergangenen Unruben etwas gus gelaffen, gerathen ober gethan, mas meinen Pflichten zu widerstreiten scheint, so ift es gewiß aus ber besten Meinung geschehen, und mir burch ben 3mang ber Umftande abgebrungen worben. Darum bitte ich Em. Majeftat, es mir zu vergeben, und in Rudficht auf meine bergangenen Dienfte mit meiner ungludlichen Sattin und meinen armen Rindern und Dienstleuten Erbarmen gu tragen. In diefer festen hoffnung empfehle ich mich ber unendlichen Barmbergigfeit Gottes.

Bruffel, ben 5ten Juni 1568, dem letten Augen-

#### Ew. Majeftat

treuester Basall und Diener Lamoral, Graf von Egmont.

Diesen Brief empfahl er bem Bischofe auf's Drins gendste; um sicherer zu geben, schickte er noch eine eigenhandige Copie besselben an den Staatsrath Viglius, ben billigsten Mann im Senate, und es ist nicht zu zweifeln, daß er dem Konige wirklich übergeben worden. Die Familie des Grafen erhielt nachber alle ihre Guter,

Leben und Rechte jurud, die, fraft bes Urtheils, bem toniglichen Fistus heimgefallen maren.

Unterbeffen batte man auf bem Markte zu Bruffel bor bem Stadthause ein Schaffot aufgeschlagen, auf welchem zwei Stangen mit eisernen Spigen befeftigt wurden, Alles mit schwarzem Tuche bebeckt. und zwanzig Rabnen fpanischer Garnison umgaben bas Gerufte, eine Porficht, bie nicht überflufig war. 3mifchen gebn und elf Uhr erschien bie spanische Bache im Bimmer bes Grafen; fie war mit Strangen berfeben, ibm, ber Gewohnheit nach, die Banbe bamit zu binben. Er verbat fich biefes, und erklarte, bag er willig und bereit sen, ju fterben. Bon feinem Bamme batte er selbst ben Rragen abgeschnitten, um bem Dachrichter fein Umt zu erleichtern. Er trug einen Nachtrod bon rothem Damaft, über biesem einen schwarzen spanischen Mantel mit goldnen Treffen berbramt. Go erfcbien er auf bem Gerufte. Don Julian Romero, Meitre be Camp, ein spanischer hauptmann, mit Ramen Salinas, und ber Bischof von Apern folgten ibm binauf. Der Grand Prevot bes Sofes, einen rothen Stab in ber Sand, fag ju Pferbe am Auße bes Ge ruftes; ber Nachrichter mar unter bemfelben verborgen.

Egmont hatte Anfangs Luft bezeugt, von bem Schaffot eine Anrede an das Bolt zu halten. Als ihm aber der Bifchof vorstellte, daß er entweder nicht gehört werden, oder, wenn dies auch geschäfe, bei der gegenwärtigen gefährlichen Stimmung des Bolkes leicht zu Gewaltthätigkeiten Anlaß geben konnte, die seine Freunde nur in's Berderben fturzen wurden, so ließ er

bieses Vorhaben sahren. Er ging einige Augenblicke lang mit eblem Anstande auf dem Gerüste auf und nieder, und beklagte, daß es ihm nicht vergdnnt sen, für seinen König und sein Vaterland einen rühmlichern Tod zu sterben. Bis auf den letzten Augenblick hatte er sich noch nicht überreden können, daß es dem Könige mit diesem strengen Versahren Ernst sen, und daß man es weiter, als dis zum bloßen Schrecken der Exclution treiben würde. Wie der entscheidende Augendlick herannahte, wo er das letzte Sakrament empfangen sollte, wie er harrend herumsah und noch immer nichts erfolgte, so wandte er sich an Julian Romero, und fragte ihn noch einmal, ob keine Begnadigung sür ihn zu hossen sey? Julian Romero zog die Schultern, sah zur Erde und schwieg.

Da bif er die Jahne zusammen, warf seinen Mantel und Nachtrock nieder, kniete auf das Riffen und schickte sich zum letzten Gebet an. Der Bischof ließ ihn das Krucifix kuffen und gab ihm die letzte Delung, worauf ihm der Graf ein Zeichen gab, ihn zu verlassen. Er zog alsdann eine seidene Mütze über die Augen und erwartete den Streich. — Ueber den Leichnam und das kließende Blut wurde sogleich ein schwarzes Auch gesworfen.

Sanz Bruffel, bas sich um bas Schaffot brangte, fahlte ben thbtlichen Streich mit. Laute Thranen unterbrachen die furchterlichste Stille. Der herzog, ber ber hinrichtung aus einem Fenster zusah, wischte sich die Augen.

Bald darauf brachte man den Grafen von Soorn. Dieser, von einer heftigern Gemuthsart als sein Freund und durch mehr Gründe zum Hasse gegen den König gereizt, hatte das Urtheil mit weniger Gelassenheit empfangen, ob es gleich gegen ihn in einem geringern Grade unrecht war. Er hatte sich harte Aeußerungen gegen den König erlaubt, und mit Mühe hatte ihn der Bischof dahin vermocht, von seinen letzten Augenblicken einen bessern Gebrauch zu machen, als sie in Berwuchschungen gegen seine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er sich doch, und legte dem Bischofe seine Beichte ab, die er ihm Ansangs verweigern wollte.

Unter ber namlichen Begleitung, wie sein Freund, bestieg er bas Geruste. Im Borübergeben begrüßte er viele aus seiner Bekanntschaft; er war ungebunden, wie Egmont, in schwarzem Wamms und Mantel, eine mailandische Müge von eben der Farbe auf dem Kopse. Als er oben war, warf er die Augen auf dem Leichnam, der unter dem Tuche lag, und fragte einen der Umstehenden, ob es der Korper seines Freundes sey? Da man ihm dieses bejahet hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von sich und kniete auf das Kissen. — Alles schrie laut auf, als er den tödtlichen Streich empfing.

Beide Ropfe wurden auf die Stangen gefteckt, die über bem Gerufte aufgepflanzt waren, wo fie bis nach brei Uhr Nachmittags blieben, alebann berabgenommen und mit ben beiben Rorpern in bleiernen Sargen beisgefetzt wurden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und henker, als das Schaffot umgaben, konnte die Burger von Bruffel nicht abhalten, ihre Schnupftücher in das herabstromende Blut zu tauchen und diese theure Resliquie mit nach hause zu nehmen.

Bald barauf brachte man den Grafen von Soorn. Dieser, von einer heftigern Gemuthkart als sein Freund und durch mehr Gründe zum Haffe gegen den König gereizt, hatte das Urtheil mit weniger Gelassenheit empfangen, ob es gleich gegen ihn in einem geringern Grade unrecht war. Er hatte sich harte Aeußerungen gegen den König erlaubt, und mit Mühe hatte ihn der Bischof dahin vermocht, von seinen letzten Augenblicken einen bessern Gebrauch zu machen, als sie in Berwünschungen gegen seine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er sich doch, und legte dem Bischose seiner Beichte ab, die er ihm Aufangs verweigern wollte.

Unter ber namlichen Begleitung, wie sein Freund, bestieg er das Geruste. Im Borübergeben begrüßte er viele aus seiner Bekanntschaft; er war ungebunden, wie Egmont, in schwarzem Wamms und Mantel, eine mailandische Mütze von eben der Farbe auf dem Avpfe. Als er oben war, warf er die Augen auf den Leichnam, der unter dem Tuche lag, und fragte einen der Umstehenden, ob es der Korper seines Freundes sep? Da man ihm dieses bejahet hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von sich und kniete auf das Kissen. — Alles schrie laut auf, als er den tödtlichen Streich empfing.

Beide Ropfe wurden auf die Stangen gesteckt, die über bem Gerufte aufgepflanzt waren, wo sie bis nach brei Uhr Nachmittags blieben, alebann herabgenommen und mit den beiden Rorpern in bleiernen Sargen beisgesetzt wurden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und henker, als das Schaffot umgaben, konnte die Burger von Bruffel nicht abhalten, ihre Schnupftücher in das herabstromende Blut zu tauchen und diese theure Reliquie mit nach hause zu nehmen.

### II.

## Pelagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. '

Es ist ein anziehendes Schauspiel, den menschlichen Ersindungsgeist mit einem machtigen Elemente im Rampse zu erblicken, und Schwierigkeiten, welche ges meinen Fähigkeiten unübersteiglich sind, durch Alugheit, Entschlossendeit und einen standhaften Willen besiegt zu sehen. Weniger anziehend, aber desto belehrender ist das Schauspiel des Gegentheils, wo der Nangel jener Eigenschaften alle Anstrengungen des Genies vereitelt, alle Gunst der Jufälle fruchtlos macht, und weil er ihn nicht zu benutzen weiß, einen schon entschiedenen Erfolg vernichtet. Beispiele von Beidem liefert uns die berühmte Blotade der Stadt Antwerpen durch die Spanier beim Ablauf des sechzehnten Jahrhunderts, welcher dieser blübenden Handelsstadt ihren Wohlstand

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diefer Auffat murbe zuerst in ben horen, Sahrgang 1795. St. 4 und 5 gebruckt.

unwiederbringlich raubte, bem Feldherrn hingegen, ber fie unternahm und ausführte, einen unsterblichen Namen erwarb.

3mblf Jahre icon bauerte ber Rrieg, burch welchen die nordlichen Provinzen Belgiens Anfangs bloß ibre Glaubenefreiheit und ftanbifden Privilegien gegen bie Eingriffe bes spanischen Statthalters, gulett aber bie Unabbangigkeit ihres Staats von ber spanischen Krone gu behaupten ftrebten. Die vollig Sieger, aber auch nie gang beffegt, ermubeten fie bie fpanische Tapferteit burch langwierige Rriegsoperationen auf einem ungunfligen Boben, und erschopften ben herrn beiber Indien, indem fie felbst Bettler biegen und es jum Theil wirklich waren. 3mar hatte fich ber Gentische Bund wieber aufgelost, ber bie fammtlichen, fowohl katholis ichen als protestantischen Nieberlande in einen gemeinschaftlichen und, wenn er batte Beftand baben tonnen, unüberwindlichen Rorper verband; aber anftatt biefer unfichern und unnaturlichen Berbindungen maren bie ndrblichen Provingen im Jahr 1579 in eine besto engere Union zu Utrecht getreten, bon ber fich eine langere Dauer erwarten ließ, ba fie burch ein gleiches Staats, und Religions Sntereffe gefnupft und gufams mengehalten wurde. Bas bie neue Republik burch biefe Trennung von den katholischen Provinzen an Umfang verloren, bas hatte fie an Innigfeit ber Berbinbung, an Einheit ber Unternehmungen, an Energie ber Ausführung gewonnen, und ein Glad mar es fur fie, bei Beiten zu verlieren, mas mit Aufwendung aller Rrafte boch niemals batte behauptet werben tonnen.

Der größte Theil ber wallouischen Provingen war bald freiwillig, balb burch bie Baffen bezwungen, im Jahr 1584 unter bie Berrichaft ber Spanier gurade gefehrt; nur in ben norblichen Gegenden batte fie noch immer nicht festen Rug faffen konnen. Selbft ein betrachtlicher Theil von Brabant und Flandern wiberftand noch bartnäckig ben Baffen bes Bergogs Alexander von Darma, ber die innere Regierung ber Provinzen und bas Obercommando ber Armee mit eben fo viel Rraft als Rluabeit vermaltete, und burch eine Reibe bon Siegen ben fpanischen Namen auf's Neue in Anfebn gebracht batte. Die eigenthumliche Organisation bes Landes, welche ben Zusammenhang ber Stadte unter einander und mit der See durch fo viele Kluffe und Canale begunftigt, erschwerte jebe Eroberung, und ber Befit eines Plates konnte nur burch ben Befit eines anbern errungen werben. Go lange biefe Coms munikation nicht gehemmt war, konnten Solland und Seeland mit leichter Dube ihre Bunbesvermanbten schüten, und zu Waffer sowohl als zu Lande mit allen Bedurfniffen reichlich verforgen, bag alle Tapferkeit nichts balf, und die Truppen bes Ronigs burch langwierige Belagerungen vergeblich aufgerieben wurden.

Unter allen Stadten Brabants war Antwerpen die wichtigste, sowohl durch ihren Reichthum, ihre Bolksmenge und ihre Macht, als durch ihre Lage an dem Ausfluß der Schelbe. Diese große und menschenreiche Stadt, die in diesem Zeitraume über achtzigtausend Einwohner zählte, war eine der thatigsten Theilnehmerinnen an dem niederländischen Staatenbunde, und

batte sich im Laufe dieses Rriegs durch einen undanbigen Freiheitssinn vor allen Städten Belgiens ausgezeichnet. Da sie alle drei christlichen Rirchen in ihrem Schoose begte, und dieser uneingeschränkten Resligionsfreiheit einen großen Theil ihres Wohlstandes verdankte, so hatte sie auch bei weitem am meisten von der spanischen Herrschaft zu befürchten, welche die Religionsfreiheit aufzuheben und durch die Schrecken des Inquisitionsgerichts alle protestantischen Kausseute von ihren Märkten zu verscheuchen drohte. Die Brutalität spanischer Besatzungen kannte sie überdies schon aus einer schrecklichen Erfahrung, und es war leicht vorherzusehen, daß sie sich dieses unerträglichen Joches, wenn sie es einmal sich hatte auslegen lassen, im ganzen Laufe des Kriegs nicht mehr entledigen würde.

So große Ursachen aber die Stadt Antwerpen hatte, die Spanier aus ihren Mauern entfernt zu halten, so wichtige Gründe hatte ber spanische Feldherr, sich berselben, um welchen Preis es auch sen, zu bemächtigen. An dem Besitz dieser Stadt hing gewissermaßen der Besitz des ganzen brabantischen Landes, welches sich größtentheils durch diesen Canal mit Getreide aus Seeland versorgte, und durch Einnahme derselben verssicherte man sich zugleich die Herrschaft der Schelde. Dem brabantischen Bunde, der in dieser Stadt seine Bersammlungen hielt, wurde mit derselben seine Wichtigste Stütze entzogen, der gefährliche Einstuß ihres Beispiels, ihrer Nathschläge, ihres Geldes auf die ganze Partei gehemmt, und in den Schätzen ihrer Beswohner den Kriegsbedursnissen des Königs eine reiche

Schiller's fammil. Werte. VIII. 980.

Halfsquelle aufgethan. Der Fall berselben mußte früher ober später ben Fall bes ganzen Brabants nach sich ziehen, und bas Uebergewicht ber Macht in diesen Gegenden entscheidend auf die Seite des Königs neigen. Durch die Stärke dieser Gründe bewogen, zog der Herzog von Parma im Juli 1584 seine Macht zussammen, und rückte von Dornick, wo er stand, in ihre Nachbarschaft heran, in der Absicht, sie zu belagern.

Aber sowohl bie Lage ale bie Befestigung biefer Stadt ichienen jedem Angriffe Trot ju bieten. ber brabantischen Seite mit unersteiglichen Berten und mafferreichen Graben umschloffen, bon ber flandrischen burch ben breiten und reifenden Strom ber Schelbe gebedt, konnte fie mit fturmenber Sand nicht bezwungen werben; und eine Stadt von biefem Umfange einjufchließen, ichien eine breimal großere Landmacht, als ber Bergog beisammen batte, und noch aberdies eine Flotte zu erforbern, die ihm ganglich fehlte. Nicht genug, daß ihr ber Strom, von Gent aus, alle Beburfniffe im Ueberfluffe guführte, fo offnete ihr ber namliche Strom noch einen leichten Busammenbang mit bem angrenzenben Seeland. Denn ba fich bie Flut ber Rorbfee bis weit binein in die Schelde erftredt. und ben Lauf berfelben periodisch umtehrt, so genießt Antwerpen ben gang eigenthumlichen Bortbeil, baf ibr ber namliche Fluß zu verschiedenen Zeiten in zwei ents gegengefetten Richtungen guftromt. Dazu fam, bag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. Hist. Tom. II. 527. Grot. Hist. de rebus Belgicis. 84.

bie umliegenden Stabte Bruffel, Mecheln, Gent, Denbermonde und andere bazumal noch alle in ben Sanden bes Bundes maren, und auch von ber Landseite bie Bufubr erleichtern konnten. Es bedurfte alfo zwei verichiebener heere an beiben Ufern bes Stroms, um bie Stadt zu Lande blofiren und ihr ben Busammenhang mit Klandern und Brabant abzuschneiden; es bedurfte jugleich einer binlanglichen Angabl von Schiffen, um bie Schelbe sverren, und alle Versuche, die von Seeland aus zum Entfat berfelben unfehlbar gemacht werben murben, vereiteln zu konnen. Aber die Armee bes Herzogs mar burch ben Rrieg, ben er noch in andern Diffritten zu fuhren hatte, und burch bie vielen Befatungen, bie er in ben Stabten und Seftungen batte gurudlaffen muffen, bis auf gebntaufend Dann Rugvolf und fiebenzehnhundert Pferde gefchmolzen, eine viel zu geringe Dacht, um zu einer Unternehmung bon bicfem Umfange bingureichen. Noch bazu fehlte es biefen Truppen an bem Nothwendigsten, und bas Ausbleiben bes Solbes hatte fie langst schon zu einem gebeimen Murren gereigt, welches ftundlich in eine offenbare Meuterei auszubrechen brobte. Wenn man fich endlich, trot aller diefer hinderniffe, an die Belagerung magte, so batte man Alles von ben feindlichen Reftungen zu befürchten, bie man im Ruden ließ, und benen es ein Leichtes fenn mußte, burch lebhafte Ausfälle eine fo febr vertheilte Urmee ju beunruhigen, und burch Abichneibung ber Bufuhr in Mangel zu verfeten. 4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada de Bello Belgico. Dec. II. Lib. VI.

Hilfsquelle aufgethan. Der Fall berselben mußte früher ober später ben Fall bes ganzen Brabants nach sich ziehen, und bas Uebergewicht ber Macht in biesen Gegenden entscheibend auf die Seite bes Königs neigen. Durch die Stärke dieser Gründe bewogen, zog der Herzog von Parma im Juli 1584 seine Macht zussammen, und rückte von Dornick, wo er stand, in ihre Nachbarschaft heran, in der Absicht, sie zu belagern.

Aber sowohl bie Lage als bie Befestigung biefer Stadt schienen jedem Angriffe Trot zu bieten. ber brabantischen Seite mit unerfteiglichen Berten und mafferreichen Graben umschloffen, von ber flandrischen burch ben breiten und reißenden Strom ber Schelbe gebectt, konnte fie mit fturmenber Sand nicht bezwungen werben; und eine Stadt von biefem Umfange einjufchließen, ichien eine breimal großere Landmacht, als ber Bergog beisammen batte, und noch überbies eine Rlotte zu erforbern, die ibm ganglich fehlte. Nicht genug, baf ihr ber Strom, von Gent aus, alle Beburfniffe im Ueberfluffe zuführte, so offnete ihr ber namliche Strom noch einen leichten Busammenbang mit bem angrenzenden Seeland. Denn ba fich bie Klut der Rordfee bis weit binein in die Schelde erftredt. und ben Lauf berfelben veriobisch umkehrt, so genießt Antwerpen ben gang eigenthumlichen Bortbeil, baf ibr ber namliche Fluß zu verschiedenen Zeiten in zwei ents gegengesetten Richtungen guftromt. Dazu tam, bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. Hist. Tom. II. 527. Grot. Hist. de rebus Belgicis. 84.

bie umliegenden Stabte Bruffel, Mecheln, Gent, Denbermonde und andere bazumal noch alle in ben Sanden bes Bundes maren, und auch von ber Landseite bie Bufuhr erleichtern konnten. Es bedurfte also zwei verschiebener Seere an beiben Ufern bes Strome, um bie Stadt zu Lande bloffiren und ihr ben Busammenbang mit Rlandern und Brabant abzuschneiden; es bedurfte zugleich einer binlanglichen Anzahl von Schiffen, um die Schelbe sperren, und alle Versuche, die Seeland aus zum Entfat berfelben unfehlbar gemacht werden warben, vereiteln zu tonnen. Aber die Armee bes Herzogs war burch ben Krieg, ben er noch in andern Diftritten zu fuhren batte, und burch bie vielen Befatungen, die er in ben Stadten und Reftungen batte gurudlaffen muffen, bis auf gebntaufend Dann Fußvolt und fiebenzehnhundert Pferde geschmolzen, eine viel zu geringe Macht, um zu einer Unternehmung bon biefem Umfange bingureichen. Noch bagu fehlte es biefen Truppen an bem Nothwendigsten, und bas Ausbleiben bes Soldes hatte fie langft fcon ju einem geheimen Murren gereigt, welches ftundlich in eine offenbare Meuterei auszubrechen brobte. Benn man fich endlich, trot aller diefer hinderniffe, an die Belagerung magte, so batte man Alles bon ben feindlichen Reftungen zu befurchten, bie man im Ruden ließ, und benen es ein Leichtes fenn mußte, burch lebhafte Ausfälle eine fo febr vertheilte Urmee zu beunruhigen, und burch Abschneidung ber Bufuhr in Mangel zu verfeten. 4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada de Bello Belgico. Dec. II. Lib. VI.

Alle diese Gründe machte der Ariegsrath geltend, bem der Herzog von Parma sein Borhaben jetzt ersöffnete. So groß auch das Bertrauen war, das man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Peerführers setzte, so machten doch die ersahrensten Generale kein Geheimniß daraus, wie sehr sie an einem glücklichen Ausschlage verzweiselten. Nur zwei ausgenommen, welche die Kühnheit ihres Muths über jede Bedenklichkeit hinwegsetzte, Capizucchi und Mondragon, widerriethen alle ein so misliches Wagestück, wobei man Gesahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Ariegsruhm zu verscherzen.

Aber Ginwarfe, welche er fich felbft ichon gemacht und auch ichon beantwortet batte, fonnten ben Derzog von Parma in seinem Borsate nicht wantend machen. Richt aus Unwiffenheit ber bamit berfnupften Gefabren, noch aus leichtsinniger Ueberschatzung feiner Rrafte batte er ben fubnen Unichlag gefaßt. genialische Inftinkt, ber ben großen Menschen auf Bahnen, bie ber fleine entweber nicht betritt, ober nicht endigt, mit gludlicher Sicherheit leitet, erhob ibn über alle Zweifel, die eine falte aber eingeschrantte Rlugbeit ibm entgegenstellte, und obne feine Generale überzeugen ju tonnen, ertannte er bie Babrbeit feiner Berechnung in einem bunkeln, aber barum nicht weniger fichern Gefühle. Gine Reihe gladlicher Erfolge hatte feine Buberficht erhoben, und ber Blid auf feine Armee, bie an Mannszucht, Uebung und Tapferkeit in bem bas maligen Europa nicht ihresgleichen hatte, und von einer Ausmahl ber trefflichften Officiere commandirt murbe. erlaubte ihm keinen Augenblick, ber Furcht Raum zu geben. Denen, welche ihm die geringe Anzahl seiner Truppen entgegensetzen, gab er zur Antwort, daß an einer noch so langen Pike doch nur die Spitze tödte, und daß es bei militärischen Unternehmungen mehr auf die Kraft ankomme, welche bewege, als auf die Masse, welche zu bewegen sep. Er kannte zwar den Mismuth seiner Truppen, aber er kannte auch ihren Gehorsam; und dann hoffte er ihren Privatbeschwerden am besten dadurch zu begegnen, daß er sie durch eine wichtige Unternehmung beschäftigte, durch den Glanz berselben ihre Ruhmbegierde, und durch den hohen Preis, den die Eroberung einer so begüterten Stadt versprach, ihre Habsucht erregte.

In dem Plane, den er sich nun zur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannichfaltigen hindersniffen mit Nachdruck zu begegnen. Die einzige Macht, durch welche man hoffen konnte, die Stadt zu bezwingen, war der hunger; und diesen surchtbaren Feind gegen sie aufzuregen, mußten alle Jugange zu Wasser und zu Lande verschlossen werden. Um ihr für's Erste jeden Jusus von Seeland aus, wenn auch nicht ganz abzuschneiden, doch zu erschweren, wollte man sich aller der Basteien bemächtigen, welche die Antwerper an beiden Ufern der Schelde zur Beschützung der Schiffsahrt angelegt hatten, und, wo es anging, neue Schanzen auswerfen, von denen aus die ganze Länge des Stroms beherrscht werden könnte. Damit aber die

ž

Í.

٣.

3

۳

15

: :

۲, ۲

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada loc. cit. 553.

Stadt nicht unterbeffen von dem innern Lande die Besburfnisse ziehen mochte, die man ihr von der Seeseite abzuschneiden suchte, so sollten alle umliegenden Stadte Brabants und Flanderns in den Plan der Belagerung mit verwickelt, und der Fall Antwerpens auf den Fall aller dieser Plate gegründet werden. Ein kuhner, und, wenn man die eingeschränkte Macht des Herzogs ber denkt, beinahe ausschweisender Entwurf, den aber das Genie seines Urhebers rechtsertigte, und das Glack mit einem glänzenden Ausgange kronte.

Beil aber Zeit erforbert wurde, einen Plan bon biesem Umfange in Erfallung ju bringen, fo begnugte man fich einftweilen, an ben Canalen und Bluffen, melde Antwerpen mit Denbermonde, Gent, Decheln, Bruffel und andern Platen in Berbindung feten, gablreiche Basteien anzulegen und badurch die Bufuhr zu erschweren. Bugleich wurden in der Rabe diefer Stadte, und gleichsam an ben Thoren berfelben, spanifche Besatzungen einquartirt, welche bas platte Land vermufteten, und burch ihre Streifereien bie Gegenden umber unficher machten. Go lagen um Gent allein gegen breitaufend Dann berum, und nach Berhaltuig um bie ubrigen. Auf diese Art, und vermittelft ber gebeimen Berftanbniffe, die er mit ben tatholifchegefinnten Ginwohnern berfelben unterhielt, hoffte ber Bergog, ohne fich felbft zu schwächen, biefe Stabte nach und nach zu erschöpfen, und burch bie Drangfale eines

<sup>1</sup> Strada Dec. II. Lib. VI.

tleinen aber unaufborlichen Rrieges, auch ohne eine formliche Belagerung, endlich zur Uebergabe zu bringen. 1

Unterdeffen murbe die Sauptmacht gegen Antwerpen felbst gerichtet, welches ber Bergog nunmehr mit feinen Truppen ganglich umzingeln ließ. Er felbst nahm feine Stellung ju Bebern in Flandern, wenige Meilen bon Antwerpen, wo er ein verschanztes Lager bezog. Das flandrische Ufer ber Schelbe murbe bem Markgrafen von Rysburg, General ber Reiterei, bas brabantische bem Grafen Deter Ernst von Mannsfeld abergeben, zu welchem noch ein anderer spanischer Unführer, Mondragon, stieß. Die beiden Letztern paffirten bie Schelbe gludlich auf Pontons, ohne bag bas Antwerpische Abmiralichiff, welches ihnen entgegengefchickt murbe, es verhindern fonnte, famen hinter Untwerpen berum, und nahmen bei Strabrof, im Lande Bergen, ihren Posten. Ginzelne betaschirte Corps vertheilten fich lange ber gangen brabantischen Seite, um theils die Damme ju befeten, theils die Paffe ju Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Antwerpen wird die Schelde durch zwei starke Forts vertheidigt, wovon das eine zu Lieffenshoek, auf der Insel Doel in Flandern, das andere zu Lillo gerade gegenüber auf dem brabantischen Ufer liegt. Das letzte hatte Mondragon selbst eher mals auf Besehl des Herzogs von Alba erbauen müssen, als dieser noch in Antwerpen den Meister spielte, und eben darum wurde ihm jetzt auch der

<sup>1</sup> Meteren. Riebert. Siftorien XII. Buch. 467 folg.

Angriff beffelben von dem Herzoge von Parma anver-Bon bem Besige biefer beiben Forts ichien ber gange Erfolg ber Belagerung abzuhangen, weil alle Schiffe, die von Seeland nach Untwerpen fegeln, unter ben Ranonen berfelben vorbeigichen muffen. Beibe Rorts batten die Antwerper auch furz vorber befestigt, und mit bem erstern maren fie noch nicht gang ju Stande, als der Markgraf von Aysburg es angriff. Die Geschwindigkeit, mit ber man ju Berte ging, aberraschte die Feinde, ebe fie gur Gegenwehr binlang. · lich bereitet maren, und ein Sturm, ben man auf Lieffensboef magte, brachte diefe Reftung in spanische Banbe. Diefer Berluft traf bie Berbundenen an bems selben ungludlichen Tage, wo ber Pring von Oranien au Delft burch Dorderbande fiel. Auch bie übrigen Schanzen, welche auf ber Infel Doel angelegt maren, wurden theils freiwillig von ihren Bertheibigern berlaffen, theils burch Ueberfall meggenommen, fo, bag in Rurgem bas gange Klanbrifche Ufer bon Reinden gereinigt mar. Aber bas Fort ju Lillo auf bem brabantifchen Ufer leiftete einen befto lebhaftern Biderftand, weil man ben Antwerpern Beit gelaffen batte, es gu befestigen, und mit einer tapfern Befatung ju verfeben. Buthende Ausfälle ber Belagerten unter ber Auführung Obets von Teligny vernichteten, von ben Kanonen ber Beftung unterftut, alle Berte ber Spanier, und eine Ueberschwemmung, welche man burch Erbffnung ber Schleusen bewirkte, verjagte fie endlich nach einer brei Bochen langen Belagerung, und mit einem Berlufte von fast zweitausend Todten von dem Plate.

Sie zogen sich nun in ihr festes Lager bei Stabrdt, und begnügten sich, von den Dammen Besitz zu nehmen, welche das niedrige Land von Bergen durchsschneiden, und der eindringenden Ofter Schelde eine Brustwehr entgegensetzen.

Der fehlgeschlagene Bersuch auf bas Fort Lillo veranderte bie Magregeln bes herzogs von Parma. Da es auf biesem Wege nicht gelingen wollte, bie Schifffahrt auf ber Schelbe ju binbern, wovon boch ber gange Erfolg ber Belagerung abbing, fo befchloß er, ben Strom burch eine Brude ganglich ju fperren. Der Gebanke mar tubn, und Biele maren, die ibn fur abenteuerlich bielten. Somobl die Breite des Stroms, welche in biefen Gegenden über gwolfhunbert Schritte beträgt, als die reißende Gemalt beffelben, Die burch die Rlut des naben Meeres noch verftarkt wird, schienen jeden Bersuch biefer Art unausführbar gu machen; bagu tam ber Mangel an Baubolg, an Schiffen, an Berkleuten, und bann bie gefährliche Stellung zwischen ber Untwerpischen und Seelanbischen Klotte, benen es ein Leichtes fenn mußte, in Berbins bung mit einem fturmischen Elemente, eine so langs wierige Arbeit zu storen. Aber ber Bergog von Parma fannte feine Rrafte, und feinen entschloffenen Duth konnte nur bas Unmbgliche bezwingen. Nachbem er sowohl die Breite als die Tiefe des Stroms hatte ausmeffen laffen, und mit zweien feiner geschickteften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren. Riebert. Historien. XII. Buch. 477, 478. Strada loc. cit. Thuan. Hist. Tom. II. 527.

Ingenieurs, Barocci und Plato, darüber zu Rathe gegangen war, fiel ber Schluß bahin aus, die Brücke zwischen Kallvo in Flandern und Ordam in Brabant zu erbauen. Man erwählte diese Stelle deswegen, weil der Strom hier die wenigste Breite hat, und sich etwas zur Rechten krümmt, welches die Schiffe aus halt, und sie nothigt, den Wind zu verändern. Zu Bedeckung der Brücke wurden an beiden Enden derzselben starke Basteien ausgeführt, wovon die eine auf dem flandrischen Ufer das Fort St. Maria, die andre auf dem brabantischen dem Könige zu Ehren das Fort St. Philipp genannt wurde.

Indem man im spanischen Lager zu Ausführung biefes Borhabens bie lebhafteften Unftalten machte, und bie gange Aufmerksamkeit bes Reindes babin gerichtet war, that ber Bergog einen unerwarteten Angriff auf Denbermonde, eine febr fefte Stadt amifchen Gent und Antwerpen, wo fich die Dender mit der Schelbe vereinigt. So lange biefer bebeutende Plat noch in feindlichen Banben war, konnten bie Stadte Gent und Untwerpen einander gegenseitig unterfluten, und burch ibre leichte Communication alle Bemubungen ber Belagerer vereiteln. Die Eroberung berfelben gab bem Bergoge freie Sand gegen beibe Stabte, und fonnte fur bas gange Glud feiner Unternehmung entscheibend Die Schnelligkeit, mit ber er fie überfiel, ließ ben Belagerten feine Zeit, ihre Schleusen ju erbffnen und bas Land umber unter Baffer zu fegen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada Dec. II. Lib. VI. 557.

Baupt Baftei ber Stadt, vor bem Bruffeler Thore, wurde sogleich beftig beschoffen, aber bas Keuer ber Belagerten richtete unter ben Spaniern eine große Dies berlage an. Unftatt baburch abgeschreckt zu werben, wurden fie nur besto bisiger, und ber Sohn ber Befatung, welche bie Bilbfaule eines Beiligen bor ihren Mugen verftummelte, und unter ben ichnodeften Digbandlungen von ber Bruftwehr berabsturzte, fette fie pollends in Buth. Sie brangen mit Ungeftum barauf, gegen die Baftei geführt zu werben, ehe noch binlanglich Brefche geschoffen mar, und ber Bergog, um biefes erfte Reuer zu benuten, erlaubte ben Sturm. Nach einem zweistundigen morberischen Gefechte mar Die Bruftwehr erftiegen, und mas ber erfte Grimm ber Spanier nicht aufopferte, marf fich in bie Stadt. Diese mar nun amar bem feinblichen Reuer ftarter ausgefett, welches von bem eroberten Balle auf fie gerichtet murbe; aber ibre ftarfen Mauern und ber breite mafferreiche Graben, ber fie ringe umgab, ließen wohl einen langen Widerftand befurchten. Der unternebmende Beift bes Herzogs von Parma befiegte in Rurzem auch biese Schwierigkeit. Indem Taa und Nacht bas Bombarbement fortgefett murbe, mußten bie Truppen ohne Unterlag arbeiten, bie Denber abguleiten, von welcher ber Stadtgraben fein Baffer erhiclt, und Bergweiflung ergriff bie Belagerten, als fie bas Baffer ihres Grabens, diefe einzige noch ubrige Schutzwehr ber Stadt, allmablig verschwinden faben. eilten, fich zu ergeben, und empfingen im August 1584 spanische Besatzung .- In einem Zeitraume von nicht

mehr als elf Tagen war biefe Unternehmung ausge führt, zu welcher, nach bem Urtheile ber Sachverstanbigen, eben so viele Wochen erforderlich geschienen.

Die Stadt Gent, nunmehr von Antwerpen und von der See abgeschnitten, von den Truppen des Rbnige, bie in ihrer Rabe tampirten, immer ftarter und ftarter bebrangt, und ohne alle hoffnung eines naben Entsates, gab jett ibre Rettung auf, und fab ben hunger nebst seinem gangen Gefolge mit fcredlichen Schritten fich nabern. Sie schickte baber Abgeordnete in bas spanische Lager zu Bevern, um fich bem Ronige auf die namlichen Bebingungen zu unterwerfen, ihr ber Bergog einige Zeit vorber vergeblich angeboten Dan erflarte ben Abgeordneten, baß bie Beit ber Bertrage vorbei fen, und bag nur eine unbedingte Unterwerfung ben ergurnten Monarchen befanftigen tonne. Ja, man ließ fie fogar befurchten, bag man biefelbe Demutbigung von ihnen verlangen murbe, ju welcher ihre rebellischen Borfahren unter Karl dem Sunften fich hatten verfteben muffen, namlich halb nacht und mit einem Strick um ben Sals um Gnabe ju fleben. Trofflos reisten die Abgeordneten gurad, aber icon am britten Tage erschien eine neue Befanbtschaft, welche endlich, auf bie gursprache eines Freundes von bem Bergoge von Parma, ber in gentischer Gefangenschaft war, noch unter erträglichen Bedingungen ben Frieden ju Stande brachte. Die Stabt mußte eine Gelbbuße bon zweimalbunderttausend Gulben erlegen, die berjagten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada loc. cit. Meteren XII. Buch. 479. Thuan. II. 539.

Papisten zuruckrusen und ihre protestantischen Bewohner vertreiben; doch wurde den Letztern eine Frist von zwei Jahren vergdnnt, um ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Einwohner, die auf seche, die man zur Strafe auszeichnete, aber nachher doch noch begnadigte, erhielten Berzeihung, und der Garnison, die aus zweistausend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Abzug bewilligt. Dieser Bergleich kam im September desselben Jahres im Hauptquartier zu Bevern zu Stande, und unmittelbar darauf ruckten dreitausend Mann spanischer Truppen zur Besatung ein.

Mehr burch bie Furcht feines Namens und burch ben Schreden bes Hungers, als burch feine gewaffnete Macht, hatte ber Bergog von Parma diese Stadt begroungen, die großte und festeste in ben Nieberlanben, bie an Umfang ber inneren Stadt Paris nichts nachgibt, fieben und breißigtaufend Baufer gablt, und aus amangig Inseln besteht, die burch acht und neunzig feinerne Bruden verbunden werben. Glanzende Privilegien, welche diese Stadt im Laufe mehrerer Jahrhunberte von ihren Beberrichern ju erringen gewußt hatte, nahrten in ihren Burgern ben Geift ber Unabhangigfeit, ber nicht felten in Trot und Krechbeit ausartete. und mit ben Maximen ber bfterreichisch s spanischen Res gierung in einen febr naturlichen Streit gerieth. Chen biefer muthige Freiheitssinn verschaffte auch der Reformation ein fcnelles und ausgebreitetes Glac in biefer

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren XII. Buch. 479. 480. Strad. loc. cit. 562. 63. Augem. Geschichte b. vereinigten Rieberlande. XXI. Buch. 470.

Stadt, und beide Triebfedern verbunden führten alle jene stürmischen Auftritte herbei, durch welche sich die selbe im Laufe des niederländischen Kriegs zu ihrem Unglücke auszeichnete. Außer den Geldsummen, die der Herzog von Parma jetzt von der Stadt erhob, fand er in ihren Mauern noch einen reichen Vorrath von Geschütz, von Wagen, Schiffen und allerlei Baugeräthe, nebst der erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrosen, wodurch er in seiner Unternehmung gegen Antwerpen nicht wenig geschrbert wurde.

Noch che Gent an ben Konig überging, waren die Stadte Bilvorden und herentals in die hande ber Spanier gefallen, auch die Blockhäuser unweit dem Flecken Willebrock von ihnen besetzt worden, wodurch Antwerpen von Bruffel und Mecheln abgeschnitten wurde. Der Berlust aller dieser Platze, der in so kurzer Zeit erfolgte, entriß den Antwerpern jede hoffnung eines Succurses aus Brabant und Flandern, und schränkte alle ihre Aussichten auf den Beistand ein; der aus Seeland erwartet wurde, und welchen zu verhindern der Derzog von Parma nunmehr die ernstlichsten Anstalten machte.

Die Burger Antwerpens hatten ben erfien Bewegungen bes Keindes gegen ihre Stadt mit der fiolgen Sicherheit zugesehen, welche ber Anblick ihres unbezwingbaren Stroms ihnen einflöste. Diese Zuversicht wurde auch gewissermaßen durch das Artheil des Prinzen

Moteren am angeführten Orte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allycon. Ct. b. v. N. 470. Meteren 470. Thuan. IL 529.

von Oranien gerechtfertigt, ber auf die erfte Rachricht bon biefer Belagerung ju verfteben gab, baß Die spanische Macht an den Mauern Antwerpens sich gu Grunde richten werbe. Um jedoch nichts zu verfaumen, mas gur Erhaltung Diefer Stadt bienen tonnte, berief er, furge Beit bor feiner Ermorbung, ben Burgermeifter von Antwerpen, Philipp Marnix von St. Albegonde, seinen vertrauten Freund, zu sich nach Delft, mo er mit demfelben wegen Bertheibigung Antwerpens Abrebe nahm. Sein Rath ging babin, ben großen Damm amifchen Sanbliet und Lillo, ber Blaqumgarenduf genannt, unverzüglich schleifen zu laffen, um bie Baffer ber Ofter : Schelbe, fo balb es Noth thate, uber bas niedrige Land bon Bergen ausgießen, und ben feelanbischen Schiffen, wenn etwa bie Schelbe gesperrt murde, burch bie überschwemmten Relber einen Beg ju ber Stabt eroffnen ju fonnen. begonde hatte auch wirklich nach seiner Buruckkunft ben Magistrat und ben größten Theil ber Burger bewogen, in biefen Borfchlag zu willigen, als bie Bunft ber Rleischer bagegen aufftand, und fich beschwerte, bag ifr baburd bie Rahrung entzogen murbe; benn bas Kelb, welches man unter Baffer feten wollte, war ein großer Strich Beibeland, auf welchem jahrlich gegen ambliftausend Dchien gemaftet wurden. Die Bunft ber Kleischer behielt die Oberhand, und mußte die Ausfuhrung jenes beilfamen Borfcblags fo lange zu verzögern, bis ber Keind die Damme mit sammt bem Weibeland in Befit genommen batte.4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Augem. G. b. v. R. III. 469. Grotius 88.

Auf ben Antrieb bes Bargermeifters, St. Albegonde, ber, felbft ein Mitglied ber Staaten Brabants, bei benfelben in großem Unfeben ftanb, batte man noch por Ankunft ber Spanier bie Reftungemerke an beiben Ufern ber Schelbe in befferen Stand gefett, und um die Stadt herum viele neue Schangen errichtet. Man batte bei Saftingen die Damme burchftochen, und bie Baffer ber Befter : Schelde beinahe uber bas gange Land Baes ausgegoffen. In ber angrengenden Markgrafschaft Bergen wurde von bem Grafen von Bobenlobe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlander unter ber Anführung bes Oberften Morgan ftand bereits im Golbe ber Republit, mabrend baf man neue Subfidien aus England und Krankreich erwartete. Bor Allem aber murben bie Staaten von Bolland und Seeland zu ber ichleunigsten Sulfleiftung Nachbem aber bie Reinde an beiben aufgeforbert. Ufern bes Strome feften Rug gefaßt batten, burch bas Reuer aus ihren Schangen die Schifffabrt gefährlich machten, nachdem im Brabantischen ein Plat nach dem andern in ihre Sande fiel, und ihre Reiterei alle Bugange von ber Landfeite fperrte, fo fliegen endlich bei ben Ginwohnern Untwerpens ernftliche Beforgniffe megen ber Bufunft auf. Die Stadt gablte bas mals funf und achtzigtausend Seelen, und nach ben angestellten Berechnungen wurden gum Unterhalte berfelben jahrlich breimalhunderttaufend Biertel ober Cents ner Getreibe erforbert. Ginen folchen Borrath aufzus Schutten, fehlte es beim Unfange ber Belagerung feis neswege weber an Lieferungen noch an Gelb; benn tros

bes feindlichen Geschützes wußten sich die seelanbischen Proviantschiffe mit eintretender Meeresflut Babn gu ber Stadt zu machen. Es fam alfo bloß barauf an, zu verhindern, daß nicht einzelne von den reichern Burgern biefe Borrathe aufkauften, und bann bei eintretendem Mangel sich zu Meistern bes Preises machten. gemiffer Gianibelli aus Mantua, ber fich in ber Stadt niebergelaffen und ihr in ber Folge biefer Belagerung febr erhebliche Dienste leistete, that zu diesem Ende ben Borfchlag, eine Auflage auf ben bundertsten Pfennig ju machen, und eine Gefellschaft rechtlicher Manner au errichten, welche fur biefes Gelb Getreibe einkaufen und wochentlich liefern follte. Die Reichen follten einftweilen biefes Gelb vorschießen, und bafur bie einges Fauften Borrathe gleichsam ale zu einem Pfanbe in ibren Magazinen aufbewahren, auch an bem Geminne ihren Untheil erhalten. Aber biefer Borfchlag wollte ben reichern Einwohnern nicht gefallen, welche einmal beschloffen hatten, von der allgemeinen Bedrangniß Bortheil zu gieben. Bielmehr hielten fie bafur, bag man einem Jeden befehlen folle, fich fur fich felbft auf zwei Sabre lang mit bem nothigen Proviant gu verfeben; ein Borfchlag, wobei fie febr gut fur fich, aber febr schlecht fur die armeren Einwohner forgten, die fich nicht einmal auf fo viele Monate vorseben konnten. Sie erreichten baburch zwar bie Absicht, bie Lettern entweber gang aus ber Stadt ju jagen, ober bon fich abhangig zu machen; ale fie fich aber nachher befannen, baf in ber Beit ber Roth ihr Eigenthum nicht Schillers fammtl. Werte. VIII. Bb.

31

refpektirt werden burfte, fo fanden fie rathfam, fich mit bem Ginkaufe nicht ju beeilen. 1

Der Magistrat ber Stadt, um ein Uebel zu verbuten, bas nur Ginzelne gebrudt haben murbe, ermablte bafur ein anderes, welches bem Ganzen gefährlich murbe. Seelandische Unternehmer hatten eine anfehnliche Alotte mit Proviant befrachtet, welche fich gludlich burch bie Ranonen der Reinde fcblug und in Untwerpen landete. Die hoffnung eines boberen Gewinns hatte die Raufleute zu diefer gewagten Speculation ermuntert; in biefer Erwartung aber fanben fie fich getäuscht, ale fie ankamen, indem ber Magistrat von Antwerpen um eben diese Beit ein Cbitt ergeben ließ, wodurch ber Preis aller Lebensmittel betrachtlich berabgefett murbe. Um zugleich zu verhindern, baß Gingelne nicht bie gange Labung auffaufen, und, um fie nachber besto theurer loszuschlagen, in ihren Dagaginen aufschatten mochten, fo verordnete er, bag Alles aus freier Sand von ben Schiffen verfauft werden follte. Die Unternehmer. burch biefe Borfebrungen um ben gangen Gewinn ibrer Rabrt betrogen, spannten burtig bie Segel auf und berließen Untwerpen mit bem großten Theile ihrer Labung, welche hingereicht haben murbe, die Stadt mehrere Donate lang ju ernabren. 2

Diese Bernachläßigung ber nachsten und naturlicheften Rettungsmittel wird nur baburch begreiflich, bag man eine ganze Sperrung ber Schelbe bamals noch

<sup>1</sup> Augem. Gefc. b. v. R. III. 472.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grotius 92. Reidan. Belg. Annal. 69.

får vollig unmöglich bielt, und alfo ben außerften Rall im Ernfte gar nicht fürchtete. Als baber bie Nachricht einlief, baß ber Bergog bie Absicht babe, eine Brude uber bie Schelbe ju ichlagen, fo versvottete man in Autwerpen allgemein Diefen dimarifchen Ginfall. ftellte zwischen ber Republik und bem Strome eine ftolze Bergleichung an, und meinte, bag ber eine fo wenig als die andere bas spanische Joch auf fich leiden murbe. "Ein Strom, ber zweitausend vierbundert Ruf breit, und wenn er auch nur fein eigenes Baffer bat, uber fechzig Rug tief ift, ber aber, wenn ihn die Deeresflut bebt, noch um zwolf guß zu fteigen pflegt - ein fols cher Strom, bieg es, follte fich burch ein elendes Pfahls wert beberrichen laffen? Wo murbe man Baumftamme bernehmen, boch genug, um bis auf ben Grund gu reichen und über bie Klache emporguragen? Und ein Bert biefer Urt follte im Binter ju Stande tommen, wo die Flut gange Inseln und Gebirge von Gis, gegen welche kaum fteinerne Mauern halten, an bas schwache Sebalte treiben und es wie Glas zersplittern wird? Dber gebachte ber Bergog, eine Brude von Schiffen gu erbauen; mober wollte er bicfe nehmen und auf welchem Bege fie in seine Berichanzungen bringen? Nothwenbig mußten fie Untwerpen vorbeipaffiren, wo eine Klotte bereit fiebe, fie entweber aufzufangen ober in Grund au bobren." 1

Aber indem man in der Stadt die Ungereimtheit feiner Unternehmung bewies, hatte der Bergog von

<sup>4</sup> Strada 560.

Lacemer fie vollendet. Sobalt die Faffeien St. Murie und Er. Villipp erfichtet maren, welche bie Arbeiter und den Dau burch ihr Gefchuth berfen tennten, fe wurde von beiben enngegenstehenben Afern aus ein Ge rufe in ben Strom bineingebent, woge men bie Daffe von der gröffen Schiffen gebeunchte. Durch bie bund reiche Magebnung bes Gebaltes mufte men bem Genun eine folche Kulenng pu geben, buff es, wie nachher ber Erfolg bewies, bem gewaltumen Anbrange bes Etfes zu widerfieben bermochte. Diefes Geballe, meldes fell und ficher enr bem Grunde bes Baffere rufte. und nich in giemlicher Sobe barans berverragte, wer mit Manten bebedt, welche eine begneme Strafe fermirten. Gie war fe breit, baf acht Mann nebeneinander barauf Plat batten, und ein Gelander, bas gu beiben Seiten binweglief, fchutte ber bem Mustetenfener ber feindlichen Schiffe. Diefe Chafabe, wie man fie nannte, lief von beiben entgegenflebenben Ufern fo weit in ben Strom binein, als ce bie gunchmende Tiefe und Bewalt bes Baffere verftattete. Gie verengte ben Strom um elibundert Ruf; weil aber ber mittlere und eigentliche Strom fie burchans nicht bulbete, fo blieb noch immer zwischen beiben Stataben ein Raum von mehr als fechebundert Schritten offen, burch welchen eine gange Proviantflotte bequem bindurchfegeln tonnte. Diesen Zwischenraum gedachte ber Bergog vermittelft einer Schiffbrude auszufullen, wozu bie Sabrzeuge bon Dunkirchen sollten bergeschafft werben. Aber auffers bem, bag bort Mangel baran mar, hielt es schwer, folde ohne großen Berluft an Antwerpen vorbeizubringen.

Er mußte sich also einstweilen damit begnügen, den Fluß um die Halfte verengt, und den Durchzug der seindlichen Schiffe um so viel schwieriger gemacht zu haben. Denn da, wo sich die Estakaden in der Mitte des Stroms endigten, erweiterten sie sich beide in ein langliches Viereck, welches stark mit Kanonen besetzt war, und mitten im Wasser zu einer Art Festung diente. Bon da aus wurde auf alle Fahrzeuge, die durch diesen Paß sich hindurchwagten, ein surchterliches Feuer unterhalzten, welches jedoch nicht verhinderte, daß nicht ganze Klotten und einzelne Schiffe diese gefährliche Straße glücklich vorüberzogen.

Unterdeffen ergab fich Gent, und biefe unerwartet fcnelle Eroberung rif ben Bergog auf einmal aus feiner Berlegenheit. Er fant in biefer Stadt alles Its thige bereit, um feine Schiffbrude ju vollenden, und bie Schwierigkeit war bloß, es ficher herbeizuschaffen. Dazu erbffneten ibm die Reinde felbft ben naturlichften Beg. Durch Eroffnung ber Damme bei Saftingen mar ein großer Theil von dem Lande Baes bis zu bem Aleden Borcht unter Baffer gefett worben, fo, baß es gar nicht schwer hielt, die Felber mit flachen Kabrzeugen zu befahren. Der Bergog ließ alfo feine Schiffe von Gent auslaufen, und beorberte fie, nache bem fie Dendermonde und Rupelmonde paffirt, ben linken Damm ber Schelbe ju burchstechen, Antwerpen jur Rechten liegen ju laffen und gegen Borcht ju in bas überschwemmte Kelb binein ju fegeln. Bur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 560 sq. Thuan. 530. Meteren XII. Buch.

Berficherung biefer Rabet wurde bei bem Rleden Borcht eine Baftei errichtet, welche bie Keinde im Zaume balten tonnte. Alles gelang nach Bunfch, obgleich nicht obne einen lebhaften Rampf mit ber feindlichen Alot tille, welche ausgeschickt worben mar, biefen Bug gu Rachbem man noch einige Damme unterwegs burchstochen, erreichte man die spanischen Quartiere bei Ralloo, und lief gludlich wieber in die Schelbe. Das Frohloden ber Urmee war um fo großer, nachdem man erft die große Gefahr vernommen, ber bie Schiffe nur eben entgangen maren. Denn taum hatten fie fich ber feindlichen Schiffe entledigt, so war icon eine Berftarfung ber lettern von Untwerpen unterwegs, welche ber tapfere Bertheidiger von Lillo, Obet von Teligny, anführte. Als biefer bie Arbeit gethan und bie Keinde entwischt fab, fo bemachtigte er fich bes Damms, an bem jene burchgebrochen maren, und marf eine Baftei an ber Stelle auf, um ben Gentischen Schiffen, bie etwa noch ankommen mochten, ben Dag zu verlegen. 4

Dadurch gerieth ber Herzog von Parma auf's Reue in's Gebrange. Noch hatte er bei weitem nicht Schiffe genug, weber für seine Brude, noch zur Bersteidigung berselben, und ber Beg, auf welchem bie vorigen herbeigeschafft worben, war burch bas Fort bes Teligny gespertt. Indem er nun die Gegend in der Absicht recognoscirte, einen neuen Beg für seine Flotzen ausssindig zu machen, stellte sich ihm ein Gedanke

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 481. Strad. 564.

bar, ber nicht bloß seine gegenwärtige Berlegenheit enbigte, fondern ber gangen Unternehmung auf einmal einen lebhaften Schwung gab. Richt weit von dem Dorfe Steden, im Lanbe Baes, von welchem Orte man noch etwa funftaufend Schritte bis jum Unfange ber Ueberschwemmungen batte, fließt bie Moer, ein fleines Baffer, vorbei, bas bei Gent in die Schelbe fallt. Bon diesem Aluffe nun ließ er einen Canal bis an die Gegend fubren, wo die Ueberschwemmung ben Unfang nabm, und weil bie Baffer nicht überall boch genug fanden, fo murbe ber Canal amischen Bebern und Berrebroet bis nach Ralloo fortgeführt, wo bie Schelbe ibn aufnahm. Runfbundert Schanggraber arbeiteten ohne Unterlaß an biefem Werke, und um bie Berbroffenheit ber Solbaten zu ermuntern, legte ber Bergog felbst mit Sand an. Er erneuerte auf biese Art bas Beifpiel zweier berabmten Romer, Drufus und Corbulo, welche burch abnliche Berke ben Rhein mit ber Guberfee, und bie Daas mit bem Rheine perbanben.

Dieser Canal, den die Armee ihrem Urheber zu Shren den Canal von Parma nannte, erstreckte sich vierzehntausend Schritte lang, und hatte eine verschältnismäßige Tiefe und Breite, um sehr beträchtliche Schiffe zu tragen. Er verschaffte den Schiffen aus Gent nicht nur einen sichern, sondern auch einen merklich kurzern Weg zu den spanischen Quartieren, weil sie nun nicht mehr nothig hatten, den weitläusigen Krummungen der Schelbe zu solgen, sondern bei Gent unmittelbar in die Moer traten, und von da aus bei

Steden burch ben Canal und burch das überschwemmte Land bis nach Kalloo gelangten. Da in der Stadt Gent die Erzeugnisse von ganz Flandern zusammensloffen, so setzte dieser Canal das spanische Lager mit der ganzen Provinz in Zusammenhang. Von allen Orten und Enden strömte der Uebersluß herbei, daß man im ganzen Laufe der Belagerung keinen Mangel mehr kannte. Aber der wichtigste Vortheil, den der Herzog aus diesem Werke zog, war ein hinreichender Vorrath an flachen Schiffen, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, den Bau seiner Brücke zu vollenden.

Unter biesen Anstalten war der Winter herbeiges kommen, der, weil die Schelde mit Eis ging, in dem Bau der Brude einen ziemlich langen Stillstand versursachte. Mit Unruhe hatte der Herzog dieser Jahreszeit entgegengesehen, die seinem angefangenen Werke hochst verderblich werden, den Feinden aber bei einem ernsthaften Angriffe auf dasselbe desto günstiger sewn konnte. Aber die Kunst seiner Baumeister entris ihn der einen Gesahr, und die Inconsequenz der Feinde befreite ihn von der andern. Zwar geschah es mehrmals, daß mit eintretender Meeresslut starke Eisscholzlen sich in den Staketen versingen, und mit hestiger Gewalt das Gebälke erschütterten, aber es stand, und der Anlauf des wilden Elements machte bloß seine Festigkeit sichtbar.

Unterbeffen wurde in Untwerpen mit fruchtlofen Deliberationen eine tofibare Beit verschwendet, und uber

<sup>4</sup> Strada 565.

bem Rampfe ber Parteien bas allgemeine Befte vernachlässigt. Die Regierung biefer Stadt mar in allzuviele Sanbe vertheilt, und ber fturmifchen Menge ein viel zu großer Untheil baran gegeben, als bag man mit Rube batte überlegen, mit Ginficht mablen und mit Reftigkeit ausführen tonnen. Auffer bem eigentlis den Magistrate, in welchem ber Burgermeister bloß eine einzelne Stimme batte, maren in ber Stadt noch eine Menge Corporationen vorhanden, benen bie auffere und innere Sicherheit, Die Proviantirung, Die Befestis gung ber Stadt, bas Schiffsmefen, ber Commer, u. bal. oblag, und welche bei keiner wichtigen Berbands lung übergangen fenn wollten. Durch biefe Menge von Sprechern, die, fo oft es ihnen beliebte, in die Rathes versammlung fiarmten, und was fie burch Grunde nicht bermochten, burch ihr Geschrei und ihre ftarke Ungabl burchzusetzen wußten, betam bas Bolt einen gefährlichen Ginfluß in die bffentlichen Berathichlagungen, und ber naturliche Wiberftreit fo entgegengefetter Intereffen bielt die Ausführung jeder beilfamen Dags regel jurud. Ein fo fcmankenbes und fraftlofes Re giment tonnte fich bei einem trotigen Schiffsvolke und bei einer fich wichtig bunkenben Solbateska nicht in Achtung feten; baber bie Befehle bes Staats auch nur schlechte Befolgung fanden, und burch die Nachlässigs feit, wo nicht gar offenbare Meuterei ber Truppen und bes Schiffsvolts, mehr als einmal ber entscheidenbe Augenblick verloren ging. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 484. Thuan, II. 329. Grotius 88.

Die wenige Uebereinstimmung in ber Bahl ber Mittel, burch welche man bem Reinde widersteben wollte, wurde indeffen bei weitem nicht fo viel geschabet baben, wenn man nur in bem 3mede felbft voll kommen einig gewesen mare. Aber eben barüber waren bie beguterten Burger und ber große Saufe in zwei entgegengefette Parteien getheilt, indem die erftern nicht obne Urfache von ber Extremitat Alles furchteten, und baber febr geneigt waren, mit bem Bergoge von Darma in Unterbandlungen ju treten. Diefe Gefinnungen verbargen fie nicht langer, als bas Fort Lief. fenshoet in feindliche Banbe gefallen mar, und man nun im Ernfte anfing, fur die Schifffahrt auf ber Schelbe ju furchten. Ginige berfelben jogen gang und gar fort, und überließen die Stadt, mit ber fie bas Gute genoffen, aber bas Schlimme nicht theilen mochten, ihrem Schicksale. Sechzig bis fiebenzig ber Burudbleibenden aus biefer Rlaffe übergaben bem Rathe eine Bittschrift, worin fie ben Bunsch außerten, bag man mit bem Ronige traftiren mochte. Sobald aber bas Bolk bavon Nachricht erhielt, so gerieth es in eine wuthende Bewegung, bag man es faum burch Ginfperrung ber Supplikanten und eine benfelben aufgelegte Gelbstrafe befanftigen tonnte. Es rubte auch nicht cher, als bis ein Ebift ju Stande fam, welches auf jeden beimlichen oder offentlichen Berfuch gum Frieden die Tobesftrafe fette. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 485.

Dem herzoge von Parma, ber in Antwerpen nicht weniger, ale in ben übrigen Stabten Brabants und Alanderns, gebeime Berftandniffe unterhielt, und burch seine Runbschafter gut bedient wurde, entging keine biefer Bewegungen, und er verfaumte nicht, Bortheil bavon zu ziehen. Obgleich er in seinen Unftalten weit genug vormarts gerudt mar, um bie Stadt ju beanftigen, fo maren boch noch febr viele Schritte gu thun, um fich wirklich von berfelben Meifter zu machen, und ein einziger ungladlicher Augenblick tonnte bas Bert vieler Monate vernichten. Obne also in feinen friegerifchen Bortebrungen etwas nachzulaffen, machte er noch einen ernstlichen Bersuch, ob er fich ber Stadt nicht burch Gate bemachtigen tonnte. Er erlief zu bem Ende im Rovember Diefes Jahres an ben großen Rath . von Untwerpen ein Schreiben, worin alle Runftgriffe aufgeboten maren, bie Burger entweber gur Uebergabe ber Stadt zu vermögen, ober boch die Trennung unter benselben au vermehren. Er betrachtete fie in biesem Briefe ale Berführte, und malgte bie gange Schulb ihres Abfalls und ihrer bisberigen Widerfetlichkeit auf ben rankevollen Geist bes Prinzen von Oranien, von welchem die Strafgerechtigkeit des himmels fie feit Rurgem befreiet babe. Rett, meinte er, ftebe es in ibrer Dacht, aus ihrer langen Berblenbung zu ermachen, und ju einem Ronige, ber jur Berfdbnung geneigt fen, gurudgutehren. Dagu, fuhr er fort, biete er felbft fich mit Freuden als Mittler an, ba er nie aufgebort habe, ein Land zu lieben, worin er geboren fen, und ben froblichften Theil feiner Jugend augebracht

babe. Er munterte fie baber auf, ihm Bevollmachtigte zu senden, mit denen er aber den Frieden traktiren tonne, ließ fie die billigsten Bedingungen hoffen, wenn sie sich bei Zeiten unterwarfen, aber auch die barteften farchten, wenn sie es auf's Aeusserfte tommen ließen.

Diefes Schreiben, in welchem man mit Bergnus gen bie Sprache nicht wieberfindet, welche ein Bergog von Alba zehn Jahre vorher in abnlichen Fallen zu führen pflegte, beantwortete bie Stadt in einem auftanbigen und bescheibenen Tone, und indem fie bem peribnlichen Charafter bes Bergogs volle Gerechtigkeit wis berfahren lief, und feiner moblmollenden Gefinnungen gegen fie mit Dankbarkeit ermabnte, beklagte fie die Barte ber Zeitumftanbe, welche ibm nicht erlaubten, feinem Charafter und feiner Reigung gemaß gegen fie gu verfahren. In feine Banbe, erklarte fie, murbe fie mit Freuden ihr Schidfal legen, wenn er unumfchrants ter herr seiner Sandlungen mare, und nicht einem fremden Billen bienen mußte, ben feine eigene Billigfeit unmöglich gut beißen tonne. Dur zu befannt fep ber unveranderliche Stathschluß bes Ronigs von Spanien, und bas Gelubbe, bas berfelbe bem Papfte ge than habe; von diefer Seite fen all ihre hoffnung verloren. Sie vertheibigte babei mit ebler Barme bas Gebächtniß bes Prinzen von Oranien, ihres Boblthaters und Retters, indem fie bie mabren Urfachen aufzählte, welche biefen traurigen Rrieg berbeigeführt und die Provinzen von der spanischen Krone abtrannig gemacht hatten. Bugleich verhehlte fie nicht, bag fie eben jett hoffnung babe, an bem Ronige von Kranfreich einen neuen und einen gatigern Derru zu finden, und auch schon dieser Ursache wegen keinen Bergleich mit dem spanischen Monarchen eingehen konne, ohne fich des strafbarsten Leichtsuns und der Undankbarkeit schuldig zu machen.

Die vereinigten Provingen namlich, burch eine Reibe von Ungludsfällen fleinmuthig gemacht, hatten endlich ben Entschluß gefaßt, unter bie Dberhobeit Kranfreichs gu treten, und burch Aufopferung ihrer Unabhangigfeit ibre Erifteng und ihre alten Privilegien gu retten. Dit biesem Auftrage mar por nicht langer Zeit eine Gefandtichaft nach Paris abgegangen, und die Aussicht auf biefen machtigen Beiftanb mar es vorzüglich, mas ben Muth ber Antwerper ftartte. Beinrich der Dritte, Ronig von Frankreich, mar fur feine Person auch nicht ungeneigt, biefes Anerbieten fich ju Rute ju machen: aber die Unruben, welche ihm die Intriguen der Spas . nier in feinem eigenen Ronigreiche zu erregen wußten, nothigten ihn wiber feinen Billen, bavon abzusteben. Die Riederlander mandten fich nunmehr mit ihrem Gesuche an die Konigin Elisabeth von England, die ihnen auch wirklich, aber nur ju fpat fur Antwerpens Rettung, einen thatigen Beiftand leiftete. Wahrend bag man in dieser Stadt ben Erfolg biefer Unterbandlungen abmartete, und nach einer fremden Sulfe in die Kerne blidte, hatte man bie naturlichsten und nachften Mittel au feiner Rettung verfaumt, und den gangen Winter

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thuan. II. 530. 531. Meteren 495. 486.

verloren, den der Feind befto beffer zu benuten verftand.

3mar batte es ber Burgermeifter von Antwerpen. St. Albegonde, nicht an wieberholten Aufforderungen feblen laffen, die feelandifche Flotte zu einem Angriffe auf bie feindlichen Berte zu vermögen, mabrend bag man bon Antwerpen aus biefe Expedition unterftuten murbe. Die langen und bftere fturmischen Rachte konnten diese Bersuche begunftigen, und wenn zugleich bie Befatung ju Lillo einen Ausfall magte, fo murbe es bem Feinde faum moglich gewesen fenn, diefem breis fachen Unfalle ju widerfteben. Aber ungludlicherweise waren zwischen bem Unfahrer jener Flotte, Wilhelm von Blois, von Treslong und ber Abmiralitat von Seeland Brrungen entstanden, welche Urfache maren, baß bie Ausruftung ber Flotte auf eine gang unbegreifs · liche Beise verzögert wurde. Um folche zu beschleunigen, entschloß fich endlich Teligny, selbst nach Midbelburg ju geben, wo die Staaten von Seeland verfammelt maren; aber weil ber Reind alle Baffe befett batte, fo koftete ibn biefer Berfuch feine Freiheit, und mit ihm verlor die Republik ihren tapferften Bertheis Indeffen fehlte es nicht an unternehmenden Schiffern, welche unter Begunftigung ber Racht, und mit eintretender Klut, trot bes feinblichen Reuers, burch bie bamale noch offene Brude fich schlugen, Proviant in die Stadt warfen, und mit der Ebbe wieder

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 488 u. folg. Augem. Geschichte ber v. Riebert. III. 476-491. Grotius 89.

gurudkehrten. Beil aber boch mehrere solcher Fahrzeuge bem Feinde in die Hande fielen, so verordnete der Rath, daß inskunftige die Schiffe nie unter einer bestimmten Anzahl sich hinauswagen sollten; welches die Folge hatte, daß Alles unterblieb, weil die erforderte Anzahl niemals voll werden wollte. Auch geschahen von Antwerpen aus einige nicht ganz unglückliche Bersuche auf die Schiffe der Spanier; einige der letztern wurden erobert, andere versenkt, und es kam bloß darauf an, dergleichen Bersuche im Großen sortzusetzen. Aber so eifrig auch St. Aldegonde dieses betrieb, so fand sich boch kein Schiffer, der ein Fahrzeug besteigen wollte.

Unter biefen 3bgerungen verftrich ber Winter, und taum bemertte man, daß bas Gis fich verlor, fo murbe von ben Belagerern ber Bau ber Schiffbrude nun mit allem Ernfte porgenommen. 3mifchen beiben Staketen blieb noch ein Raum von mehr als sechshundert Schrits, ten auszufüllen, welches auf folgende Urt bewerkftelligt Dan nahm zweiundbreißig Planten (platte murbe. Kabrzeuge), jede sechsundsechzig Kuß lang und zwanzig breit, und diese fugte man am Borber und hinders theile mit ftarten Rabeltauen und eisernen Retten an einander, boch fo, bag fie noch gegen zwanzig guß von einander abstanden, und bem Strome einen freien Durchjug verftatteten. Rebe Plante bing noch außerbem an zwei Ankertauen, sowohl aufwarts, als unterwarts bes Stroms, welche aber, je nachbem bas Baffer mit ber Flut flieg ober mit ber Ebbe fant, nachgelaffen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 564. Meteren 484. Reidan, Annal. 69.

verloren, den der Feind besto beffer zu benuten verftand.

3mar batte es ber Burgermeifter von Antwerpen, St. Albegonde, nicht an wiederholten Aufforderungen fehlen laffen, die feelandische Flotte zu einem Angriffe auf bie feindlichen Berte zu vermogen, mabrend baf man von Untwerpen aus diefe Expedition unterftugen warbe. Die langen und bftere fturmifchen Rachte tonnten biefe Berfuche begunftigen, und wenn jugleich bie Befahung zu Lillo einen Ausfall magte, fo murbe es bem Reinde taum moglich gewesen fenn, diesem breis fachen Unfalle zu widerfteben. Aber ungludlicherweise waren amischen bem Unführer jener Flotte, Wilhelm von Blois, von Treslong und der Admiralität von Seeland Jrrungen entftanden, welche Urfache maren, baß die Ausruftung ber Flotte auf eine gang unbegreifs · liche Beise verzögert wurde. Um folche zu beschleunigen, entschloß fich endlich Teligny, felbst nach Midbelburg ju geben, wo die Staaten von Seeland verfammelt maren; aber weil ber Feind alle Paffe befett batte, fo koftete ibn biefer Bersuch feine Kreibeit, und mit ihm verlor die Republik ihren tapferften Bertheis Indeffen fehlte es nicht an unternehmenden Schiffern, welche unter Begunftigung ber Nacht, und mit eintretender Alut, trot bes feindlichen Reuers, burch bie bamale noch offene Brude fich fclugen, Proviant in die Stadt marfen, und mit der Ebbe wieder

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 488 u. folg. Augem. Geschichte ber v. Rieberl.

gurudkehrten. Weil aber boch mehrere solcher Fahrzeuge bem Feinde in die Hande fielen, so verordnete der Rath, daß inskunftige die Schiffe nie unter einer bestimmten Anzahl sich hinauswagen sollten; welches die Folge hatte, daß Alles unterblieb, weil die erforderte Anzahl niemals voll werden wollte. Auch geschahen von Antwerpen aus einige nicht ganz unglückliche Versuche auf die Schiffe der Spanier; einige der letztern wurden erobert, andere versenkt, und es kam bloß darauf an, bergleichen Versuche im Großen fortzusetzen. Aber so eifrig auch St. Aldegonde dieses betrieb, so fand sich boch kein Schiffer, der ein Fahrzeug besteigen wollte.

Unter biefen 3dgerungen verftrich ber Winter, und taum bemertte man, daß bas Gis fich berlor, fo murbe von ben Belagerern ber Bau ber Schiffbrude nun mit allem Ernfte vorgenommen. 3wischen beiben Stateten blieb noch ein Raum von mehr als sechsbundert Schrits, ten auszufullen, welches auf folgende Art bewerkstelligt murbe. Man nahm zweiundbreißig Planten (platte Sabrzeuge), jebe fecheundsechzig Buß lang und zwanzig breit, und biefe fugte man am Borber : und hinders theile mit farten Rabeltauen und eifernen Retten an einander, doch so, daß fie noch gegen zwanzig Auß von einander abstanden, und bem Strome einen freien Durchs aug verftatteten. Jebe Plante bing noch außerbem an amei Ankertauen, somobl aufmarts, ale untermarts bes Strome, welche aber, je nachbem bas Baffer mit ber Klut flieg ober mit ber Ebbe fant, nachgelaffen und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. 564. Meteren 484. Reidan, Annal. 69.

angezogen werben tonnten. Ueber bie Schiffe binmeg wurden große Mafibaume gelegt, welche von einem gum andern reichten, und mit Planken überbedt eine orbentliche Straffe bilbeten, auch wie die Stafeten, mit einem Gelander eingefaßt maren. Diefe Schiffbrude, babon beibe Stafeten nur eine Kortsetzung ausmachten, batte, mit biefen zusammengenommen, eine Lange bon ameitausend vierhundert Schritten. Dabei war biefe furchtbare Maschine so funstlich organisirt und so reich lich mit Wertzeugen bes Tobes ausgeruftet, bag fie gleich einem lebendigen Wefen fich felbft vertheidigen, auf bas Commandowort Rlammen fpeien, und auf Alles, mas ihr nabe fam, Berberben ausschutten founte. Auffer ben beiben Forts, St. Maria und St. Philipp, welche die Brude an beiben Ufern begrenzten, und außer ben zwei bolgernen Bafteien auf ber Brade felbft, welche mit Solbaten angefüllt und in allen vier Exten mit Ranonen befett waren, enthielt jedes ber zweimt breifig Schiffe noch breifig Bewaffnete, nebft vier Matrofen zu feiner Bebeckung, und zeigte bem Reinbe, er mochte nun von Seeland berauf ober von Antwerpen berunter ichiffen, bie Dunbung einer Ranone. Ran gablte in allem fiebenundneunzig Ranouen, Die fowohl uber ber Brude, ale unter berfelben vertheilt waren, und mehr als funfgehnhundert Mann, die theils die Bafteien, theils die Schiffe besetzten, und, worm es Roth that, ein furchtbares Mustetenfener auf bem Reint unterhalten tounten.

Aber baburch allein glaubte ber herzog fein Beit noch nicht gegen alle Bufalle ficher gefiellt zu haber.

Es war zu erwarten, bag ber Reind nichts unversucht laffen wurde, ben mittlern und schwachsten Theil ber Brude burch bie Gewalt feiner Dafcbinen zu fprengen: biefem borgubeugen, marf er langs ber Schiffbrude und in einiger Entfernung von berfelben noch eine besondere Schutmehr auf, welche bie Gewalt brechen follte, die auf die Brude felbft mochte ausgeubt merben. Diefes Wert bestand aus breiundbreißig Barten bon betrachtlicher Große, welche in einer Reibe, quer über ben Strom bingelagert, und je brei und brei mit Maftbaumen an einander befestigt waren, fo, daß fie elf verschiedene Gruppen bilbeten. Jebe berfelben ftredte, gleich einem Gliebe Pitenirer, in horizontaler Richtung, vierzehn lange bolgerne Stangen aus, die bem berannabenben Keinbe eine eiferne Spite entgegentehrten. Diefe Barten waren blog mit Ballaft angefullt, und bingen jebe an einem doppelten, aber schlaffen Untertaue, um bem anschwellenben Strome nachgeben gu konnen; baber fie auch in beständiger Bewegung maren, und bavon bie Namen Schwimmer befamen. Die gange Schiffbrude und noch ein Theil ber Stateten wurden von biefen Schwimmern gebect, welche fomobl oberhalb ale unterhalb ber Brude angebracht maren. Bu allen biefen Bertheibigungeanstalten fam noch eine Angabl von vierzig Rriegsschiffen, welche an beiben Ufern bielten und bem gangen Werte gur Bebedung bienten. 1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. Dec. II. Lib. VI. 566. 567. Meteren 482. Thuan. III. Lib. LXXXIII. 45. Augem. Geschichte ber vereinigten Riebersande. III. Band 497.

Schiller's fammtl. Berte. VIII. Bb.

Diefes bewundernswürdige Wert war im Dara bes Jahres 1585, als bem fiebenten Monate ber Belages rung, fertig, und ber Tag, an bem es vollenbet murbe, war ein Jubelfest fur die Truppen. Durch ein wilbes Rreubenschießen wurde ber große Borfall ber belagerten Stadt verfundet, und die Armee, ale wollte fie fic ibres Triumphs recht sinnlich verfichern, breitete fich langs bem gangen Berufte aus, um ben ftolgen Strom, bem man bas Joch aufgelegt batte, friedfertig und geborfam unter fich binwegfließen zu feben. Alle ausgeftanbenen unendlichen Dubfeligkeiten maren bei biefem Unblide vergeffen, und feiner, beffen Sand nur irgend babei geschäftig gemefen, mar fo verachtlich und fo tlein. baß er fich nicht einen Theil ber Ehre zueignete, bie ben großen Urbeber lobnte. Richts aber gleicht ber Befturzung, welche die Burger von Antwerpen ergriff, als ihnen die Nachricht gebracht murbe, daß die Schelbe nun wirklich geschloffen, und alle Bufuhr aus Seeland abgeschnitten fen. Und zu Bermehrung ibres Schref. tens mußten fie zu berfelben Beit noch ben Berluft ber Stadt Bruffel erfahren, welche endlich burch hunger gendthigt worden, fich ju ergeben. Gin Berfuch, ben ber Graf von Sobenlobe in eben diesen Tagen auf Bergogenbufch gewagt, um entweber biefe Stabt megjunehmen, ober boch bem Beinbe eine Diberfion ju machen, war gleichfalls verungludt, und fo verlor bas bedrängte Antwerpen ju gleicher Beit alle Doffnung einer Bufuhr von ber See und zu Lande.4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 567-571. Meteren 492. 494. Thuan. III. 44.45.

Durch einige Bluchtlinge, welche fich burch die spanischen Borpoften hindurch in die Stadt geworfen, wurden biefe ungludlichen Zeitungen barin ausgebreitet. und-ein Rundschafter, ben ber Burgermeister ausge fcidt batte, um die feinblichen Berte zu recognosciren, vergrößerte burch feine Aussagen noch die allgemeine Bestürzung. Er war ertappt und vor ben Bergog von Parma gebracht worben, welcher Befehl gab, ibn überall berumzuführen, und befonders die Einrichtung ber Brude auf's Genauefte befichtigen ju laffen. Rachbem dies geschehen mar, und er wieder vor den Relds berrn gebracht murbe, schickte ibn biefer mit ben Borten gurud: "Geb," rief er, nund hinterbringe bemen, die bich berfchickten, mas bu gefeben haft. Delde sibnen aber babei, baf es mein fester Entschluft fen, mich entweder unter ben Trummern biefer Brucke zu "begraben, ober burch biefe Brude in eure Stadt "einzuzieben."1

Aber die Gewisheit der Gefahr belebte nun auch auf einmal den Eifer der Berbundenen, und es lag nicht an ihren Anstalten, wenn die erste Hälfte jenes Gelübdes nicht in Erfüllung ging. Längst schon hatte der Herzog mit Unruhe den Bewegungen zugesehen, welche zum Entsatze der Stadt in Seeland gemacht wurden. Es war ihm nicht verborgen, daß er den gefährlichsten Schlag von dort her zu fürchten habe, und daß gegen die vereinigte Macht der seländischen und antwerpischen Flotten, wenn sie zu gleicher Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada, 568.

und im rechten Moment auf ihn loebringen follten, mit allen feinen Berten nicht viel murbe auszurichten fenn. Gine Zeitlang batten ibm bie 3bgerungen bes feelandifchen Admirals, die er auf alle Urt zu unters balten bemubt mar, Sicherheit verschafft; jett aber beschleunigte die bringende Noth auf einmal die Rus ftung, und ohne langer auf ben Abmiral zu marten, Schickten bie Staaten ju Mibbelburg ben Grafen Juftin pon Massau mit so viel Schiffen, als fie aufbringen tonnten, ben Belagerten ju Bulfe. Diefe Rlotte legte fich por bas Fort Lieffenshoet, welches ber Reind im Befit batte, und beschof baffelbe, von einigen Schiffen aus bem gegenüberliegenden Fort Lillo unterftutt, mit fo gludlichem Erfolge, bag bie Balle in Rurgem gu Grunde gerichtet und mit fturmender Sand erftiegen wurden. Die barin gur Befatzung liegenben Ballonen zeigten bie Kestigkeit nicht, welche man von Solbaten bes Bergogs von Parma erwartete; fie überließen bem Keinde schimpflich die Restung, ber fich in Rurgem ber gangen Infel Doel mit allen barauf liegenden Schaugen bemeifterte. Der Berluft diefer Plate, die jeboch balb wieder gewonnen waren, ging bem Berzoge von Parma fo nabe, bag er bie Befehlshaber vor bas Rriegsgericht jog, und ben schuldigften barunter ent baupten ließ. Indeffen erbffnete biefe wichtige Erobe rung ben Seelandern einen freien Dag bis jur Brude, und nunmehr war ber Zeitpunkt vorhanden, nach as nommener Abrede mit ben Antwerpern gegen jenes Bert einen entscheibenben Streich auszuführen. fam überein, bag, mabrend man von Antwerpen aus. burch schon bereitgehaltene Maschinen, die Schiffbrude sprengte, die seelandische Flotte mit einem hinlanglichen Borrathe von Proviant in der Nahe seyn sollte, um sogleich durch die gemachte Deffnung hindurch nach der Stadt zu segeln.

Denn ebe noch der Herzog von Parma mit feiner Brude ju Stande mar, arbeitete fcon in ben Mauern Antwerpens ein Ingenieur an ihrer Berfibrung. Sried. rich Gianibelli bieß biefer Mann, ben bas Schickfal bestimmt batte, ber Urchimed biefer Stadt ju merben, und eine gleiche Geschicklichkeit mit gleich verlornem Erfolge ju beren Bertheibigung ju berichwenben. Er war aus Mantua gebartig, und hatte fich ebebem in Mabrid gezeigt, um, wie Ginige wollen, bem Ronige Philipp feine Dienste in dem niederlandischen Rriege anzubieten. Aber vom langen Barten ermabet, verließ ber beleidigte Runftler ben Sof, bes Borfates, ben Monarchen Spaniens auf eine empfindliche Art mit einem Berdienfte bekannt ju machen, bas er fo wenig ju fchaten gewußt hatte. Er fuchte bie Dienfte ber Ronigin Elisabeth von England, der erklarten Feinbin von Spanien, welche ibn, nachbem fie einige Proben pon feiner Runft gefeben, nach Untwerpen fcbicte. biefer Stadt ließ er fich wohnhaft nieder, und widmete berfelben in ber gegenwärtigen Extremitat feine gange Biffenschaft und ben feurigsten Gifer.2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. 573, 574. Meteren 495.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteren 495. Strad. 574.

Sobald biefer Runfiler in Erfahrung gebracht batte, baß es mit ber Brade ernftlich gemeint fen, und bas Bert ber Bollendung fich nabe, fo bat er fich von bem Magistrate brei große Schiffe von bundert und funfzig bis funfbundert Tonnen aus, in welchen er Minen anaulegen gebachte. Außer biefen verlangte er noch feche gig Planten, welche mit Rabeln und Retten an einanber gebunden und mit hervorragenden Safen verfeben, mit eintretender Ebbe in Bewegung gefett werben, und, um die Birkung ber Minenschiffe zu vollenden, in feils fbrmiger Richtung gegen bie Brade Sturm laufen follten. Aber er hatte fich mit feinem Gefuche an Leute gewendet, bie ganglich unfabig waren, einen außerordentlichen Gebanken zu faffen, und felbft ba, wo es bie Rettung bes Baterlandes galt, ihren Rramerfinn nicht zu verläugnen wußten. Man fand feinen Borfcblag allautoftbar, und nur mit Dube erbielt er ends lich, baß ibm amei kleinere Schiffe von fiebengig bis achtzig Tonnen, nebst einer Anzahl Playten bewilligt murben.

Mit biefen zwei Schiffen, bavon er bas eine bas Glad, bas andere bie Hoffnung nannte, verfuhr er auf folgende Art. Er ließ auf dem Boden derselben einen hohlen Kasten von Quadersteinen mauern, der fünf Schube breit, vierthalb hoch, und vierzig lang war. Diesen Kasten füllte er mit sechzig Centnern des seinsten Schießpulvers von seiner eigenen Ersindung, und bedeckte denselben mit großen Grad, und Mahlssteinen, so schwer das Fahrzeug sie tragen konnte. Darsaber suhrte er noch ein Dach von ahulichen Steinen

auf, welches fpit zulief, und feche Schube boch über ben Schiffsrand emporragte. Das Dach felbft murbe mit eisernen Retten und Saken, mit metallenen und marmornen Rugeln, mit Rageln, Deffern und andern verberblichen Wertzeugen vollgestopft; auch ber übrige Raum bes Schiffs, ben ber Raften nicht einnahm, wurde mit Steinen ausgefüllt, und bas Bange mit Bretern überzogen. In bem Raften felbft maren mehrere fleine Deffnungen fur bie Lunten gelaffen, welche die Mine angunden follten. Bum Ueberfluffe mar noch ein Uhrwert barin angebracht, welches nach Ablauf ber bestimmten Zeit Kunken schlagen, und, wenn auch bie Lunten verungludten, bas Schiff in Brand fteden fonnte. Um bem Zeinbe die Meinung beigubringen, als ob es mit diefen Dafcbinen bloß barauf abgefeben fen, bie Brude angugunden, murbe auf bem Gipfel berfelben ein Reuerwert von Schwefel und Pech unterhalten, melches eine gange Stunde lang fortbrennen konnte. Ja, um die Aufmerkfamkeit beffelben noch mehr von dem eigentlichen Site ber Gefahr abzulenten, ruftete er noch gweiundbreifig Schupten (fleine platte Rabrzeuge) aus, anf benen bloß Reuerwerke brannten, und welche feine anbere Beftimmung batten, als bem Reinde ein Sau-Diese Branber follten in vier felwerf borgumachen. verschiedenen Transporten, von einer halben Stunde gur andern, nach ber Brucke binunterlaufen, und bie Reinde zwei ganger Stunden lang unaufborlich in Athem erbalten, fo bag fie endlich vom Schießen erschopft und burch vergebliches Barten ermubet, in ihrer Aufmert. famteit nachließen, wenn bie rechten Bulfane famen. Boran ließ er zum Ueberfluffe noch einige Schiffe laufen, in welchen Pulver verborgen war, um das fliefs sende Werk vor der Brude zu sprengen, und den Hauptschiffen Bahn zu machen. Zugleich hoffte er durch dieses Vorpostengesecht den Feinden zu thun zu geben, sie heranzulocken und der ganzen todtlichen Wirskung des Vulkans auszuseigen.

Die Nacht zwischen bem 4ten und 5ten April war gur Ausführung biefes großen Unternehmens bestimmt. Ein buntles Gerucht bavon batte fich auch fcon in bem fpanischen Lager verbreitet, besonders ba man von Antwerpen aus mehrere Taucher entbeckt batte, welche die Untertaue an ben Schiffen batten gerhauen wollen. Dan mar baber auf einen ernstlichen Ungriff gefaßt; nur irrte man fich in der eigentlichen Beschaffenbeit beffelben, und rechnete mehr barauf, mit Menfchen als mit Elementen zu fampfen. Der Bergog ließ zu biefem Enbe bie Bachen langs bem gangen Ufer verboppeln, und zog ben besten Theil seiner Truppen in Die Rabe ber Brude, wo er felbft gegenwartig war; um fo naber ber Gefahr, je forgfältiger er berfelben gu ent flieben suchte. Raum mar es bunkel geworben, fo fat man bon ber Stadt ber brei brennende Rabrzeuge beberschwimmen, bann noch brei andre, und gleich barauf eben so viele. Man ruft burch bas spanische Lager in's Gewehr, und die gange Lange ber Brude fullt fic mit Bewaffneten an. Inbessen vermehrten fich bie Feuerschiffe und zogen, theils paarweise, theils zu breien,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. III. 46. Strad. 574. 575. Meteren 596.

in einer gewissen Ordnung den Strom herab, weil sie am Ansange noch durch Schiffer gelenkt wurden. Der Admiral der antwerpischen Flotte, Jakob Jakobschn, hatte es, man wußte nicht, ob aus Nachlässigkeit oder Borsat, darin versehen, daß er die vier Schissausen allzugeschwind hintereinander ablaufen und ihnen auch die zwei großen Minenschiffe viel zu schnell folgen ließ, wodurch die ganze Ordnung gestört wurde.

Unterbeffen rudte ber Bug immer naber, und bie Dunkelheit ber Nacht erbobte noch ben außerorbentlichen Anblid. Go weit bas Muge bem Strome folgen tonnte, war Alles Keuer, und die Brander marfen fo ftarte Rlammen aus, als ob fie felbft in Teuer aufgingen. Beit bin leuchtete die Wafferflache; Die Damme und Bafteien langs bem Ufer, Die Fahnen, Baffen und Ruflungen ber Solbaten, welche fowohl bier als auf ber Brude in Parabe ftanben, glangten im Biberscheine. Dit einem gemischten Gefable von Grauen und Bers gnugen betrachtete ber Solbat bas feltsame Schauspiel, bas eber einer Fete als einem feindlichen Apparate glich, aber gerabe megen biefes fonberbaren Contraftes ber außern Erscheinung mit ber innern Bestimmung bie Gemuther mit einem munberbaren Schauer erfullte. Als biefe brennende Flotte ber Brude bis auf zweitaus fend Schritte nabe gekommen, gundeten ihre Rubrer die Lunten an, trieben bie zwei Minenschiffe in bie eigents liche Mitte bes Stroms und überließen die übrigen bem Spiele ber Wellen, inbem fie felbst fich auf fcon bereit gehaltenen Rabnen burtig bavon machten. 1

<sup>1</sup> Strada, 576.

Bett verwirrte fich ber Bug, und die fibrerlofen Schiffe langten einzeln und gerftreut bei ben fcwimmenden Werken an, wo fie entweber bangen blieben, ober seitwarts an bas Ufer pralten. Die vorbern Pul verschiffe, welche bestimmt gewesen waren, bas schwims mende Wert zu entzunden, warf bie Gewalt eines Sturmwindes, ber fich in diefem Augenblice erhob, an bas flanbrische Ufer; selbst ber eine von ben beiben Branbern, welcher bas Glad bieß, gerieth unterwege auf den Grund, ebe er noch bie Brude erreichte, und tobtete, indem er zersprang, etliche spanische Solbaten, die in einer nahgelegenen Schange arbeiteten. fehlte, daß der andere und größere Brander, Die Soffe nung genannt, nicht ein abnliches Schickfal gehabt Der Strom warf ibn an bas schwimmenbe Bert auf ber flandrischen Seite, wo er bangen blieb; und båtte er in diesem Augenblicke sich entzündet, so war ber beste Theil seiner Wirkung verloren. Flammen getäuscht, welche biefe Daschine, gleich ben abrigen Sabrzeugen, von fich warf, hielt man fie bloß fur einen gewöhnlichen Branber, ber bie Schiffbrude anzugunden bestimmt fen. Und wie man nun gar eins ber Keuerschiffe nach bem andern ohne alle weitere Birtung erloschen sab, so verlor sich endlich die Rurcht, und man fing an, uber die Unstalten bes Reindes ju spotten, die fich fo prablerifc angefundigt batten, und nun ein fo lacherliches Ende nahmen. Ginige ber Berwegensten marfen fich fogar in ben Strom, um ben Brander in ber Rabe ju befeben und ihn auszuldschen, als berfelbe vermittelft feiner Schwere fich burchrif, bas schwinmende Werk, bas ihn aufgehalten, zersprengte, und mit einer Gewalt, welche Alles fürchten ließ, auf die Schiffbrucke losdrang. Auf Einmal kommt Alles in Bewegung, und der Herzog ruft den Matrosen zu, die Maschine mit Stangen aufzuhalten und die Flammen zu löschen, ehe sie bas Gebälk ergriffen.

Er befand fich in diefem bebenklichen Augenblicke an bem außerften Ende bes linten Geruftes, mo basfelbe eine Baftei im Baffer formirte und in die Schiffs 36m gur Seite ftanden ber Darts brucke überging. graf von Rysburg, General ber Reiterei, und Gouverneur ber Proving Artois, ber sonft ben Staaten gebient batte, aber aus einem Bertheibiger ber Republif ihr schlimmster Feind geworden war; ber Freiherr von Billy, Gouverneur von Friesland und Chef ber beuts ichen Regimenter; die Generale Cajetan und Guafto, nebft mehrern ber vornehmften . Offiziere; alle ibrer befonbern Gefahr bergeffend, und bloß mit Abwendung bes allgemeinen Unglud's beschäftigt. Da nahte fich bem Bergog von Parma ein fpanischer gabndrich, und beschwur ibn, sich von einem Orte binwegzubegeben, wo feinem Leben augenscheinliche Gefahr brobe. wiederholte biefe Bitte noch bringenber, als ber Bergog nicht barauf merten wollte, und flehte ibn gulet fußfällig, in diefem einzigen Stude von feinem Diener Rath Inbem er bies fagte, batte er ben Bers anzunebmen. gog am Rode ergriffen, als wollte er ibn mit Gewalt bon ber Stelle gieben, und biefer, mehr bon ber Rubnbeit dieses Mannes aberrascht, als burch seine Grunde überrebet, jog fich endlich von Cajetan und Guafto

ž

E

10

begleitet, nach dem Ufer zurud. Kaum hatte er Zeit gehabt, das Fort St. Maria am außersten Ende der Brude zu erreichen, so geschah hinter ihm ein Knall, nicht anders, als berste die Erde und als stürzte das Gewölbe des himmels ein. Wie todt siel der Herzog nieder, die ganze Armee mit ihm, und es dauerte mehrere Minuten, dis man wieder zur Besinnung erwachte.

Aber welch ein Anblick, als man jest wieder zu fich felber fam! Bon bem Schlage bes entzündeten Bultans war die Schelde bis in ihre unterften Tiefen gespalten und mit mauerhoher Klut über ben Damm, ber fie umgab, hinausgetrieben worben, fo bag alle Restungewerke am Ufer mehrere Schuh boch im Baffer ftanden. Drei Meilen im Umfreise fchutterte bie Erbe. Beinabe bas gange linke Gerufte, an welchem bas Brandschiff sich angebangt batte, mar nebft einem Theile ber Schiffbrude auseinander gesprengt, gerschmettert und mit Allem, was fich barauf befand, mit allen Dafte baumen, Ranonen und Menschen in die Luft geführt Selbst die ungeheuern Steinmaffen, welche bie Mine bebeckten, batte bie Gewalt bes Bultans in die benachbarten Relber geschleubert, so baß man nachber mehrere bavon, taufend Schritte weit von ber Brude, aus dem Boben berausgrub. Sechs Schiffe maren berbrannt, mehrere in Stude gegangen. fchrecklicher als alles bies war bie Nieberlage, welche bas morberische Werkzeug unter ben Menschen anriche tete. Funfhundert, nach andern Berichten fogar acht. bunbert, Menschen murben bas Opfer seiner Buth, biejenigen nicht einmal gerechnet, welche mit verftummels ten ober fonft beschädigten Gliebern bavontamen; und Die entgegengefeteften Tobesarten vereinigten fich in Diesem entsetlichen Augenblicke. Ginige murben burch ben Blit bes Bulfans, Andre burch bas fochende Gemaffer bes Stroms verbrannt, noch Undre erflicte ber giftige Schwefelbampf; Jene wurden in ben Kluten, Diefe unter bem Sagel ber gefchleuberten Steine begras ben, Biele von ben Meffern und Saten gerfleischt, ober von ben Rugeln germalmt, welche aus bem Bauche ber Maschine sprangen. Einige, die man ohne alle fichtbare Berletzung entfeelt fand, mußte icon die bloße Lufterschütterung getobtet haben. Der Unblick, ber fich unmittelbar nach Entzundung ber Mine barbot, mar furchterlich. Einige flacken zwischen bem Pfahlwert ber Brude, Unbere arbeiteten fich unter Steinmaffen bervor, noch Undere maren in ben Schiffseilen bangen geblieben; von allen Orten und Enden ber erhub fich ein berggerschneibenbes Geschrei nach Sulfe, welches aber, weil Jeber genug mit fich felbft ju thun batte, nur burch ein obnmachtiges Wimmern beantwortet murbe.

Bon den Ueberlebenden sahen sich viele durch ein wunderahnliches Schicksal gerettet. Ginen Offizier, mit Namen Tucci, hob der Windwirbel wie eine Feber in die Luft, hielt ihn eine Zeitlang schwebend in der Hohe, und ließ ihn bann gemach in den Strom hersabsinken, wo er sich durch Schwimmen rettete. Ginen Undern ergriff die Gewalt des Schusses auf dem flandrischen Ufer und setzte ihn auf dem brabantischen ab, wo er mit einer leichten Quetschung an der Schulter

wieber aufftanb, und es war ibm, wie er nachber ausfagte, auf biefer ichnellen Luftreife nicht anbers zu Ruthe. als ob er aus einer Ranone geschoffen murbe. Bergog von Varma selbst war bem Tobe nie so nabe gewesen, als in biefem Mugenblide, benn nur ber Um terschied einer balben Minute entschied über fein Leben. Raum batte er ben Rug in bas Kort St. Maria ge fest, fo bob es ibn auf, wie ein Sturmwind, und ein Balten, ber ihn am haupte und an ber Schulter traf, riff ibn finnlos gur Erbe. Gine Zeitlang glaubte man ibn auch wirklich tobt, weil fich Biele erinnerten, ibn menige Minuten por bem tobtlichen Schlage noch auf ber Brude gefeben zu haben. Enblich fand man ibn, bie Sand an bem Degen, zwischen seinen Begleitern, Cajetan und Buafto, fich aufrichtend; eine Zeitung, bie bem gangen Seere bas Leben wieber gab. umfonft wurde man berfuchen, feinen Gemutheanftanb ju beschreiben, als er nun die Bermuftung überfab, bie ein einziger Augenblick in bem Berte fo vieler Monate angerichtet batte. Berriffen war bie Brude, auf ber feine gange hoffnung beruhte, aufgerieben ein großer Theil feines heeres, ein anderer verftammelt und far viele Tage unbrauchbar gemacht; mehrere feiner beften Offiziere getobtet; und als ob es an biefem bffentlichen Unglude noch nicht genug mare, fo mußte er noch bie schmerzliche Nachricht boren, bag ber Markgraf von Rysburg, ben er unter allen feinen Offizieren vorzäglich werth hielt, nirgends aufzufinden fen. Und boch ftanb bas Allerschlimmste noch bevor, benn jeden Augenblick mußte man von Antwerpen und Lillo aus die feindlichen

Rlotten erwarten, welche bei biefer ichredlichen Berfaffung bes Beeres burchaus teinen Widerftand murben gefunden haben. Die Brude mar aus einander gesprengt, und nichts binderte bie feelandischen Schiffe, mit vollen Segeln bindurchaugieben; babei mar bie Bermirrung ber Truppen in biefen erften Mugenbliden fo groß und allgemein, baß es unmbglich gewesen mare, Befehle ausautheilen und zu befolgen, ba viele Corps ihre Befehlsbaber, viele Befehlsbaber ibre Corps vermiften, und felbft ber Voften, wo man geftanden, in dem allgemeis nen Ruin taum mehr zu erkennen mar. Dazu fam. bag alle Schangen am Ufer im Baffer flanden, bag mehrere Ranonen verfentt, bag die Lunten feucht, bag bie Pulvervorrathe bom Baffer ju Grunde gerichtet Welch ein Moment fur bie Keinbe, wenn fie es verftanden batten, ibn ju benuten! 1

Raum wird man es dem Geschichtschreiber glauben, daß dieser über alle Erwartung gelungene Ersolg bloß darum für Antwerpen verloren ging, weil — man nichts davon wußte. Zwar schickte St. Albegonde, sobald man den Knall des Bulkans in der Stadt vernommen hatte, mehrere Galecren gegen die Brücke aus, mit dem Bessehle, Feuerkugeln und brennende Pfeile steigen zu lassen, sobald sie glücklich hindurchpassert seyn würden, und dann mit dieser Rachricht geradenwegs nach Lillo weiter zu segeln, um die seelandische Halfsstotte unverzüglich in Bewegung zu bringen. Zugleich wurde der Admiral

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada 567 sq. Meteren 497. Thuan. III. 47. Allgem. 6. b. v. R. III. 497.

von Antwerpen beorbert, auf jenes gegebene Beichen fogleich mit ben Schiffen aufzubrechen und in ber erften Berwirrung den Feind anzugreifen. Aber obgleich ben auf Rundschaft ausgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versprochen worben, fo magten fie fich boch nicht in die Rabe bes Reindes, fondern kehrten unverrichteter Sachen gurud, mit ber Botschaft, bag bie Schiffbrude unversehrt und bas Feuerschiff ohne Birfung geblieben fep. Much noch am folgenden Tage wurden teine befferen Unstalten gemacht, ben mabren Buffand ber Brude in Erfahrung zu bringen; und ba man bie Rlotte bei Lillo, bes gunftigen Binbes ungeachtet gar feine Bewegung machen fab, fo beftartte man fich in ber Bermuthung, bag bie Branber nichts ausgerichtet batten. Niemand fiel es ein, bag eben biefe Unthatigkeit ber Bunbesgenoffen, welche bie Antwerper irre fubrte, auch bie Seelander bei Lillo gurude balten konnte, wie es fich auch in der That verhielt. Einer fo ungeheuern Inconsequenz tonnte fich nur eine Regierung fculbig machen, die ohne alles Unfeben und alle Selbstftanbigkeit Rath bei ber Menge bolt, über welche fie berrichen follte. Je unthätiger man fich in beffen gegen ben Feind verhielt, besto beftiger ließ man seine Buth gegen Gianibelli aus, ben ber rasende Phbel in Studen reißen wollte. 3wei Tage fcwebte biefer Runftler in ber augenscheinlichsten Lebensgefahr, bis endlich am britten Morgen ein Bote von Lillo, ber unter ber Brude binburchgeschwommen, bon ber wirklichen Berftbrung ber Brude, jugleich aber auch von

ber volligen Bieberherfiellung berfelben bestimmten Bericht abstattete. 4

Diese schleunige Ausbesserung ber Brude mar ein wahres Wunderwerk des Herzogs von Parma. Raum batte fich biefer von bem Schlage erholt, ber alle feine Entwurfe barnieber ju ffurgen fcbien, fo mußte er mit einer bewundernswurdig en Gegenwart bes Beiftes allen ichlimmen Kolgen beffelben zuvorzukommen. Das Muss bleiben ber feindlichen Rlotte in biefem entscheibenben Augenblicke belebte auf's Neue feine Soffnung. fcbien ber fcblimme Buftand feiner Brude ben Reinben ein Geheimniß zu fenn, und war es gleich nicht moglich, bas Wert vieler Monate in wenigen Stunden wiederherzustellen, so war schon Bieles gewonnen, wenn man auch nur ben Schein babon zu erhalten mußte. Alles mußte baber Sand an's Bert legen, bie Trummer wegzuschaffen, bie umgefturzten Balten wieber aufgurichten, die gerbrochenen ju erfeten, die Luden mit Schiffen auszufullen. Der Bergog felbst entgog fich ber Arbeit nicht, und feinem Beifpiele folgten alle Offie Der gemeine Mann, burch biefe Popularitat angefeuert, that fein Meußerstes; Die gange Nacht burch murbe bie Arbeit fortgesett, unter bem beständigen garm ber Trompeten und Trommeln, welche lange ber gangen Brude vertheilt maren, um bas Gerausch ber Berts leute zu übertonen. Mit Anbruch bes Tages waren bon ber Bermuffung ber Nacht wenige Spuren mehr au feben, und obgleich die Brude nur bem Scheine

33

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 496.

Schiller's fammtl. Werte. VIII. Bb.

nach wieder bergeftellt mar, so tauschte boch dieser Anblid die Rundschafter, und ber Angriff unterblieb. Ditt. lerweile gewann ber Bergog Krift, die Ausbefferung grunblich ju machen, ja, fogar in ber Struftur ber Brace einige mefentliche Beranderungen anzubringen. Um fie vor funftigen Unfallen abnlicher Art ju vermabren, murbe ein Theil ber Schiffbrude beweglich gemacht, fo, baß berfelbe im Rothfalle meggenommen und ben Branbern ber Durchzug geoffnet werben konnte. Den Berluft, welchen er an Mannschaft erlitten, erfette ber Bergog burch Garnifonen aus ben benachbarten Platen und burch ein beutsches Regiment, bas ibm gerade zu rechter Beit aus Gelbern jugeführt murbe. Er befette bie Stellen ber gebliebenen Offigiere, wobei ber spanische Rabnbrich, ber ihm bas Leben gerettet, nicht bergeffen murbe. 4

Die Antwerper, nachbem sie ben glacklichen Erfolg ihres Minenschiffs in Erfahrung gebracht, hulbigten nun dem Ersinder desselben eben so leidenschaftlich, als sie ihn kurz vorher gemishandelt hatten, und forderten sein Genie zu neuen Bersuchen auf. Gianibelli erhielt nun wirklich eine Anzahl von Playten, wie er sie Anfangs, aber vergeblich, verlangt hatte, und diese rüstete er auf eine solche Art aus, daß sie mit unwiderstehlicher Gewalt an die Brücke schlugen, und solche auch wirklich zum zweiten Male auseinander sprengten. Diesmal aber war der Wind der seelandischen Flotte entgegen, daß sie nicht auslausen konnte, und so erhielt der

<sup>1</sup> Strad. 591, sq.

Bergog jum zweiten Dale bie nothige Frift, ben Schaben Der Ardimed von Antwerpen ließ fich auszubeffern. burch alle biefe Reblichlage feineswegs irre machen. Er ruftete auf's Neue zwei große Kahrzeuge aus, welche mit eifernen Saten und abnlichen Inftrumenten bewaffnet maren, um bie Brude mit Gewalt zu burchrennen. Aber wie es nunmehr bazu fam, folche auslaufen zu laffen, fand fich Miemand, ber fie befteigen wollte. Der Runftler mußte alfo barauf benten, feinen Dafchinen bon felbst eine folche Richtung ju geben, baß fie auch ohne Steuermann bie Mitte bes Baffere bielten, und nicht, wie die vorigen, von bem Binde bem Ufer augetrieben murben. Giner von feinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel bier auf eine sonderbare Erfindung, wenn man fie anders bem Strada' nachergablen barf. Er brachte ein Segel unter bem Schiffe an, welches eben fo bon bem Baffer, wie bie gewbonlichen Segel von bem Binde angeschwellt werben, und auf biese Art bas Schiff mit ber gangen Gewalt bes Stroms forttreiben tonnte. Der Erfolg lehrte auch, bag er riche tig gerechnet hatte, benn biefes Schiff mit bertehrten Segeln folgte nicht nur in ftrenger Richtung ber eigents lichen Mitte bes Strome, fonbern rannte auch mit folder heftigfeit gegen bie Brude, bag es bem Reinbe nicht Zeit ließ, biefe zu eroffnen, und fie wirklich auseinandersprengte. Aber alle biese Erfolge balfen ber Stadt zu nichts, weil fie auf Gerathewohl unternoms men und burch feine binlangliche Macht unterftutt

<sup>1</sup> Dec. II. Libr. VI. 586.

wurden. Bon einem neuen Minenschiffe, welches Gianibelli nach Urt bes ersten, bas so gut operirt hatte, zubereitete und mit viertausend Pfund Schießpulver anfüllte, wurde gar kein Gebrauch gemacht, weil es den Antwerpern nunmehr einfiel, auf einem andern Wege ihre Rettung zu suchen.

Abgeschreckt burch so viele miglungene Bersuche, die Schifffahrt auf dem Strome mit Gewalt wieder frei ju machen, bachte man endlich barauf, ben Strom aanz und gar ju entbehren. Man erinnerte fich an bas Beispiel der Stadt Leiden, welche zehn Jahre vorher von ben Spaniern belagert, in einer gur rechten Beit bewirkten Ueberschwemmung ber Felber ihre Rettung gefunden batte, und biefes Beispiel beschloß man nach zuahmen. 3mifchen Lillo und Stabroet, im Lande Bergen, ftredt fich eine große etwas abbangige Ebene bis nach Antwerpen bin, welche nur burch zahlreiche Damme und Gegendamme gegen bie einbringenden Baffer bet Ofterschelbe geschützt wird. Es toftete weiter nichts, als biefe Damme ju fchleifen, fo mar die gange Ebene Meer, und tonnte mit flachen Schiffen bis fast unter bie Mauern bon Antwerpen befahren werben. Gludte biefer Bersuch, so mochte ber Bergog von Parma immerbin bie Schelbe vermittelft feiner Schiffbrude baten; man batte fich einen neuen Strom aus bem Stegreif geschaffen, ber im Rothfall bie namlichen Dienste leiftete. Eben bies mar ce auch, mas ber Pring von Oranien gleich beim Anfange ber Belagerung

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 497.

angerathen und St. Albegonde ernstlich zu befördern gesucht hatte, aber ohne Erfolg, weil einige Bürger nicht zu bewegen gewesen waren, ihr Feld aufzuopfern. Zu diesem letzten Rettungsmittel kam man in der jetzigen Bedrängniß zurud, aber die Umstände hatten sich unters bessen gar sehr geändert.

Jene Chene namlich burchfchneibet ein breiter und hoher Damm, ber von dem anliegenden Schloffe Cowenstein ben Namen führt und fich von bem Dorfe Stabroet in Bergen, brei Meilen lang, bis an bie Schelbe erftredt, mit beren großem Damm er fich unweit Ordam vereinigt. Ueber biefen Damm hinweg konnten auch bei noch fo bober Blut keine Schiffe fabren, und vergebens leitete man bas Meer in bie Felber, fo lange ein folcher Damm im Bege ftanb, ber bie feelandischen Rahrzeuge hinderte, in die Ebene por Unts Das Schicksal ber Stadt bewerpen berabaufteigen. rubte also barauf, bag biefer Comensteinische Damm geschleift ober burchstochen murbe; aber eben, weil ber Herzog von Parma diefes voraussab, so hatte er gleich bei Eroffnung ber Blodabe von bemfelben Befit genommen, und feine Unftalten gespart, ibn bis auf's Meufterffe zu behaupten. Bei bem Dorfe Stabroef fand ber Graf von Mannsfeld mit dem größern Theil der Armee gelagert, und unterhielt durch eben diefen Comenfteinischen Damm bie Communication mit ber Brude, bem Sauptquartier und ben spanischen Magazinen zu Rallop. Go bilbete bie Armee pon Stabroef in Brabant bis nach Bevern in Klandern eine zusammenbangenbe Linie, welche von ber Schelbe gwar burchschnitten, aber

nicht unterbrochen wurde, und ohne eine blutige Schlacht nicht zerriffen werden konnte. Auf dem Damme selbst waren in gehöriger Entfernung von einander funf versschiedene Batterien errichtet, und die tapfersten Offiziere der Armee führten darüber das Commando. Ja, weil der Herzog von Parma nicht zweiseln konnte, daß nunmehr die ganze Buth des Kriegs sich hieher ziehen wärde, so überließ er dem Grafen von Mannsfeld die Bewachung der Bräcke, und entschloß sich, in eigen ner Person diesen wichtigsten Posten zu vertheidigen. Jeht also erblickte man einen ganz neuen Krieg und auf einem ganz andern Schauplate.

Die Rieberlander batten an mehreren Stellen, oberbalb und unterhalb Lillo, ben Damm burchftochen, welcher bem brabantischen Ufer ber Schelbe folgt, und wo fich turg zuvor grune Fluren zeigten, ba erschien jett ein neues Element, ba fab man Rabrzeuge wimmeln und Daftbaume ragen. Gine fcelanbifche Flotte, bon bem Grafen Sobenlobe angeführt, schiffte in bie überschwemmten Relber, und machte wiederholte Bewegungen gegen ben Cowensteinischen Damm, jedoch obne ibn im Ernfte anzugreifen; wahrend baf eine anbere in ber Schelbe fich zeigte, und balb biefes, balb jenes Ufer mit einer Landung, bald bie Schiffbrude mit einem Sturme bebrobte. Debrere Tage trieb man bie see Spiel mit bem Reinde, ber, ungewiß, wo er ben Angriff ju erwarten babe, burch anhaltende Bachfamteit ericoppft, und burch fo oft getäuschte Aurcht allmablig

<sup>1</sup> Strad. 582. Thuan. III. 48.

ficher werben follte. Die Autwerper batten bem Grafen Bobenlohe versprochen, den Angriff auf den Damm bon ber Stadt aus mit einer Flottille zu unterfiugen; brei Feuerzeichen von bem Sauptthurme follten bie Losung senn, daß diese fich auf dem Wege befinde. 216 nun in einer finstern Racht bie erwarteten Feuerfaulen wirklich über Antwerpen aufstiegen, so ließ Graf Bobenlobe sogleich funfhundert seiner Truppen zwischen zwei feindlichen Redouten ben Damm erklettern, welche Die spanischen Bachen theils schlafend überfielen, theils, wo fie fich jur Wehr fetten, niebermachten. In Rurgem batte man auf bem Damme festen Ruß gefaßt, und war icon im Begriffe, die ubrige Mannschaft, zweitausend an ber Bahl, nachzubringen, als bie Spanier in ben nachsten Rebouten in Bewegung tamen, und von bem ichmalen Terrain begunftigt, auf ben bichtgebrangten Reind einen verzweifelten Ungriff thaten. Und ba nun jugleich bas Gefchutz anfing, von ben nachsten Batterien auf die anrudenbe Rlotte ju fpielen, und die Landung ber übrigen Truppen unmbglich machte, von der Stadt aus aber fein Beiffand fich feben ließ, fo murben bie Seelander nach einem furgen Gefechte übermaltigt und bon bem ichon eroberten Damme wieder heruntergefturgt. Die fiegenden Spanier jagten ihnen mitten burch bas Baffer bis zu ben Schiffen nach, versenkten mehrere bon biefen, und zwangen bie übrigen, mit einem großen Berlufte fich gurudgus Graf Hohenlohe wälzte die Schuld dieser Nieberlage auf die Einwohner von Antwerpen, die burch ein falsches Signal ibn betrogen batten, und

gewiß lag es nur an der schlechten Uebereinftimmung ihrer beiderseitigen Operationen, daß diefer Bersuch kein befferes Ende nahm.

Endlich aber beschloß mau, einen planmäßigen Angriff mit vereinigten Rraften auf ben Reind zu toun, und durch einen Sauptflurm, sowohl auf ben Damm, als auf die Brude, die Belagerung ju endigen. Der fechzehnte Mai 1585 mar zu Ausführung biefes Anschlags bestimmt, und von beiben Theilen wurde bas Mengerfte aufgewendet, diefen Tag entscheibend zu mas chen. Die Sollander und Seelander brachten, in Bereinigung mit ben Untwerpern, über zweihundert Schiffe ausammen, welche zu bemannen fie ihre Stadte und Sitabellen von Truppen entbloften, und mit biefer Macht wollten fie von zwei entgegengesetzten Seiten ben Cowensteinischen Damm bestarmen. Bu gleicher Zeit follte die Scheldbrucke durch neue Maschinen von Bianibelli's Erfindung angegriffen und badurch ber Herzog von Parma verhindert werben, ben Damm au entfeten. 2

Mexander, von der ihm brohenden Gefahr unterrichtet, sparte auf seiner Seite nichts, derselben nachbrudlich zu begegnen. Er hatte, gleich nach Eroberung
bes Dammes, an funf verschiedenen Orten Redouten
barauf erbauen laffen, und bas Commando barüber
ben ersahrensten Ofsizieren der Armee übergeben. Die
erste berselben, welche die Kreuz-Schanze hieß, wurde an

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strad. 583. Meteren 496.

<sup>. 2</sup> Strad. 584. Meteren 498.

ber Stelle errichtet, wo ber Comenficinische Damm in ben großen Wall ber Schelbe fich einfenkt und mit biefem die Rigur eines Rreuges bilbet; über biefe murbe ber Spanier Mondragon jum Befehlshaber gefest. Taufend Schritte von berfelben wurde in ber Rabe bes Schloffes Comenstein die St. Jakobs Schanze aufges führt, und dem Commando des Camillo von Monte übergeben. Auf diese folgte in gleicher Entfernung die St. George Schange, und taufend Schritte von biefer bie Pfabl . Schanze unter Gamboa's Befehlen, welche bon bem Pfablwerke, auf bem fie rubte, ben Mamen führte; am außerften Ende bes Dammes, unweit Stas broet, lag eine funfte Baftei, worin ber Graf von Mannsfeld nebst einem Italiener, Capizucchi, ben Befehl fuhrte. Alle diefe Forts ließ ber Bergog jett mit frifder Artillerie und Dannschaft verftarten, und noch überdies an beiben Seiten bes Dammes und langs ber gangen Richtung beffelben Pfable einschlagen, sowohl um ben Wall baburch besto fester, als ben Schanzgrabern, die ibn burchstechen murben, die Arbeit fcmerer zu machen.4

Fruh Morgens, am sechzehnten Mai, seite sich bie feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Ansbruch ber Dammerung kamen von Lillo aus durch bas überschwemmte Land vier brennende Schiffe baber gesschwommen, wodurch die spanischen Schilbwachen auf bem Damme, welche sich jener furchtbaren Bulkane erinnerten, so sehr in Furcht gesetzt wurden, daß sie sich eilfertig nach den nachsten Schanzen zuruckzogen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strad. 582. 584.

Gerade bies mar es, mas ber Reind beabsichtigt batte. In diefen Schiffen, welche blog wie Brander ausfaben, aber es nicht mirklich maren, lagen Solbaten verftedt, bie nun ploglich an's Land fprangen, und ben Damm an ber nicht vertheibigten Stelle, zwischen St. George. und ber Pfahl-Schange, gladlich erfliegen. Unmittelbar barauf zeigte fich bie ganze feelanbische Rlotte mit gablreichen Rriegeschiffen, Probiantschiffen und einer Menge fleinerer Sahrzeuge, welche mit großen Gaden Erbe, Bolle, Rafchinen, Schangforben u. bal. belaben waren, um fogleich, wo es Roth that, Bruftwehren aufwerfen zu tonnen. Die Rriegeschiffe maren mit einer farken Artillerie und einer gablreichen tapfern Mannichaft befett, und ein ganges heer von Schange grabern begleitete fie, um ben Damm, fobalb man im Befit bavon feyn marbe, ju burdgraben. 1

Kaum hatten die Seelander auf der einen Seite angefangen, den Damm zu ersteigen, so rudte die antwerpische Flotte von Osterweel herbei, und bestürmte ihn von der andern. Eilfertig führte man zwischen den zwei nachsten feindlichen Redouten eine hohe Brustwehr auf, welche die Feinde von einander abschneiden und die Schanzgraber beden sollte. Diese, mehrere Dundert an der Zahl, sielen nun von beiden Seiten mit ihren Spaten den Damm an, und wühlten in demselben mit solcher Emsigkeit, daß man hoffnung hatte, beide Meere in Kurzem mit einander verbunden zu sehen. Aber unterdessen hatten auch die Spanier Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 587 sq. Meteren 498. Thuan. III. 48.

gehabt, von den zwei nachsten Redonten berbeizueilen und einen muthigen Angriff an thun, mabrent bas Gefchut von ber George . Schange unausgesett auf bie feindliche Flotte spielte. Gine schredliche Schlacht ente brannte jett in ber Gegend, wo man ben Deich burchftach und bie Bruftmehr thurmte. Die Seelander hatten um bie Schanggraber berum einen bichten Corbon gezogen, damit ber Feind ihre Arbeit nicht fibren follte; und in diefem friegerischen garm, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, oft bis an bie Bruft im Baffer, amischen Tobten und Sterbenden, setzten bie Schanzgraber ibre Arbeit fort, unter bem bestandigen Treiben ber Kaufleute, welche mit Ungebuld barauf warteten, ben Damm gebffnet und ihre Schiffe in Sicherheit zu sehen. Die Bichtigkeit bes Erfolgs, ber gewiffermaßen gang von ihren Spaten abbing, ichien felbst diese gemeinen Taglobner mit einem beroischen Muthe zu befeelen. Einzig nur auf bas Geschäft ihrer Banbe gerichtet, faben fie, borten fie ben Tob nicht, ber fie ringe umgab, und fielen gleich bie vorberften Reihen, fo brangen fogleich die hinterften berbei. eingeschlagenen Pfable bielten fie fehr bei der Arbeit auf, noch mehr aber bie Angriffe ber Spanier, welche fich mit verzweifeltem Muthe burch bie feindlichen Saufen ichlugen, Die Schanzgraber in ihren Lochern burchbobrten, und mit ben tobten Rorpern bie Brefchen wieder ausfüllten, welche bie Lebenden gegraben batten. Endlich aber, ale ihre meiften Offiziere theile tobt, theils verwundet maren, die Angahl ber Reinde unaufborlich fich mehrte, und immer frifche Schanggraber

an die Stelle ber gebliebenen traten, fo entfiel biefen tapfern Truppen ber Muth, und sie bielten fur rathfam, fich nach ihren Schangen gurudgugieben. alfo faben fich die Seelander und Antwerper von bem gangen Theile bes Dammes Meifter, ber von bem Rort St. Georg bis ju ber Pfahl-Schange fich erftredt. Da es ihnen aber viel zu lange anstand, die vollige Durchbrechung des Dammes abzuwarten, so luben fie in ber Geschwindigkeit ein seelandisches Laftschiff aus, und brachten die Ladung beffelben über ben Damm berüber auf ein antwerpisches, welches Graf Sobenlobe nun im Triumph nach Antwerpen brachte. Unblick erfulte bie geangstigte Stadt auf einmal mit ben frobesten hoffnungen, und als mare ber Sieg icon erfochten, aberließ man fich einer tobenben Froblichkeit. Man lautete alle Glocken, man brannte alle Ranonen ab, und die außer fich gefetten Ginwohner rannten ungebuldig nach bem Ofterweeler Thore, um die Proviantschiffe, welche unterwege fenn follten, in Empfang au nebmen. 4

In der That war das Glud den Belagerten noch nie so gunftig gewesen, als in diesem Augenblide. Die Feinde hatten sich muthlos und erschopft in ihre Schanzen geworfen, und, weit entfernt, den Siegern den eroberten Posten streitig machen zu konnen, sahen sie sich vielmehr selbst in ihren Justuchtsbrtern belagert. Einige Compagnien Schottlander, unter der Anführung ihres tapfern Obersten Balsour, griffen die St.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. 589. Motoron 498.

George-Schanze an, welche Camillo von Monte, ber aus St. Jafob berbeieilte, nicht ohne großen Berluft an Mannschaft entsette. In einem viel schlimmern Buftande befand fich bie Pfahl - Schange, welche von ben Schiffen aus beftig beschoffen murbe und alle Augenblicke in Trummern zu geben brobte, Gamboa, ber fie commandirte, lag verwundet barin, und unaludlicher Beife fehlte es an Artillerie, Die feindlichen Schiffe in ber Entfernung zu halten. Dazu tam noch, baß ber Ball, ben bie Seelander zwischen biefer und ber George: Schange aufgethurmt hatten, allen Beiffand bon ber Schelbe ber abschnitt. Satte man also biefe Entfraftung und Unthatigfeit ber Reinde bagu benutt, in Durchstechung bes Dammes mit Gifer und Beharrlichkeit fortzufahren, fo ift fein Zweifel, baß man fich einen Durchgang geoffnet und badurch mabricheinlich bie gange Belagerung geendigt haben murbe. Aber auch bier zeigte fich ber Mangel an Folge, welchen man ben Antwerpern im gangen Laufe biefer Begebenbeit gur Laft legen muß. Der Gifer, mit bem man bie Arbeit angefangen, erfaltete in bemfelben Dage, als bas Glud ibn begleitete. Balb fand man es viel zu langweilig und mubfam, ben Deich zu burchgraben; man bielt fur beffer, Die großen Laftschiffe in kleinere auszuladen, welche man fobann mit fleigender Flut nach ber Stadt ichaffen wollte. St. Albegonde und Sobenlohe, anstatt burch ihre personliche Gegenwart ben Bleiß ber Arbeiter anzufeuern, verließen gerade im entscheibenden Moment ben Schauplat ber Sandlung, um mit einem Getreibeschiff nach ber Stadt ju fahren,

und bort die Lobspruce über ihre Beisheit und Laspferkeit in Empfang zu nehmen.

Babrend baf auf bem Damme von beiben Theilen mit ber bartnadigften Site gefochten wurde, batte man bie Schelde Brude von Antwerpen aus mit neuen Das schinen besturmt, um die Aufmerksamkeit bes Bergogs auf dieser Seite zu beschäftigen. Aber ber Schall bes Gefchutes vom Damme ber entbedte bemfelben balb, mas bort vorgeben mochte, und er eilte, fobald er bie Brude befreit fab, in eigener Person ben Deich zu entsetzen. Bon zweihundert spanischen Pitenirern begleitet, flog er an ben Ort bes Angriffs; und erschien noch gerade ju rechter Zeit auf bem Rampfplate, um bie vollige Niederlage ber Seinigen ju verhindern. Eiligst warf er einige Ranonen, die er mitgebracht batte, in die zwei nachsten Redouten, und ließ von ba aus nachbrudlich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er felbst ftellte fich an die Spite feiner Solbaten, und in ber einen Sand ben Degen, ben Schilb in ber anbern, fubrte er fie gegen ben Reinb. Das Gerucht seiner Ankunft, welches fich schnell von einem Ende des Dammes bis jum andern verbreitete, erfrischte ben gefunkenen Duth feiner Truppen, und mit neuer Befrige feit entzundete fich ber Streit, ben bas Local bes Schlachtfelbes noch morberischer machte. ichmalen Ruden bes Dammes, ber an manchen Stellen nicht uber neun Schritte breit war, fochten gegen funftaufend Streiter; auf einem fo engen Raume brangte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 494.

fich bie Rraft beiber Theile zusammen, beruhte ber gange Erfolg ber Belagerung. Den Antwerpern galt es die lette Bormauer ihrer Stadt, ben Spaniern bas gange Glud ihres Unternehmens; beibe Parteien fochten mit einem Duthe, ben nur Bergweiflung einflogen Bon beiben außersten Enben bes Dammes walzte fich ber Rriegestrom ber Mitte zu, wo bie Seelander und Untwerper ben Deifter fpielten, und ibre gange Starke versammelt mar. Bon Stabrock ber brangen bie Italiener und Spanier beran, welche an biefem Tage ein ebler Bettftreit ber Tapferfeit erbitte; von ber Schelbe ber bie Ballonen und Spanier, ben Keldherrn an ihrer Spite. Indem jene die Pfahl-Schange zu befreien suchten, welche ber Keind zu Baffer und zu Lande beftig bedrängte, brangen biefe mit Alles niederwerfendem Ungeftum auf die Bruftwebr los, welche ber Keind zwischen St. Georg und ber Pfahl-Schanze aufgetbarmt batte. hier ftritt ber Kern ber nieberlandischen Mannschaft binter einem wohlbefestigten Balle, und bas Sefchut beiber Flotten bedte biefen wichtigen Poften. Schon machte ber Bergog Unftalt, mit feiner fleinen Schaar biefen furchtbaren Ball anzugreifen, als ihm Nachricht gebracht wurde, bag bie Italiener und Spanier, unter Capizucchi und Aquila, mit fturmender Sand in Die Pfahl Schange eingebrungen, babon Deifter geworben, und jetz gleichfalls gegen bie feindliche Bruftwehr im Anzuge seven. Bor biefer letten Berschanzung sammelte fich also nun bie gange Rraft beiber Beere, und von beiben Seiten geschab bas Acuferfte, sowohl biefe Baftei ju erobern, ale fie ju

und bort die Lobsprache aber ihre Beisheit und Laspferkeit in Empfang zu nehmen.

Babrend bag auf bem Damme von beiben Theilen mit ber bartnadigften Site gefochten wurde, batte man bie Scheld-Brude von Antwerpen aus mit neuen Das ichinen besturmt, um bie Aufmerksamkeit bes Bergogs auf biefer Seite zu beschäftigen. Aber ber Schall bes Geschutes vom Damme ber entbedte bemfelben balb, mas bort vorgeben mochte, und er eilte, fobalb er bie Brude befreit fab, in eigener Person ben Deich zu entseten. Bon zweihundert spanischen Pitenirern begleitet, flog er an ben Ort bes Angriffs; und erschien noch gerabe ju rechter Zeit auf bem Rampfplate, um bie vollige Nieberlage ber Seinigen ju verhindern. Eiligst warf er einige Ranonen, die er mitgebracht hatte, in die zwei nachsten Rebouten, und ließ von ba aus nachbrudlich auf bie feindlichen Schiffe feuern. Er felbst stellte fich an die Spite feiner Soldaten, und in ber einen Sand ben Degen, ben Schilb in ber andern, führte er fie gegen ben Feind. Das Gerucht seiner Ankunft, welches fich schnell von einem Ende bes Dammes bis jum andern verbreitete, erfrischte ben gefunkenen Muth feiner Truppen, und mit neuer Seftigkeit entgandete fich ber Streit, ben bas Local bes Schlachtfelbes noch morberischer machte. Muf bem fcmalen Ruden bes Dammes, ber an manchen Stellen nicht über neun Schritte breit mar, fochten gegen funftaufend Streiter; auf einem fo engen Raume brangte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meteren 494.

fich die Kraft beiber Theile gusammen, berubte ber gange Erfolg ber Belagerung. Den Untwerpern galt es die lette Bormauer ihrer Stadt, ben Spaniern bas gange Glud ihres Unternehmens; beibe Parteien fochten mit einem Muthe, ben nur Bergweiflung einfibgen Bon beiben außersten Enben bes Dammes walte fich ber Rriegestrom ber Mitte gu, wo bie Seelander und Untwerper ben Meifter Spielten, und ihre gange Starte versammelt mar. Bon Stabrock ber brangen die Italiener und Spanier beran, welche an biefem Tage ein ebler Bettftreit ber Tapferfeit erbitte; bon ber Schelbe ber bie Ballonen und Spanier, ben Kelbherrn an ihrer Spite. Indem jene bie Pfahls Schange ju befreien suchten, welche ber Reind zu Baffer und zu Lande beftig bebrangte, brangen biefe mit Alles nieberwerfendem Ungeftum auf die Bruftwehr los, welche ber Keind zwischen St. Georg und ber Pfahl-Schanze aufgetburmt batte. Dier ftritt ber Rern ber nieberlandischen Mannschaft binter einem wohlbefestigten Balle, und bas Geschut beiber Alotten bedte biefen wichtigen Poften. Schon machte ber Bergog Unftalt, mit feiner fleinen Schaar biefen furchtbaren Ball anzugreifen, als ihm Nachricht gebracht wurde, bag bie Italiener und Spanier, unter Capizucchi und Aquila, mit ffurmenber Sand in Die Pfahl . Schanze eingebrungen, babon Deifter geworben, und jetzt gleichfalls gegen bie feindliche Bruftwehr im Anzuge seven. Bor biefer letten Berschanzung sammelte fich also nun bie ganze Rraft beiber Beere, und von beiben Seiten geschab bas Acuferfte, fowohl biefe Baftei ju erobern, als fie ju

vertheibigen. Die Rieberlander fprangen aus ihren Schiffen an's Land, um nicht blog mußige Bufchauer bieses Rampfes zu bleiben. Alexander ffurmte bie Bruftwehr von ber einen Seite, Graf Mannsfeld von ber andern; funf Angriffe geschahen und funfmal wurben fie gurudgeschlagen. Die Rieberlander übertrafen in diefem entscheidenden Augenblicke fich felbft; nie im gangen Laufe bes Rrieges batten fie mit biefer Standhaftigfeit gefochten. Besonders aber maren es bie Schotten und Englander, welche burch ihre tapfere Gegenwehr bie Bersuche bes Reindes vereitelten. ba, mo bie Schotten fochten, Riemand mehr angreifen wollte, so warf sich ber Bergog selbst, einen Burffpies in ber Sand, bis an bie Bruft in's Baffer, um ben Seinigen ben Weg zu zeigen. Endlich, nach einem langwierigen Gefechte, gelang es ben Mannsfelbischen, mit Bulfe ihrer Bellebarben und Vifen, eine Brefche in die Bruftwehr zu machen, und, indem ber Gine fich auf die Schultern bes Undern fcmang, die Bobe bes Walls zu ersteigen. Barthelemi Toralva, ein spanischer hauptmann, mar ber Erfte, ber fich oben feben ließ, und fast ju gleicher Zeit mit bemselben zeigte fich ber Italiener Capizucchi auf bem Ranbe ber Bruftwehr; und fo wurde benn, gleich rabmlich fur beibe Nationen, ber Wettkampf ber Tapferfeit entschieben. Es verbient bemerkt zu werben, wie ber Herzog von Parma, ben man jum Schieberichter bieses Bettstreits gemacht batte, bas garte Chrgefahl seiner Krieger zu behandeln pflegte. Den Italiener Capizucchi umarmte er vor den Augen der Truppen

und gestand laut, daß er vorzüglich der Tapferkeit dies fes Offiziers die Eroberung der Brustwehr zu danken habe. Den spanischen Hauptmann Toralva, der stark verwundet war, ließ er in sein eigenes Quartier zu Stabroek bringen, auf seinem eigenen Bette verbinden, und mit demselben Rocke bekleiden, den er selbst den Tag vor dem Treffen getragen hatte.

Nach Einnahme ber Brustwehr blieb ber Sieg nicht lange mehr zweifelhaft. Die hollandischen und seelandischen Truppen, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit bem Feinde in der Nahe zu kampfen, verloren auf einmal ben Muth, als sie um sich blickten und die Schiffe, welche ihre letzte Zuflucht ausmachten, vom Ufer abstoßen saben.

Denn die Flut sing an sich zu verlausen, und die Fahrer der Flotte, aus Furcht, mit ihren schweren Fahrzeugen auf dem Strande zu bleiben, und bei einem ungläcklichen Ausgange des Treffens dem Feinde zur Beute zu werden, zogen sich von dem Damme zurück und suchten das hohe Meer zu gewinnen. Kaum besmerkte dies Alexander, so zeigte er seinen Truppen die fliehenden Schiffe, und munterte sie auf, mit einem Feinde zu enden, der sich selbst aufgegeben habe. Die hollandischen Halfstruppen waren die ersten, welche wantsten, und bald folgten die Seelander ihrem Beispiele. Sie warfen sich eiligst den Damm herab, um durch Waten oder Schwimmen die Schiffe zu erreichen; aber weil ihre Flucht viel zu ungestümm geschah, so hinderten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada, 593,

Schiller's fammtl. Berte. VIII. Bt.

fie einander felbft, und fturgten baufenweise unter bem Schwerte bes nachsetzenden Siegers. Selbft an ben Schiffen fanden Biele noch ibr Grab, weil Reber dem Andern zuvorzukommen suchte, und mehrere Rabe geuge unter ber Last berer, Die fich bineinwarfen, unterfanten. Die Untwerper, die fur ihre Freiheit, ihren Berb, ihren Glauben fampften, maren auch bie Letten, bie fich jurudzogen, aber eben biefer Umftand verfchlims merte ihr Geschick. Manche ihrer Schiffe murben bon ber Chbe übereilt, und fagen fest auf bem Stranbe, fo baß fie von ben feindlichen Ranonen erreicht und mit sammt ihrer Mannschaft zu Grunde gerichtet mur-Den andern Kahrzeugen, welche vorausgelaufen maren, suchten die fluchtigen Saufen burch Schwimmen nachzukommen; aber die Buth und Bermegenheit ber Spanier ging fo weit, bag fie, bas Schwert zwis fchen ben Bahnen, ben Aliebenben nachschwammen, und Manche noch mitten aus ben Schiffen berausholten. Der Sieg ber toniglichen Truppen war vollständig, aber blutig; benn von ben Spaniern waren gegen achtbundert, von ben Niederlandern ( bie Ertrunkenen nicht gerechnet) etliche Taufend auf bem Plate geblieben, und auf beiben Seiten murben viele von bem vornehmften Abel vermißt. Mehr als breißig Schiffe fielen mit einer großen Labung von Proviant, Die fur Antwerpen bestimmt gewesen war, mit bunbert und funfgig Ranonen und anberem Rriegsgerathe in bie Sanbe bes Siegers. Der Damm, beffen Befit fo theuer behauptet wurde, mar an breigehn verschiebenen Orten burchstochen, und bie Leichname berer, welche ibn in biefen Buftand verfett hatten, wurden jett bagu gebraucht, jene Deffnungen wieber juguftopfen. Den folgenden Tag fiel ben Koniglichen noch ein Fahrzeug von ungebeurer Große und feltsamer Bauart in bie Sande, welches eine fcwimmenbe Reftung vorftellte, und gegen ben Comensteinischen Damm batte gebraucht merben follen. Die Untwerper batten es mit unfäglichem Aufmanbe zu ber namlichen Zeit erbaut, wo man ben Ingenieur Bianibelli, ber großen Roften wegen, mit feinen beilfamen Borfcblagen abwies, und biefem lachers lichen Monftrum ben ftolgen Ramen, Enbe bes Rriegs, beigelegt, ben es nachher mit ber weit paffenbern Benennung, Berlornes Gelb, bertaufchte. Als man biefes Schiff in See brachte, fand fich's, wie jeber Bernunftige vorhergefagt batte, bag es feiner uns behulflichen Große megen schlichterbings nicht zu lenken fen, und taum von ber bochften Klut konnte aufgehoben werben. Dit großer Dube ichleppte es fich bis nach Ordam fort, wo es, bon ber glut verlaffen, am Strande figen blieb, und ben Feinden gur Beute murbe.4

Die Unternehmung auf den Cowensteinischen Damm war der letzte Bersuch, ben man zu Antwerpens Retztung wagte. Bon dieser Zeit an sank den Belagerten der Muth, und der Magistrat der Stadt bemühte sich vergebens, das gemeine Bolk, welches den Druck der Gegenwart empfand, mit entfernten hoffnungen zu vertrösten. Bis jetzt hatte man das Brod noch in einem leidlichen Preise erhalten, obgleich die Beschaffenheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuan. III. 49. Meteren 485. Strad. 597 sq.

immer schlechter wurde; nach und nach aber schwand ber Getreidevorrath fo febr, bag eine hungerenoth nabe Doch hoffte man bie Stadt wenigstens bevorstand. noch fo lange bingubalten, bis man bas Getreibe zwis schen ber Stadt und ben außersten Schangen, welches in vollen Salmen fand, murbe einernten tounen; aber che es bazu tam, batte ber Reind auch bie letten Berte bor ber Stadt eingenommen, und die ganze Ernte fich felbst zugeeignet. Endlich fiel auch noch die benachbarte und bundesvermandte Stadt Mecheln in des Reindes Gewalt, und mit ihr verschwand die lette Soffnung, Bufuhr aus Brabant ju erhalten. Da man alfo feine Moglichkeit mehr fab, ben Proviant zu vermehren, fo blieb nichts anders übrig, als die Bergebrer zu verminbern. Alles unnute Bolt, alle Fremben, ja felbft bie Beiber und Rinder follten aus ber Stadt hinweggeschafft werben; aber biefer Borschlag ftritt allzusehr mit ber Menschlichkeit, als bag er batte burchgeben follen. Ein anderer Borfchlag, die fatholischen Ginwohner gu verjagen, erbitterte biefe fo febr, baß es beinabe gu einem Aufruhr gekommen mare. Und fo fah fich benn St. Albegonde genothigt, ber fturmischen Ungebulb bes Bolks nachzugeben, und am fiebenzehnten August 1585 mit bem Bergoge von Parma wegen Uebergabe ber Stabt zu tmeftirm. 1

2000

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteren 500. Strad. 600 sq. Thuan. III. 50. Allgem. Gefc. b. v. Nieberl. III. 499.

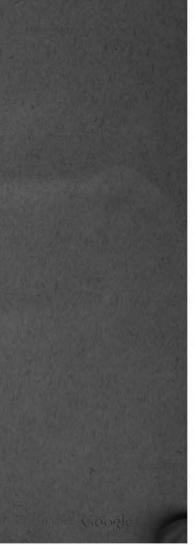

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |      | English State |
|----------|------|---------------|
|          |      |               |
|          |      |               |
|          |      | 3             |
|          |      | The state of  |
|          | 1000 |               |
|          |      | BOY SET       |
|          |      |               |
| form 410 |      |               |